

15.7.545 15.0.7.545.

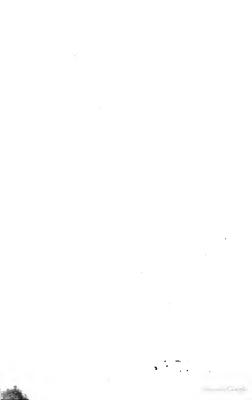



# Gefhichte

her

# Franhöfe, der Bauernhöfe

und ber

Bofverfaffung

1...

Dentichland.

92011

### georg Ludwig von . Maurer,

Staats und Reichstath, Mitglieb der Alabemien der Biffenschaften in Munchen und in Berlin, der tonigl. Societät in Gottingen, der gel. Gesellschaften in Athen, Jasso, Darmftabt, Biebbaben u. a. m.

Erfter Banb.

Erlangen.

Berlag von Ferbinanb Ente.

1862-

# Beidigte

her

# Fronhöfe, der Bauernhöfe

und ber

Bofverfassung

in

Dentichland.

Ron

#### georg Ludwig von Maurer,

Staats und Reichfrath, Mitglieb ber Mabemien ber Biffenschaften in Munchen und in Berlin, ber tonigl. Societat in Göttingen, ber gel. Gesellschaften in Athen, Jaifb, Darmfladt, Biesbaben u. a. m.

Erfter Banb.

Erlangen.

Berlag von Ferbinanb Ente.

1862-

Schnellpreffenbrud von G. G. Runfiniann in Erlangen.

# Vormort.

Das porliegende Bert banbelt von ber Gefchichte und Berfaffung ber beutiden Sofe, ber Berrenbofe ober Fronbofe ebenfowohl wie ber Bauernhofe, und zwar von ber Geschichte und Berfaffung jeber Urt von Fronhöfen, nicht blog ber Sofe und Burgen ber Raifer und Ronige und ber Lanbesherren, fonbern inebefonbere auch ber Fronbofe ber Sof : ober Grundberren. Damit ift natur: lich auch eine Geichichte ber zu jenen Fronbofen geborenben Grundherrichaften, ber Reichsgrundherrichaften ebensowohl wie ber herrichaften ber Lanbes, und Grundberren und ber bofborigen Bauernauter verbunden. Bu einer Geichichte ber Sofverfaffung gebort auch bie Geschichte ber Sofbeamten und Sofbicuer, ju welchen urfprunglich auch bie Staatsbiener, bie Runftler und bie Sandwerter gehort haben. Ge gebort babin ferner eine Geschichte ber Dienfte und Leiftungen ber Sofbeamten und Diener ebenfowohl wie ber borigen Sinterfaffen, bann eine Gefchichte ber Sofgenoffenicaft, ber hofgerichtsbarteit und bes hofrechtes, enblich eine Geschichte ber öffentlichen Gewalt in biefen Fronhofen und in ben bagu geborigen Berrichaften. Da bie borigen hinterfaffen nicht blog ihrem

Hof- voer Grundherrm bienft und abgatenpflichtig, vielmehr auch noch ber öffentlichen Gewalt wenigstens mittelbar unterworfen, ihr ben Königedieuft ichulbig waren, so mußte, um die hofverfassung flar zu machen, manches hier abgehandelt werden, was streng genommen nicht hierher gehörte. Es mußte insbesondere auch von den an die öffentliche Gewalt zu entrichtenden Beden und Setwent und von den der öffentlichen Gewalt zu leistenden Fron: und anderen Nenigen gehandelt, also eine Geschichte bes Finanzweiens, ber Staatsfronen und bes gesammten Königsbienstes, insbesonder auch des herrbienstes gegeben werben, natürlich nur in sweit als jene Tienste und Seissungen mit der hofverfassung zusammen beinger.

Das vorliegende Wert umfaßt bemnach einen wesentlichen Theil ber beutigen öffentlichen und Kultur-Geschichte. Auch ist basselbe nicht bloß von historischem, soubern selbst von prattischem gatersse, indem es die Geschichte des Grund und Bobens und bie mit Grund und Boben gusammeuhangende Bertassung die eine hauptgrundlage unserer beute noch bestehnten Bertassung behandelt.

Das Buch ift aus bielen Einzelnuntersuchungen bervorgegangen, beren Gesammtresustat in einer großen Uebereinstimmung aller germanischen Beiterschaften in ben Grundberen bestiebt. Ungeachtet bieser Germanisch von den den bei Brundberen bat jedoch das individuelle geben der Germanen auch hinschild der holvereinstung wieder zu einer großen Berschieberheit im Gugelnen geführt, so das nicht leicht ein hof bem auberen gaug ziest war. Diese indibibuelle Leben nun zu verfolgen und im Einzelnen zu erforichen ist jedenfalls den hohem Interesse. Ge mare baher fehr verbieuflich, wenn recht viele, zumal jüngere, Kräfte lich der Ersorschulung der Geschächte ber Holverfallung in ben einzelnen Grundberrschaften und Zerrieden

torien wibmen und ihre Forschungen mit Urfunden belegen wollten.

3d febe bie Befanntichaft mit meinen beiben fruberen Berten voraus, mit ber:

Einleitung gur Geschichte ber Marts, Sofs, Dorfs und Stadts Berfaffung. Munden 1854, und

Geschichte ber Markenverfaffung in Deutschland. Erlangen 1856.

Denn bas vorliegende Buch reiht fich an jene beiben Werte an und ift nur als eine Fortsehung berfelben zu betrachten, wiewohl es selbst wieder ein selbsstäubiges Ganges bilbet. Es wird aus brei Banden bestehen, welche sich bereits unter ber Presse befinden und baber ichnel nach einander erischeinen werben. Dem britten Bande wird ein Argister beigesugt werben.

Bur Erleichterung bes Berftaubniffes ber Citate murbe ich gerne eine Ueberficht über bie benutzten Berte gegeben haben. Bei ber großen Denge von Citaten jumal im zweiten Banbe mar biefes aber nicht ausführbar. Auch wird man fich in meine Art au citiren fehr balb finben. 3ch bemerte baber in biefer Begiebung nur, bag ich unter bem Citat Grimm beffen Beisthumer verftebe, und unter Schaunat bie historia episcopatus Wormatiensis, unter Baluz bie capitularia regum Francorum, curante Petro de Chiniac. Parisiis, 1780, unter Rinblinger, Bor. beffen Gefchichte ber Borigfeit, Rinblinger D. B. beffen Munfterifde Beitrage jur Gefdichte Deutschlanbe hauptfachlich Beftphalens, Bener beffen Urfunbenbuch jur Gefchichte ber mittelrheinischen Territorien, Hontheim beffen historia Trevirensis diplom., Meichelbeck beffen historia Frisingensis, Lacomblet beffen Urfundenbuch gur Gefchichte ber mittelrheinischen Territorien, Bend beffen Seffifche Lanbedgefdichte, Ropp beffen

Nachricht von der alteren und neueren Berfassung der Gerichte in den hessen führen kannen, Bodmann besten Attensauside Attershümer, Scheinen bessen hen den er westphälischen Geschächte. Dortmund 1749. Dann Sommer bessen habbug über die ättern und neuern bäuerlichen Rechtsversättnisse, Nolten bessen juris georgiei de singularibus praediis rusticorum. Bei den übrigen Werken derschen Verfasser und bei den weniger befannten Werken werbe ich allzeit den Titel angeden. Bon Schaten, Annal. Paderdormens., habe ich Entsgade Monasterii Westphalorum 1724 benutz, und von Hund, metropolis Salisdurg, die Ausgade von Gewold. Raisponae. 1719.

Munchen, ben 8. April 1862.

p. Maurer.

# Inhaltsverzeichniß.

| <u>.                                    </u> | - CINICITAN | 9- 3- | 1, p. 1. |            |      |      |          |     |               |
|----------------------------------------------|-------------|-------|----------|------------|------|------|----------|-----|---------------|
| H.                                           | Fronbofe    | nub   | beren    | Berfaffung | tn   | ben  | älteften | unb | tarelingifden |
|                                              | Beiten.     |       |          |            |      |      |          |     |               |
|                                              |             | . 8   | on bei   | n Fronböf  | en t | m MI | Igemein  | en. | §. 2, p. 2-5. |

2. Unfreie und Borige.

a. 3m Allgemeinen. §. 3, p. 5—6. b. Unfreie. §. 4, p. 6—12.

c. Borige Leute.

1) Liten, Leten, Laten, Lagen, Albionen und Barleute. \$. 5-8, p. 12 = 27.

2) Colonen §. 9 ff., p. 27-87. Unfreie Golonen, §. 9, p. 27-28.

Freie Colonen. §. 10 u. 11, p. 29-84. Gafte (hospites) und advenae ober adventitii. §. 12, p. 84-87.

8) Southorige und Freigelaffene.

a) 3m Allgemeinen. §. 18 u. 14, p. 88-48. b) Freigelaffene. §. 15-20, p. 48-59.

c) Denariales und chartularii ingenui insbefonbere. \$. 21 u. 22, p. 60

4) Inhaber bet precaria oblata. §. 28, p. 86-70. 4) Romer. §. 24-27, p. 70-85.

d. Unfreie und Strige bes Königs und ber Rirche. \$. 28-88, p. 85
-104.

§. 84, p. 104-110.

Anbere bobere Sofbeamte. §. 74, p. 222-224.

3. Coutoflichtige (homines liberi, ingenut ober franci).

```
4. Unterthanen. §. 85, p. 110-112.
            5. Ginrichtung und Bermaltung ber Gronbofe.
        1. a. Der Fronhof und feine Beftanbtheile.
  A. In vorfarelingifden Beiten. S. 36-39, p. 112-120.
  B. Geit Rati bem Großen §. 40 ff., p. 120-187.
Der Rouigshofe. § 40-48, p. 120-180.
Der Sofe ber Grunbberren. §. 44 u 45, p. 180-187.
        II. b. Baus: unb Bofbaltung.
  A. In porfarolingifden Beiten.
    a. Ginleitung.
      1) 3m Allgemeinen $ 46-48, p. 137-148
      2) Roniglides Dienftgefolge. 5. 49 ff., p. 146-166.
Mntruftionen. §. 49-51, p. 146-157.
Bafallen. §. 52 u. 53, p. 157-163.
Gasindi Regis. §. 54, p. 163-164.
Domestici, gardingi unb aulici. §. 55, p. 164-166.
      8) Dienftgefolge ber Großen bes Reichs unb ber Gemeinfreien $ 56 u.
            57, p. 167-176.
    b. Saus: unb Sofbramte.
      1) 3m Magemeinen. § 58-63, p. 176-188.
Ministerialen. § 58-60 u 62, p. 176-182 u. 184-186.
Runfiler und Sandwerfer. 5. 60, p. 181.
Mile Sofbiener borig. &. 61, p. 183
Sof: unb Rriensbienfte $. 62, p. 184-186
Das Reich befieht aus herren und Dienern, aus Abeligen, Burgern und Bauern.
            § 63, p. 187-188.
      2) Bobere Sofbeamte. $. 64 u. 65, p. 189-195.
      3) Untergeordnete Sofbeamte und Sofbiener. $. 66 u. 67, p. 196-208.
         Saubwerfer und Runftler. §. 67, p. 202.
      4) Beibliche Dienerfchaft. §. 68, p. 204-206.
    c. Staatabiener. §. 69, p. 206-212. Major domus p. 209-212.
  B. Geit Rarl bem Großen.
    a. Palatiafberfaffung. S. 70-76, p 212-229
Referenbar und Pfaiggraf. §. 71 u. 76, p. 214-216 u. 228
Maridall, Seneidall ober Trudfeg, Munbident und Rammerer. §. 72 u 76,
            p. 216-218 n. 228
Borftanbe (magistri officiorum) und ihnen untergeorducte hofbeamte. 5. 78.
            p. 219 · 222.
```

Der Borfland bes Bollmefens. §. 74, p. 225

hofbeamte ber foniglichen Familie. 5. 75, p. 225-227.

b. Berfaffung ber fonigliden Billen und herricaften. \$. 77-84, p. 229 -249.

=249. Ronigshofe und tonigliche herrichaften. §. 77, p. 229-281.

Detricaftlide Beamte bes Ronigs. § 78, 79, 82 u. 84, p. 281-286, 241, 247-249

Die Ronigebofe waren jum Unterbalte bes hofes beftimmt. Borrathe. \$. 80 u. 81, p. 236 241.

Frauenhaufer. §. 82, p 241-244.

Runftler und Sanbwerfer. §. 88, p. 244-246.

Unterhalt und Rleibung ber hofbeamten § 84, p. 248 u. 247.

c. hof: und Gillenverlaffung ber Grundberren. §. 86-91, p. 249-265. Dans: und hofhaltung ber Grundberren und ber Gemeinfreien. §. 85, p. 249-268.

Runftler und handwerfer. §. 85 u 90, p. 258. Billenverfaffung ber Grundberren. §. 86, p. 254-260.

Berridaftlide Beanite. 6. 89 u. 90. p. 260-264.

Unterhalt und Roff ber herrichaftlichen Diener. §. 90, p. 262-268.

Die herricaften ftanben unter ber öffentlichen Gewalt. § 91, p. 264-265.
III. c. Fronhof: ober Grundberren. §. 92-108, p. 265-314

a. Gronhof: ober Grundberren. §. 92, p. 265-269.

b. Grundberricaft \$. 98, p. 269-278.
c. Grobere Grundberricaften. \$ 94, p. 278-275.

d Sintersaffen. \$. 95, p. 275 - 282.

e. 3mmunitat. §. 96-101, p. 282-806.

Freiheit von ber Martgemeinichaft. §. 96-99, p. 285-297.

Freiheit von bem Butritt ber öffentlichen Beamten (Immunitatsprivilegien).

5. 99-101, p. 296-306.

L Rechte und Berbinblichfeiten ber hof: ober Grunbherren. \$. 102 u. 108, p. 806-814.

#### 6. Die Bauernhofe.

a. 3m Mugemeinen \$. 104, p. 814-818.

b. hofborigfeit.

1) 3m MIgemeinen. S. 105 u 106, p. 818-820.

2) Eigenhörige. §. 107, p 320-322.

8) Grund: und Schuthörige. §. 108 u. 109, p. 822—330. 4) Schuthflichtige. §. 110, p. 331—332.

c. Der Fronhof mit ben bagu geforigen Bauernhöfen bilbet ein Ganges. §. 111, p. 382-388. 1) Bearchlef. § 112, p. 335—386.
2) Getheile Arthmat \_ 5, 115, p. 386—33×.
3) Ungetheile gemeine Wart \_ 5, 114, p. 388—312.
e. Cerifdichene Arten non Sourragiten.
1) @m Rügemeinen. \_ 5, 116, p. 342—344.
Manaf restiff und manai abol. \_ 5, 116 u. 116, p. 343—361.

430.

p. 424-425. 36re Berpflegung. §. 147, p 425-429.

2) Mansi serviles. §. 117, p. 851-854. 8) Mansi ingenuiles. §. 118-120, p. 854-859. 4) Precaria unb beneficia. §. 121 u. 122, p. 860 - 866. 5) Annaberung ber vericbiebenen Arten von Bauerngutern. §. 123-125, p. 866-874. 7. Dienfte und andere Leiftungen. a. 3m Milgemeinen. §. 126 bis 128 p. 875-878. b Banernbienfte und aubere Leiftungen. §. 128a-137, p. 378-402. Der unfreien Golonen. §. 128a, p. 878-580 Der freien Colonen, Liten, Laggen u a. m. §. 129, 180, p. 380-385. Der romifden Colonen und Poffeffores. S. 131, p. 385-387. Römifches Pofitoefen. Augariae, veredi, paraveredi, parangariae. §. 182, p. 887—898. Diefe Dleufte maren fur ben herrenhof bestimmt § 183, p. 898-894. Dienfte ber Franen. S. 184, p. 894-896 Mderbienfte, Botenbienfte u. a m. S. 135, p. 896-899. Fronfuhren und Borfpannbienfte. §. 186, p. 899-401. Dag und Babl ber Dienfic. S. 187, p. 401-402. Daus : und hofbienfte, Berichte : und Laubfolge. S. 187, p. 402. c. Renigabienft. p. 402-477. 1) 3m Milgemeinen. S. 188, p. 402-404. 2) Konigezins. §. 189-142, p. 404- 411. 3) Gigentlicher Ronigebienft. p. 412-477. a) Der freien Leute. S. 148-157, p 412 -1) 3m Mugemeinen. S. 143, p. 412 - 415. Beberbergung und Berpflegung bes Ronige. § 144, p. 415-417. 2) Beberbergung und Berpflegung ber Grundberren. S. 144, p. 417. 3ahrliche Abgaben (annua dona). § 145, p. 417-428 Beben. (petitiones und precariae). §. 145, p. 428 3) Den öffentlichen Beamten gu leiftenbe Dienfte. §. 146-148, p. 428-

Beberbergung ber Beamten und ber im Dienfte bes Ronigs Reifenben. 5. 146,

Beiträge bagn (conjectus) . \$. 147, p 427 u 429 - 480.

4) Gronbienfte fur ben öffentlichen Dienft. §. 148 u. 150, p. 480-483 u. evectiones, angariae, paravereda. scarae. §. 148, p. 430--438, scararii unb scaremanni. §. 149, p. 433-436.

Frondienfte jum Bau von Bruden, Strafen, Pallaften u. a. m. §. 150, p. 437. Die Leiftungen nach hertommen. Beitrage (conjectus). S. 151, p. 488-489. Alle biefe Dienfte maren öffentliche Dienfte. &. 152, p. 439-442.

5) Rriegebienft. §. 153-155, p. 442-450.

heerbieuft, Bachebieuft, Landwehr. §. 154, p. 444-448.

Rriegefronen und Lieferungen. §. 155, p. 448 450. 6) Beifteuern und Stenern. §. 156, p. 450--451.

Diefe Dienfte und Leiftungen febr brudenb. 6. 157, p. 452-454.

b) Ronigebieuft ber Brund : und icupborigen Lente. §. 158- 164, p. 454 -477.

1) 3m Allgemeinen. \$ 158, p. 454

2) Beberbergung und Berpflegung bes Ronige und jabrliche Wefchente. 6. 158, p. 454-455.

3) Beberbergung und Berpflegung ber herrichaftlichen Beamten. §. 158, p. 455-457.

4) Fronbienfte fur ben öffentlichen Dienft. §. 159, p. 457-459.

5) Rriegsbienft. §. 160, p. 459 -476.

heerbienft, Bachebienft, Landwehr. §. 161, p. 461-462.

Er war ein öffentlicher Dienft. §. 161, p. 462-467.

Aueraftung. §. 162, p. 467-468. Proviantlieferungen, Rriegefronen und andere Leiftungen. \$. 162, p. 468 - 474.

Dieje Leiftungen waren Bauernbienfte und wurden ftanbige Abgaben. 6. 163. p. 474-476. 6) Beifteuern unb Steuern. §. 164, p. 476.

Bergeichniffe über bie Leiftungen ber Grunbberrichaften. §. 164, p. 476-477. 8. Die Sofgenoffenicaft.

a. 3m Allgemeinen. 5. 165-167, p. 477-488.

b. Genoffenicaftliche Rechte und Berbinblichfeiten. §. 165, p. 483-484. c. Fronbofgerichte. §. 169 - 176, p. 484-499.

Die Grund : und Schubberrn find Gerichtsherrn. §. 170, 171, p. 485 - 489.

Lebensgerichtebarfeit. §. 170, p. 486-489. Rompeteng ber grund: und icupberrlichen Berichte. §. 171 n. 172, p. 489 . 492.

Urtbeilefinber. § 178, p. 492-494.

Berichtevorftanb. §. 174, p. 494-496.

Bei ben Romern. 6. 175, p. 496- 497.

Berichtliches Berfahren. 5. 176, p. 497-499.

d. Sofrecht. §. 177-179, p. 499-505.

### 9. Die öffentliche Gewalt in ben Fronbofen.

a. 3m Allgemeinen. §. 180, p. 505-506.

b. Rechte ber öffentlichen Bewalt. §. 181, p 506-511.

c. Rompeteng ber öffentlichen Berichte.

1) In Civilfachen. §. 182, 188, p. 511-515. Berfahren in Givilfachen. § 184, p. 515-517.

2) 3n Straffachen. § 185 n 186, p. 518 - 525.

Berbrechen, bie jum Blutbann geborten. §. 186, p. 522-525.

Berfahren in Straffachen. §. 187, p. 525-582. Berfahren gegen Unfreie §. 188, p. 582-584.

Berfahren gegen Borige. §. 188 p. 584-585.

d. Auch bie Grundherren ftanben unter ber öffentlichen Gewalt. §. 180

u. 189, p. 505 u. 585—587.

e. Bereinigung ber öffentlichen Gewalt mit ber grunbberrlichen Gewalt. §. 190, p. 587-589.

# I. Ginleitung.

#### S. 1.

Die Fronhofe und bie mit ihnen gusammenhangenben Grundherrischaften reichen, wie wir anderwarts icon gegeigt haben?), bis gu ben ersten Germanischen Ansiedelungen binauf, und gehören bemnach mit zu bem Ureinricht un een Germaniens.

Jeber freie Looseigener hate nämlich mit seinem Loosgute in ber Keldmarf auch einen Herrenhof in bem Dorfe, und in beigem Bestigibume Giner wie ber Andreer biesselsen Begete erhalten. Im delen Mestigibum Einer wie ber Andreer biesselsen Roche erhalten? wiellech nach seine fürsten und Hauptlinge größere Loose erhalten? wiellech auch sich seiner nach sie Lammirien wurch gestellt wie den gestellt der Bestigibungen erworden zu haden, welche sie nur durch Andelse und andere von ihnen abhängige Gosenn bereiteit ließen. (Tacis. Geren. e. 25). Allein erst sein der Verstellung vor Komerprovingen und durch die Art der Vertspellung des erworden andes sist der intere Grund zu den größeren Derfächzen gefagt, und dern die Formad zu ben größeren Derfächzen gefagt, und dern die Gemeinsfegenden Beräusgerungen, Erpressungen und Bedrickungen der Gemeinfreien im Laufe weniger Jahrhunderte der vollfreie Grundbessis in verhältensfässe, so den den den der der verhälten dismässig febr wenigen Handen einenkritt worden?

<sup>1)</sup> Meine Ginleitung jur Beidichte ber Mart, Sof: Berf. p. 226 ff.

<sup>2)</sup> Meine Ginleitung, p. 88 u. 84. 8) Meine Ginleitung, p. 229.

p. Maurer, Gronbof.

Diefer Umichwung ber Dinge fonnte nicht ohne Folgen bleiben. Er führte zu einer erweiterten haus- und hofhaltung, und außerbem noch zu einer großentheils neuen Verwaltung ber zu bem Fronhofe gehörenben Lanbertein. Wie biefes geschehen, soll nun im Gingelnen entwicklet und nachgewiesen werben.

# II. Fronhöfe und beren Berfaffung in den alteften und Rarolingifden Beiten.

### 1. Bon den fronhöfen im Allgemeinen.

#### S. 2.

Frene ober Herrensof, curtis ober curtis dominica, curtis indominicata, casa dominicata, casa indominicata, dominicata, dominicata, dominicata, dominicata, indominicatura ), ober auch sala ober Calhof's), hieß bei sammtlichen Germanischen Velchsten bei der bei den bagu gehörigen Gebäuben, hofräumen und Garten. Zuweilen nannt man auch ben herrenhof ober die herrschießte Wohnung und sogar ben dagu gehörigen Erund und Veden doma, Dom ober Tuom'). Eine Benennung, welche sich spekerhin bloß bei den herrenhöfen der Nicht der erholten hat.

Beber freie Grundbefiger, ber König ebensowohl wie der grögere ober leiener Grundberr, besaß einen solchen Fronhof, namentlich auch wegen ihres freien Grundbestiges die hohe und die niedere Geschlichkeit. Den herrenhof bes Königs nannte man insgemein

<sup>4)</sup> Meine Ginleitung, p. 187 u. 281. ff.

<sup>5)</sup> L. Alemann. tit. 81, c. 1. L. Longob. I, tit. 11, c. 4, 7. dipl. von 819 bei Neugart, I, 166. Auch bei ben Baiern, bei welchen baber bie Rachfuchungen in bem Salhofe sallsuchen genannt worben find im deeretum Tassilonis, c. 14, vgl § 36.

Henschel, v. doma, Nr. 1 u. 2. II, 901. Codex Lauresh. I, 258. de suis possessionibus in vico Cella ecclesiam in proprio domate fabricatam. — Grimm, Gr. III, 427. Meine Ginleitung p. 35.

Königshof (curtis Regis und curtis regis) 1), töniglichen Salhof (sala regalis) 9), töniglichen Historie (curta seu flacus juris proprie regalis) 9), oder Ballaft (palatium und palatium regium). Und befanntlich hatten die Könige in Aachen, Ingelheim, Worms, Speich, Strößung, Jürich u. a. m. in seiner frühen Zeiten schon solche Kallafte 19). Den Herrenhof der Blichke aber nannte man den Domhof (curtem episcopi) 11) und jenen der Vortgeistlichen, wie heuten aoch in Baiern u. a. m., den Partenhof (presbyteri aurtem, qui in parochia positus) 12).

Ju jedem Fronhofe gehörten mehr ober weniger ausgedehnte Ländereien, welche die Grundhertschaft des Hofferten bildeten. Den Integriff aller biefer zu einem Fronhofe gehörigen Bestihungen nannte man ebenfalls einen Fronhof, euris, euris, sals oder Salhof, mansus, villicatio u. j. w. und in späteren Zeiten schriff häufig auch vills 13). Daher wird öftere euris und villa als völlig gleichbebeutend gederaucht 14). Das Wort villa wird nämlich inter sehr verschiedenen Bedeutung gedraucht. Es wird darunter öfters der bewohnte Dof dersanden 14),

L. Longob. I, tit. 2, c. 9, tit. 9, c. 12, 18, 16, tit. 10, c. 1, 2.
 Aiemann. tit. 81, c. 1.

Capit. von 812 bei Perts, III, 178.
 Form. Salomonis. 2.

Einhard ad 790 bei Pertz, I, 177. Urf. von 788 bei Lehmann, p. 215.
 L. Longob. I, tit. 2, c. 3, 4, 6, 9. Meine Einleitung jur Seich. ber hof-Berf., p. 31 u. 232.

<sup>11)</sup> L. Alem. tit. 10.

<sup>12)</sup> L. Alemann. tit. 11.

<sup>13)</sup> Meine Einfeitung p. 22 u. 126. ff., Chron. Weingart. hist. de Guelfis, c. 3, bei Leibnitz, seript. Brunsv. I, 782. — ad viilam, quae dicitur Ambirgo (regalibus aedificiis et possessionibus dittissimis relictis) secessit. —

<sup>14)</sup> app. Marcuiló, c. 44. — in curtes vel villas ippius honasterias. — Dipl. Caroli Reg. 6ri Baiur, II, 964. villas seu curtes — in parte ipsius ecclesias. — Utf. auš 10. sec. 6ri Guérard polypt. de Pabbé îrminon, 1, 613. Sic per omnes curtes sive villas imponimus judices servos.

<sup>15)</sup> Epist. ad Lud. Reg. bon 858, c. 14, bri Baluz, II, 116. Aedlficent

meifentheils jedoch ber gange Fronhof ober Bauernhof mit ben dagu egddrigen Läubereien. Daher ift sobann villa gleichheckuten mit ourtis, mansus und haereditas (Erbe ober Bauernhof) is). Auch Karl ber Größe nannte jeine öfters aus einem ober auch aus mehrern Dörfern Seifenben "Defanlagen Billen. Die Vorsfürften Karls des Großen über jeine Billen waren bemnach nichts anberes, als Berichfürfen über jeine Sofanlagen iso.

War nun eine solche Erunbbertschaft sehr ausgebehnt, der auß mehreren Grundhertschaften nach und nach zusammengebracht vorden, so erhielt sehr kleinere Erundhertschaft weider ihren eigenen Fronhof. Denn da bieser als Haupt des Ganzen von iehre ver Eigh er Hoffaltung ebenschool wie der Gutsberwaltung gewesen ist ist. In den der der der der der der der der der ist. Besthampen liegen. Daher die große Wenge von Abnigsblien, vordes bekanntlich schon die frautlichen Konige in allen Lestenn über großen Reiches gehabt haben. Ein zientlich vollsichtiges Bergeich niß von Ihnen sindet man die Desterreicher, geschichtige Darftellung des alten Königsblies Fortscheim p. 21 st. Aber auch anbere große Grundbessiger haten schon früh mehrere Frenhösse, das Bishum Augsburg z. B. im Anfange den neunten Jahrhunderts (hon acht solcher Herrenhösse, außer dem Hofe in Enksschie nacht sieden und stehen dacht sieder herrenhösse, außer dem Hofe in Enksschie nacht noch sieden andere, deren Annen nich bekannt sin b. 19.

Die ju einem solchen Fronhofe gehörigen Landerrien wurden, wie 3. B. bei jenen, welche zu einem ber acht bischöftig Augeburgischen herrenhöfe gehört haben, theils von bem hofe aus, ibeils burch Gesonen gebaut. Im einen wie in bem anderen Falle befland bas auf bem herreubgeie ebensswohl wie bei ber Randwirth-



villas vestras moderatis castitiis. — Cap. Pist. von 862, e. 1, bei Pertz. III. 478. ecclesiae et villae incensae sunt.

<sup>16)</sup> Cap. Pist bon 864, c. 80. Ut coloni — suas hereditates id est mansa quae tenent — vendunt et tantummodo sellam retinent, et hac occasione sic destructae fiunt villae. — Suvi litt von 760 bei Dronke, cod. dipl. Fuld. p. 14.

<sup>16</sup>a) Meine Gefchichte ber Martenverfaffung, p. 169.

<sup>17)</sup> Meine Ginleitung p. 126 ff. u. 186.

<sup>18)</sup> Capit. von 812 bei Pertz, III, 177. Restant de episcopatu curtes

<sup>7</sup> de quibas hic breviatum non est, etc.

schaft verwenkete Hofgestlube aus unfreien ober wenigstens nicht vollfreien Leuten. Ebe daher von ber Haus, und Hofhaltung, so wie von der Gutdvertvolltung die Recht fein kann, muß guvor Ginises und Allgemeinen über die Unfreien und nicht Vollfreien bemerkt werden.

## 2. Unfreie und Morige.

#### a 3m Allgemeinen.

# C. 3.

Die Germanen machten von jeher einen Unterfisies zwifigen volltommener Unfreiheit und jenem Zustande von nicht voller Freiheit, welchen man in späteren Zeiten mit dem Ausbruck Hörigkeit bezeichnet hat. Die wirflich Unfreien nannte schon Tacitus servi, die nicht Bollfrein aber Hörigkei (coloni und liberti). Und dere seite Unterfisied ist auch eit der Böllervanderung geblieche

Amar pliegte man feit bleier Zeit, nach ber größeren Brauch barfeit (se au nd um servi qualitate m) <sup>209</sup> und nach ber damit verbundenen milkeren Behandung und böheren Achtung zwei verfchiedene Arten von Unfreien zu auterscheiten. Die Angefebeneren unter ihnen namte man servi idonei<sup>21</sup>), prodati aut dooti <sup>23</sup>), potentiores <sup>23</sup>) und majores <sup>24</sup>), vilissim i<sup>26</sup>), inferiores <sup>27</sup>) und minimi<sup>28</sup>)

<sup>19)</sup> Germ. c. 20, 24, 25 u. 40.

<sup>20)</sup> L. Roman. Burgund, tit II.

<sup>21)</sup> L. Wisigoth. III, tit. 3, c 9, tit. 4, c. 15, VI. tit. 4, c. 7.

<sup>22)</sup> L Longob. I, tit. 8, c. 1, tit. 11, c. 2. L. Rothar. c. 76, 130.

<sup>23)</sup> Decret. Chlothar. von 595, c. 9.

<sup>24)</sup> L. Liutprand, VI, c. 9, L. Longob. I, tit. 9, c. 21.

<sup>25)</sup> L. Wisig. VI, tit. 4, c. 7.

<sup>26)</sup> L. Wisig. III, tit. 3, c. 9.

<sup>27)</sup> L. Wisig. III, tit. 4, c. 15.

<sup>28)</sup> L. Liutprand. VI, c. 9. Ueber bie liberti idonei und libertl viles, inferiores und rusticani vergl. meines Cohnes Abholg, über bas Wefen bes alteften Abels, p. 58, 59.

Au ben niederen Unfreien (inferiores) wurden alle biefnigen grechnet, weide die gemeineren, undernwolleren und krachtifden Dienste, (opera servilia), insbesondere also bie Feldarbeiten zu beiergen hatten \*\*), während die Jandwerter und Künflier und biefnigen, welche die habstidien Dienlich, die eigentlichen hofblenste verrichteten, ober welche die herrben ober eine Berwaltung unter sich datten, weit öbber gestellt geweilen sind \*\*).

Alle biefe verschiedenen Arten von Unfreien gehörten indesten einem und bemfelben Stande an. Sie waren Standess genoffen. Daber hing es von den Diensten und Vereiensten eines jeden Unfreien feldst ab, sich von einer niederen Stufe zu einer höhreren, und am Ende fogar zu der allerhöchsten für einen Untreien überdaubt mödlichen Stufe zu erbeden 211,

Milcin von biefen wierlich Untreien burch aus verschieben, und jam nicht swoss hiere Prandboartie wegen, als nach bem Grade ber Unfreiheit selbst verschieben, waren bie nicht vollfreien Leute, welche in späteren Zeiten hörige genannt worden find. Die Eilenen wie bie Anderen aphörten gwar insjeren wieber bemielben Stande an, als sie beide nicht vollfrei waren, also ber Rechtsfähler insche hier die Angelen sie der die eine der Angelen sie der die eine find waren die beide die Erstene personlich unfrei gewesen sind, waren die Letteren personlich unfrei gewesen sind, waren die Letteren personlich unfrei gewesen find, waren die Letteren personlich unfrei gewesen sind, waren die Letteren personlichen des bedaufte daher der Zeitassigung als einer Art von Standbeser höhung, um von der Unstreiheit zur Hörigfeit emporquitigen, sowie benn auch die Est zwischen beiden als nicht ganz sinabesersächt ungelich gegellen hat.

#### b. Unfreie.

#### S. 4.

Die Unfreien wurben in ben lateinischen Urfunben unb

L. Bajuv. tit. 6, c. 2, §. 1, 2. L. Alemann. Lantir. 37 u. Karolina
 Byčint Ginčitiung, p. 245. Sobann servns rusticus umb servus rusticanus in L. Wisig. III, itt. 3, c. 9. L. Rohar. c. 103
 — 109, 113, 134. L. Longob. I, itt. 8, c. 16—18, 22, tit. 11, c. 2, 8, 5.

L. Aleman. Karolina. tit. 79. unb Lantfr. tit. 71 — 73. L. Burgund. tit. 10. L. Sal. ed. Herold, XI, 6. von Gürti, Miniflet. p. 18—18.
 Gregor. Turon. V, c. 49, VII, c. 25 von Gütti p. 15.

Bolfsrechten gewöhnlich servus. ancilla und mancipium 32), in ben beutiden bagegen Rnecht, Chalt, Danahoupit, Mannehaupt 23), theo (Knecht) und theu (Maab) 24), öfters auch vassus, puer und gasindus genannt. Die Borte vassus, puer und gasindus fommen namlich, wie colonus, urfprunglich in einer febr verichiebenen Bebeutung bor. Dan berftanb barunter balb Unfreie ober Borige, balb aber auch freie Beute. Unter vassus verftanb man in vorfarolingifchen Zeiten ohne alle Frage oftere einen Unfreien 35) ober Borigen, oftere aber auch ichon einen abhangigen Freien (S. 13 u. 52). Und feit Rarl bem Groken bat bie lette Bebeutung bie erftere foggr ganglich verbrangt. Und es ift fobann in Franfreich aus bem vassus ber vasletus und valetus und aus biefem ber valet, b. b. ber freie Diener, bervorgegangen 36). Ebenfo verftanb man unter bem puer balb einen Unfreien ober Borigen, balb aber auch einen abbangigen Freien. Daber wirb vassus und puer als gang gleichbebeutenb und bon beiben bas Wort servus gebraucht (S. 55). Und auch in fpateren Zeiten wird noch in Franfreich ieber junge Mann vasletus, valetus ober valet genannt 37). Enblich murbe auch unter bem Bort gasindus balb ein Unfreier ober Boriger 28), balb aber auch ein freier Diener perftanben, (C. 54.) und baber auch im fpateren Mittelalter noch bie gefammte Bofbienericaft bas Sofgefinb genannt,

Die Unfreien wurben als Sachen und als Waaren behanbelt und bem lieben Bieh gleichgeftellt 30). Wie andere Sachen

<sup>82)</sup> Urf. von 716, 781, 785 u. 744 bei Neugart, 1, 10-13.

<sup>88)</sup> Grimm, R. A. 801-805, u 842 Graff, IV, 758.

<sup>84)</sup> Grimm, Borrebe gur lex Salica von Merfel, p. 80.

<sup>36)</sup> In ber L Sal. ed. Merkel beißt es in ber Ueberschrift de homieldis se ervorum und im c. 5. etc. si quis vassum ad ministerium. — Die glossa Salamonis sagt vassus, Knelst. Biese Beweißssellen bei Wais, I,

Salamonis logt vassus, Kneht. Biele Beweisstellen bei Bais, II, 152. Roth, p. 367 – 369 und Merkel zur L. Alamann. lib. sec. 81, c. 3.

<sup>36)</sup> Henschel, v. valeti, VI, 727.

<sup>87)</sup> de Lauriere, glossar. v. vallet. II, 488.

<sup>88)</sup> Roth, p. 368 u. 369.

<sup>89)</sup> Pactus Alamann. III, 19 u. 20. L. Alam. Lantfr. tit. 88. unb Karo-

und Waaren somten auch sie verfaust, vertaussch inn beressändet \*\*
und, penn sie woberrecktisch in frembe Schae gesomen over ihrem
Gerrn entslohen waren, von biesem vinisiert werden \*\*
Gerre entslohen waren, von biesem vinisiert werden \*\*
Gestletungen ber Unstreien sollten zwar gebilk werden. Ein eigentliches Wergeld batten sie jedech unsprüngslich noch nicht. Auch sied
bie zu entrichtende Busse nicht an sie stellts, sondern an üben
Derrn \*\*
Gerichtslich werden oder sollten sie inehellen, wenn sie getöbtet
oder gestolten worden oder sollten sie inehellen, wenn sie getöbtet
oder gestolten worden oder sollten geschwichte gescholten worden oder sollten sie innehen veren, wie
debt siede Sieh nach ihrem wohren Bertek geschögt und erfest
werden \*\*
Ger hatte sie dasse zu erstehen und her Bussen, den von ihnen vernet
geden Echaden zu erstehen und here Bussen zu zahlen \*\*
Hen zu siehen der den der der der der der der
er jedech beschweren sonnte, die Wisselsbat nicht besohen zu baben,
unr ein geringere Eusige \*\*
He war jedech berechtigte, statt bes

lina, iti 87. Si quis res suss apud allum hominem invenerit, quicud sit aut mancipia aut pecus aut aurum aut argentum. L Bajur, XV, c. 1. § 1. Si quis vendiderit res alienas — aut servum aut ancillam, aut quadrenunquer em L Sal. iti, 10, c. 1 u. iti, 47. Si quis servum aut ancillam, taballum venerum aut ancillam, caballum venerum aut quoditer pecus — L Firs. add. tit 8 u. 0. § 1.

<sup>40)</sup> Tacit. Germ. c. 24. L. Alamann. 87, c. 1. L. Fris. add. tit. 9. decretum Tassilonis, c. 1. L. Wisig, Y. 4, c. 14 ff. Marcull. 11, 22 u. 28. App. Marcull. c. 16 u. 21. form. Lindenbr. c. 135, 136 u. 161. form. Sirmond. c. 9. Geljburg, Bormetb. c. 18. lltf. ven 744, 816 u. 941 bd. Negart, 1, 179, 86 u. 596.

<sup>41)</sup> L. Wisig. IX, 1, c. 16. App. Marculf. c. 1, 4, 5 u. 82. form. Lindenbr. c 163-165. Cap. von 817, c. 1 u. 6 bci Pertz, III, 214.

<sup>42)</sup> L. Burgund. 26, c. 5. L. Bajuv. V, 18. L. Fris. 9, c. 1. L. Wisig. VIII, 4. c. 16. L. Rothar, c. 113. L. Longob. I, 8. c. 22.

<sup>43)</sup> L. Fris. I, c. 11. Juxta quod summa pretii occisi mancipii fuerit aestimata unb 1, 10, 14, IV, c. 1 u. 2 add. sapient. tit. 8. Liutprand. (Baudji c. 141. si fuerit ancilla accipiat exinde pretium aut vegariam, b. b. ben Wertig ober eine Anbere float ibrer.

<sup>44)</sup> L. Burgund. tit. 20 u. 21. L. Ripuar. tit. 30. L. Angllor. tit. 10. c. 5 u. tit. 16. L. Saxon tit. 11, c. 2—4. Cap. von 598, c. 5 unb von 802, c. 17 bri Pertx, Ill, 8 u. 105.

<sup>45)</sup> L. Fris. I, c. 12.

Chabeneriates und ftatt ber Buffe fie felbit an bie Berletten abautreten und fie ihnen au übergeben 46). Huch batte ber Gerr bas Recht fie mit Disciplingritrafen (disciplinam imponere) 47) und mit auberen Strafen qu belegen. Er burfte fie ichlagen und fogar verftummeln und tobten 48). Denn bie Unfreien follten in volliger Abhangigfeit von ihrem Berrn fein 40). Gie burften baber obne ben Beiftand und ohne bie Ruftimmung ihres Geren nicht bor Bericht auftreten 50), bafelbit tein Reugnig ablegen 51), feinen Gib leiften und nicht zu einem Gottesurtheil zugelaffen werben 52). Much follten bei Diffethaten ber Unfreien nur allein ihre Berren jum Gibe gigelaffen 53), bie Unfreien felbft aber einer geuer : und Bafferprobe unterworfen werben 54) Auch eine Che burften bie Unfreien nur mit Buftimmung ihrer herrn eingeben (§. 107). Auf ber Che eines Freien mit einer Unfreien und einer Freien mit einem Unfreien ftand fogar bie Tobesftrafe bei ben Cachfen 86), bei ben Baiern u. a. m. 56), inebefonbere auch bei ben Burgunbern und bei ben Longobarben, bei ben Lets-

<sup>46)</sup> L. Burgund 21, e. 2. L. Alamann. 31, c. 2 L. Sal. 37, c. 8 κηδ ad Merkel 35 § 4. L. Bajuv. VII, 9. Cap. von 808, c. 5 κηδ von 817, e. 1 fei Perlz, III, 117 μ 210 Capit lib 3, e. 44.

<sup>47)</sup> Marculf II, 28. form. Lindenbr. e. 185 u 186. app. Marculf. c. 16. disciplinam imponendi – liberam potestatem. —

<sup>48)</sup> Taeit. e. 24 u. 25. L. Alamann, 38, e 2. L. Fris. tit. 18. L. Wisig VII, 2 c. 21. Urf. von 998 bti Guérard, Irmin. II, 352. — pro quodam servo, cujus pedem amputavi.

L. Alamann. 37. c. 2. Marculf II, 28. aut quod vobis plaeueril de me facere form Lindenbr. e. 125. Grimm; R 21 342-845.

L. Lothar. I, c. 75 unb formul. vet. ibid. Capit. Lotharii apud Olonam, c. 81 fet Baluz, II, 826.

<sup>51)</sup> L. Lothar. 1, c. 75 L. Wisig. II, 4, e. 4.

<sup>52)</sup> L. Liutprand. V, 21. L. Longob. I, 88, c. 1.

<sup>58)</sup> L. Saxon. XI, S. L. Ripuar 17, c. 2, 18, c. 2, 19 e 3, 20 e. 1 unb tit. 28 L. Fris. 1, 12 u 14, III, 4

<sup>54)</sup> L Ripuar. til. 30. L Fris III, 4. L Longob. 1, 9, c. 29. Cap. von 598, c. 5 u. 6, con 817, c. 1 und von 829, c. 1 bei Pertz. III, 8, 210 u 859

<sup>55)</sup> Meginhart c. 1. bei Pertz, II, 675.

<sup>56)</sup> Calgburg. Formelbuch, c. 28 form. Lindenbr. 88.

10

Unfreie.

ober auch beibe miteinanber veraukern 63). Denn bie mit Grund

<sup>57)</sup> L Burgund, 35, e. 2 u. 3, L. Rothar. c. 222. L. Liutprand. 1V, 6. L. Longob. II, 9, c. 2 u. 3, II. 35, e. 10.

<sup>68)</sup> L. Alamann. tit 18, L. Ripuar. 58, e. 15, 16 u. 18. L. Sal. nov. 10. Merkel. L. Wisig. 111, 2, c. 3, 111, 4 e. 14. Cap. bon 619, c. 3 bon 823, c. 10 u. 12 unb cap. III bon 823, c. 4 bri Pertz, III, 225, 238 und 236.

<sup>59)</sup> L. Wisig. III, 2. c. 2. Capit. von 500, c. 5 bei Pertz, IV, 8.

<sup>60)</sup> form. Lindenbr. c. 88. Calgburg. Formelb. c. 28. vergl. Pardessus toi salique, p. 519.

<sup>61)</sup> L. Bajuv. 15, c. 6 u 7. L. Wisig. V, 4, c. 15 u. 16, IX, 1. c. 16, X, 1, c. 17. Cap. non 819, e 8. bci Pertz, 141, 225.

<sup>62)</sup> Cap. von 817, c. 6 bri Pertz. III, 215. Et actor propher vestituram domni — eadem mancipia contradicere non sudest, si illius propria esse noscuntur. Cap. 116 4, c. 41 u lib. 6, c. 11. Radiciner alten @foffe bel Balux, II, 1195 propher vestituram id est proper prosessionem. Edid. F III, 32. Ultrach, @forter, p. 304.

<sup>68)</sup> Congest. Arnonis anti Sitti sec. in Juvavia, II, 28. tredidit — servum nee non presbyterum cum omni domo vel possessione. Trad. eod. p. 37 Iradidit — servum cum conjuge et liberis eorum et cum omni possessione corum. Carta Hidiberii Regis bti Zeuss, Ir. Wit. p. 48. et manc[piis — cum omni peculiare corum. III. dus 9trn.

und Boben versebenen Unfreien (sorvi casati) geborten gu bem unbeweglichen Bermogen ibres Berrn, und bie übrigen (bie mancipia non casata) au beffen beweglichem Bermogen 64). Gbenfo tonnte er ungemeffene Dienfte und Leiftungen von ibm begebren. woher es tommt, bag bie Unfreien einen fcwereren Dienft (inferius servitium) und groftere Laften au tragen batten, als bie freien Colonen (plus per drictum et per legem quam coloni) 65). Die Unfreien batten bemnach urfprunglich gar fein felbftanbiges Recht. Alles, mas fie befaften, fogar ibre eigene Griftens bing ab von ber Gnabe ihrer Berren. Unter ber Bermittelung ber Rirche marb jeboch jenes gang unbeichrantte Recht babin beichrantt, baf ber herr feine unfreien Leute nicht mehr außer Lanbes 66) und auch innerhalb bes Lanbes nur noch in Gegenwart eines öffentlichen Beamten ober eines Bifchofe ober eines anbern Beiftlichen veraugern 67), auch ber Berfauf von chriftlichen Leibeigenen an Beiben verboten fein 66) und ber Berr feine Unfreien nicht mehr nach Willfur verftummeln ober tobten 60) und bei Tob-

see, im Codex Lauresh. II, 586 f. dono II. mancipia cum omni possessione sua. eod II, 515 u. 518. Urf. von 704 bri Brequigny ed. Pardessus, II, 263, Nr. 458. tres easatas cum maneipiis una cum omni necullari eorum.

<sup>64)</sup> Cap. von 806, e. 11 bri Perix, Ill., 142. venditionem rerum immobilium, hoc est terrarum, vinearum atque sylvarum, servorum que qui jam casati sunt, sive caeterarum rerum, quae hereditatis nomine censentur, excepto auro — et mancipiis non casatis.

<sup>65)</sup> Bouquet, VIII, 567. Wencf, bas frantifche Reich, p. 508.

<sup>66)</sup> L. Alamann. tit. 37. decrel. Tassil. c. 1. L. Wisig. IX, 1. c. 10, XI, 3, e. 8 u. 4. Cap. Franc bon 779, c. 19 unb bon 781, c. 7 bei Pertz, III, 38 u. 41.

<sup>67)</sup> Cap Franc. vou 779, c. 19 und von 802, c. 18 bei Pertz, III, 38 und 106.

<sup>68)</sup> Cap. von 743, e. 3 bei Pertz, III, 18. Seft merfwürtig ift auch bas Tecrri von 960 über die Abigding des handels mit diriftlichen Schapen zwischen dem Teutischen und Jistimens mit dem Griechen in Conformingel dei Teifel und Towns, Urfunden der Handles und Staatsgefährt.

Concil. Agath. c 62. Concil. Epaonens. c. 34. Concil. Wormat. c. 88.
 L. Wisig. VI, 5, c. 12 u 13. Cap. lib. VI, c. 11. Cap. add. 17, c. 49.

tungen burch einen Anberen bie Bufe bie Ratur eines Bergelbes annehmen folle In). Auch die Gben ber Unfreien verschiebener Berren follten unauflöslich fein. Denn mas Gott verbunben, follte burch Menichen nicht wieber getrenut werben 11). Gbenfo follte eine von Unfreien bereits geschloffene Ghe burch Beraugerung eines Chegatten obne ben anberen nicht wieber getrennt werben 12). Auch icheint fich ichen fruh an ber Errungenichaft (conquestus) 73), fowie an ber gangen fahrenben Sabe ber Unfreien ein bem Gigenthum wenigftens febr nabe tommenbes Recht 14). ein eigenes, bem Unfreien geboriges Bermogen (facultas 15). peculium 16) ober peculiare 17) gebilbet ju haben. Denn unter gemiffen Bebingungen mar es bemfelben gestattet, barüber au berfugen 28) und fraterbin baffelbe auch auf feine Rinber au pererben.

#### c. Borige Lente.

## 1) Liten, Leten, Laten, Lagen, Albionen und Parleute.

# S. 5.

Der weit verbreitete Stand ber Liten, Laten, Lagen und 21: bionen, welcher, wie wir fogleich horen werben, in ber Mitte ber

<sup>70)</sup> L. Fris, 8, c. 8. add. sapient, tit. 8. Cap. von 808, c. 2 unb von 817, c. 1 bei Pertz, III, 152 tt. 210, vergl. Balter, Rechtsgefc. 5, 361. 71) Cap. von 813, c. 5 bei Pertz, III, 192.

<sup>72)</sup> Cap. von 753, c. 19 bei Pertz p. 23.

<sup>73)</sup> Urf. von 816 in Burtemberg. Urfb. I, 83, omnem conquestum suum. quod ipse dato pretio a liberis hominibus comparavit nec non a fiscalibus in fisco nostro commanentibus

<sup>74)</sup> L. Alamann, tit, 22. Servi dimidium sibi, L. Burgund, I. c. 14, S. 6.

<sup>75)</sup> L. Wisig. V. 4, c 15, L. Bajuv. 15, c 6. Hincmar, annal. Remensad 877 bei Pertz, I, 503. de manso vero servili - et duo de facultate mansuarii. Aimoin, V, c. 30.

<sup>76)</sup> Urf. von 779 bei Neugart, I, 67. L Bajuv. 15, c. 7. L. Wisig, V. 4. c. 18 u. 16.

<sup>77)</sup> Urf. von 778 bei Neugart, I, 66.

<sup>78)</sup> L. Lothar. c. 236-238. L. Wisig. V. 4, c. 13, 15 u. 16. Urf. von 816, im Burtemb. Urfb. 1, 83.

Bollfreien und Unfreien gestanden hat, reicht bis in die Zeiten ber Romer und sehr mahrscheinlich auch noch weiter hinauf.

Geit bem britten Jahrhunbert pflegten nämlich bie Romer nicht nur bie beffegten Germanischen Bolferschaften zur Bertheibis gung ber Grengen, an Lieferungen von Getreibe und Dieb, und gur Stellung bon Mannicaft fur bas Romifche Beer anzubalten 79). fie pflegten auch noch gange barbarifche Bollerichaften ober einzelne Abtheilungen von ihnen unter eigenen Commanbanten (praepositi ober rectores) in ibre Dienfte ju nehmen. Diese verschiebenen Mannichaften werben insgemein gentiles 80), und wenn fie Bermanen, Relten ober Gallier maren, laeti, leti ober Zeros genannt 81). Go wenig nnn unter ben Gentilen besonbere Bollerichaften verftanben zu werben pflegten, eben fo wenig unter ben Lacten, wiewohl Bofimus und Andere, Meltere wie Reuere, biefes geglaubt haben und heute noch glauben 82). Den größten Beweis, baf biefes nicht ber Gall, luetus fein Bolfername mar, liefern iene Geschesstellen 83) und bie notitia dignitatum 84), in welchen bem Borte luetus allgeit ber Rame ber einzelnen Bolferichaft beigefügt wirb. Unter Laeten verftant man vielmehr biejenigen Germauen und auch Gallier ober Relten, welche fich ber Romifchen Berrichaft

Flavius Vopiscus, Probus e. 14, 15. Omnes jam barbari vobis arant, vobis jam serunt, et contra interiores gentes militant. — Arantur Goliicana rura barbaris bobus — frumento barbarico plena sunt borrea.

<sup>80)</sup> L. 62. C. Th. de appellat (XI, 30) L. un. C. Th. de nuptiis gentilium (III, 14) und Gothofred codem. Auch die notitia dignitatum an vielen Stellen.

L. 10 u. 12. C. Th. de veleranis (VII, 20) an. 369 unb 400. Ammian. Marcell XVI, 11, XX, 8, XXI, 13. Jornandes, c. 36. Zosimus, II, 54. Eumenius, panegyr. Constantini, c. 21.

<sup>82)</sup> Ueber bie verschiedenen Anfichten ber Reneren bal v. Subel in Jahrbuchern bes Bereins von Alterthumsfr. im Rheinlande, 1V, 37 ff.

L. 12. C Th. de veteranis (VII, 20). Quisquis igitur lactus Alamannus, Sarmata vagus etc.

<sup>84)</sup> Notitia occident. cap. 40. praefectus Laetorum Teutonicianorum, praef. Laetorum Batavorum et gentilium Suevorum, praef. Laetorum Francorum, praef. Laetorum Actorum Epuso Belgicae Primae, praef. Laeto-

unterworfen, wie andere Gentilen 85), Lanbereien (terrae laeticae se), b. b. Latenguter) gur Bebauung erhalten haben, und bafur febr mabricheinlich Bine entrichten und Rriegebienfte leiften mußten. Da nun bie Laeti, wie es icon Satob Gotbofrebus 87). Ratob Grimm 88) und Gaupp 89) u. a. m. bemerft baben, mit ben fpateren Liten und Laten aufammenbangen, unter biefen aber, wie icon ber Rame beweift 90), jene Rlaffe von Menichen verftauben wirb, welche man fpaterbin Borige ju nennen pflegt, fo folgt baraus mit großer Bestimmtbeit, baß jener weit verbreitete Ctanb ber Borigen jebenfalls ichon bis in bas vierte Jahrhundert binaufreicht 11). Er reicht aber fehr mahricheinlich noch viel weiter, bis in porhiftorifche Beiten gurud. Denn es mare unrichtig, wollte man alle fpateren Liten, Laten, Laggen, Albionen, Parleute unb anberen Sorigen von jenen Germauifden Anfiebelungen ableiten. inbem man insbesonbere bie Liten auch bei jenen Bollerichaften finbet, melde ber Romifchen Berrichaft aar nie unterworfen maren, 2. B. bei ben Cachien icon bor ihrer Unterwerfung unter Rarl ben Groken und unter bas franfifche Reich 92). Dagu brachten ia bie Laeti jenen Ramen ichon in bie Romifchen Rieberlaffungen

rum Nerviorum, praef. Laetorum Batavorum, Nemetacensium, praef. Laetorum Batavorum Contraginnensium, praef. Laetorum Lagensium.

<sup>85)</sup> L. 1. C. Th. de terris limit. (VII, 15) an. 409. — Terrarum spatia, quae gentilibus —, haec spatia vel ad gentiles.

<sup>86)</sup> L. 9. C. Th. de censoribus (XIII, 11) an. 899.

<sup>87)</sup> Bur L. 12. C. Th. de reteranis (VII, 20) und jur L. 1. C. Th de terris limit. (VII, 15). Ambrer meden einen Unterchetz zwischen Sten und Liten, 3. Guérard, polyptique de l'abbé Irminon, I, 260 ff. und 276 ff. Paul Both, p. 46 ff.

<sup>88)</sup> R. U. p. 806 ff.

<sup>89)</sup> Die Bermanifden Unfiebelungen, p. 167 ff.

<sup>90)</sup> Grimm , R. A. p. 308, 309. Gichborn, I, §. 49. Note d.) Brgl. noch Bhilipps in Munchner gel. Ang. vom 14. Februar 1844 p. 260 ff.

<sup>91)</sup> Die ertoähnten brei leges C. Th. find aus ben Jahren 369, 899 u. 400. 92) Annal. Lauresh. ad an. 780 bei Pertz, I, 31. tam ingenuos quam et Iidos. Capit. de parlibus Saxoniae an. 789, bei Baiuz, c. 15, 17,

et lidos. Capit. de partibus Saxoniae an. 789, bci Baiuz, c. 15, 17, 19, 20, 21 nobiles et ingenuos similiter et litos — Cap. Bon 785 bci Pertz, II, 49. Chron. Moissiac. ad an. 780 bci Pertz, I, 296. Saxones. — tam ingenuos quam et lidos.

mit, und behielten ihn nur bafelbt bei, wie biefes bereits von Ja-606 Grimm (B. A. 307) fehr richtig bemertt worben ift. Bahrichelnich hängen sie mit ben Gesonen und liberti bet Tacitus (G. c. 26) zusammen, indem ber Name litus um so leichter mit libertus gumal von ben Röcmer verwechfelt worben konnte, als, wie wir sehen werben, ber Zustand ber Freigelassen zeinen der Liten sehnlich war, umb baher auch in hateren Zeiten noch beibe Namen mit einnaber bermechsselt worden ficht.

Darum modite ich aber boch nicht mit Balter 93) alle Biten, Laggen und Albionen fur Freigelaffene ober fur bie Rachtom= men pon Freigelaffenen balten. Alle jene pericbiebenen Arten pon Borigen ober boch bie meiften von ibnen ftammen vielmehr, wie ich alaube, von in fruberen ober fpateren Reiten unterworfenen freien Bolfericaften ab, welchen bei ihrer Unterwerfung amar ihre perfonliche Freiheit gelaffen, ihre Bollfreibeit aber genommen morben ift. Berbaltnigmagig nur wenige icheinen burch freiwillige Untermerfung ober burch Freilaffung bon unfreien Leuten entftanben au fein, indem ber Freilaffung eines Unfreien gum Liten ober gum Albius, wie wir fogleich feben werben, nur felten ermabnt wirb, und auch bie freiwillige Unterwerfung ber nobiles 94) und ber freien Leute gum Liten und Albionen nicht baufig porfommt 96). und auch biefe in fpateren Beiten nur noch mit Buftimmung ibrer Bermanbten gulaffig mar 96). Die meiften Liten, Leten, Laten, Lagen, Albionen u. a. m. ftammen vielmehr von unterworfenen Bolferfchaften ab. Dafur fpricht nicht nur, mas borbin von ber Romifchen herrichaft bemerkt worben ift, und bie alte Gitte ber Germanen ben unterworfenen Bollerichaften ihre Freiheit gu neb-

<sup>98)</sup> Balter, Rechtsg. \$. 396.

<sup>94)</sup> Deberegister von Berben aus 9 sec. Nr. 18 bei Lacomblet, Archiv II, 242. Vulfrie quondam nobilis I, solidum. nunc noster litus est.

Utf. von 800 bei Guérard, polypt. Irminon. II, 343. Sunt aldiones duo, qui propter hostem ad ipsam villam se tradiderunt. L. Frision. XI, 1.

<sup>96)</sup> Urf. von 937 bei Lindenbrog, scriptor. p 130. Si aliquis ex libertis voluerit jam mundling vel litus fieri, aut etiam colonus cum consensu cohaeredum suorum.

men \*\*a), sondern außerbem auch noch eine alte Tradition, weiche schon zu Meginhart't \*\*) und dibutin't de gleien bestianten dat \*\*), und auch in den Sachsenpiegel (III, 44) übergegangen ift, dann ihre Setlung zwischen den Freien und Unfreien in der Mitte. Daher übrigens auch ihre weite Verbreitung.

#### S. 6.

Man finbet fie bei ben Sachsen und Beftphalen, bei benen fie insgemein liti 90), aber auch lazzi 1), lazi 2), lassi 3),

- 96 a) Annales Lauriss. an. 777 bei Pertz, I. 158 multitudo Saxonum baptizati sunt, et secundum morem illorum omnem ingenuitatem et alodem manibus dulgium fecerunt.
- 97) Meginhart, c. 1 bei Pertz, II, 675 umb bei Adam, hist. ecdes. I, de Lindenberg, p. 2. Qui (Saones) cam (terram) dividentse, 4 em multi ex eis in bello ceridissent, et por zaritate corum tota ab et cocapari non poluti part en Illus, es om maxime que respicit orientem, colonis tradebant, singulis, pro sorte sua, subtributo exercendam.
- 98) Widukind, I, 14 bei Pertz, V, 424 unb Annal. Corbel, lib. I bri Merbon, 1, 634. Saxones jetiur possexa terra summa pace quieverund, societate Prancorum alque amicitia uni Part e quoque agerorum cum amicis auxiliaris vel m an um issis (offendar Eagen, niét bloß Reriste faffenc) distributa rediquias pulsue gendis tribubit condemparermat: quade usque hodie gens Saxonica triformi genere ac lege praeter conditionem servieme dividium.
- 99) L. Saxon. II, 3-5. Urf von 889 bri Rinblinger, M. E. II. 32 Urf. von 900 bri Schaten, I, 160. Capit. Saxon. von 785, c. 15, 17, 19, 20 u. 21 bri Pertz.
  - t) Nithard bei Pertz, II, 668.
- 2) Urt von 865 bei Schaten, I. 106. Jür ble Zweiffäl ber Liten und Eagen freicht eine alte Gloffe, welche lites mit Les überieje. Geraff II, 1900. Und für die Zweiffäl ber Liten und Staten eine Urt. von 1377 bei Limpel, die Sbierlichen Saften im Glübesheim, p. 55 u. 26 vocantur vulgaritet in fillo theulonico Laten et ind bis in fallon Litenas Gefrecht zu Giel § 1 bei Grümm III, 60. "Iltonas», dat sie zu deutsch laten."
- 8) Hucbald, vita S. Lebuini bei Pertz, II, 861.

<sup>4)</sup> Urt. von 824 bei Biganb, Feme, p. 220. Urf. von 855 bei Schaten, I, 97.

<sup>5)</sup> Nrf. von 824, 866 u. 882 bei Schaten, I, 51, 108 u. 128.

<sup>6)</sup> Urf. von 828 bei Mabillon, de re dipl. p. 515 und Schaten, I, 50.

<sup>7)</sup> L. Aethelherti, c. 26.

<sup>8)</sup> Gadf. 2r. III, 44 S. 3 u. 45 S. 7. Gloffe gu III, 44.

<sup>9)</sup> L. Sal. 28 c 1, 37 c. 5 u. ed. Merkei 26 u. 85 c. 4. L. Ripuar, 86, c. 5 u. 62.

Breviarium aus Anfang bes 9. sec. bei Wend, Heff. Landgefc. II, 17, servos 2, litos 22.

<sup>11)</sup> Utf. von 774 bei Dronke, codex dipl. Fuld. Nr. 48, p. 81. — XVI lidos in Maing. Mehrer Utf. im Codex Lauresham, HI, 221, 222, 224 u. 225 sunt hubae lidorum.

<sup>12)</sup> Urf. von 706 bei Hortheim, I, 103.

L. Sal. Feuerbach 85, e. 4 u. 5 ed. Merkel, 18 c. 4, 26, 85 c. 4 u.
 6. 4.

<sup>14)</sup> Mehrere Urf. im Codex Lauresh. III, 195-197.

<sup>15)</sup> L. Burgund. 83 c. 3. L. Roman. Burg. tit. 46.

<sup>16)</sup> L. Fris. I, 3, 6, 7, 9, 10, 12 u. 14.

<sup>17)</sup> Epist. Ladovici Pil bei Bouquet, VI, 837 homines tam liberos quam et lites. Urf. von 713 bei Brequigny ed. Pardessus, II, 292, Nr. 484. Polypt. Irminon. I, 18, 14, 23, 37, p. 8, 4 unb 5 unb viefe andere Stellen.

<sup>18)</sup> Synod. Bavar. bei Baluz, II, 686, homo regius id est fiscalinus, vel ecclesiasticus vel lidus interfectus.

D. Maurer, Fronhof.

meiftentheils aber Barichalten (barscalci) \*\*), barscalki \*\*), parscalci \*\*), parskalki \*\*\*), parscalchi \*\*) ober parscalli \*\*), bas helßt freie Knechte ober freie Eazen genannt, indem die Frilaz und Frilazin im dairischen Bolferecht \*\*) offendar uicht bließ em Eand der Freie Edgelignen, vielemehr den gang Mittelfand zwischen der Bellfreien (liberi) und den Unfreien (wert) unfalt haden \*\*). Auch die Altemannen fennen die lit in nelt \*\*), welche bei tipnen zuweilen auch paron as ober darones \*\*), das heißt freie Leute genannt worden find. Bet den Zong da arbeit en ablich siehen fie lones oder aldis, ein Name, welcher bei ihnen dieselbe Bedeutung, wie litus im Frantischen Reich gedalt hat \*\*) und der außerbem auch noch in Baiern \*\*) wind diese keich gedalt hat \*\*) und der außerbem auch noch in Baiern \*\*) wind die Kalche verfommt \*\*).

S. 7.

Gie ftanben gwifchen ben Unfreien und Freien in ber Mitte 32).

<sup>19)</sup> Deferre Urf. auß 9 sec. bei Meichelbeck, I, 2, p. 91 u. 255, liberi homines, qui dicuntur barscalci Congestum Arnonis in Juvavia, II, 22, inter barscalcos et servos — unb p. 26 u. 28

<sup>20)</sup> Urf. von 950 bei Ried, I, 97 u 98.

<sup>21)</sup> Urf. von 940 bei Ried, I, 96. 22) Urf. von 887 bei Ried, I, 67.

<sup>23)</sup> Urf. bei Melchelbeck, I, 2, p. 468.

<sup>24)</sup> Urf. bri Meichelbeck, I, 2, p 504.

L. Bavar. VII, 10 u. L. Bajuv. bei Meberer p. 124. De liberis qui per manum dimissi sunt liberi quod frilaz vocant.

<sup>26)</sup> Bgl. L. Bajuv IV, 11, V, 8-10. Sommer, Sanbbuch über bie bauerl. Berhaltn. in Beftphalen, I, 1, p. 53.

<sup>27)</sup> Pact. Alamann. II, 48, 51 u. 54. L. Alam. Karolina 95, c. 2. Capit. add. ad L. Alemann. c. 18 u. 27 bei Baluz, I, 87. Cod. trad. bei von Mrr I, 51, Rote c.

<sup>28)</sup> Urf. von 744 bei Neugart, I, 19, manciplos tres et paron es quattuor. Bgl. L. Alamann. add. 98, c. 4. Lantfr. 91 u. Karolina, 95, c. 8.

Cap. Longob. von 801, c. 6 unb von 856, c. 10 bri Pertz, III, 84 u.
 L. Longob. III, 29, c. 1. Aldiones vel aldianae — ea lege vivunt in Italia — qua fiscalini vel lites vivunt in Francia.

<sup>30)</sup> Urf. and 8. sec. bei Meichelbeck, I, 2, p. 43 u. 44 nennt aldlones unb bie Urf. and 8. sec eod p. 52 u. 55 altones.

<sup>81)</sup> Grimm, R. A. 309.

<sup>32)</sup> Urf. von 888 bei Lacomblet, I, 40, illorum servi liti vel liberi.

Bon ben Unfriein unterfajten sie sich weientlich badumch, daß sie versönlich frei waren \*3), und auch Freie, oder, was dassielbe ist, Barfsalfen (liberi komines, qui dicuntur barscalei) \*3), ja nicht selten sogar in gen ui \*3) ganz in berselben Welfs genannt worden sind, in welcher auch im welteren Sinne bes Wortes bei Freige-lassenen, mit benen sie überhaupt die allergrößte Aehnlichfeit haben, ingenui \*3) der liberi genannt worden \*7). Es bedurste daben, ingenui \*3) der liberi genannt worden \*7). Es bedurste daben, ingenui \*3) der liberi genannt worden \*7). Es bedurste daben, ingenui \*3) der liberi genannt worden \*7). Es bedurste daben, ingenui \*3) der liberi genannt worden in Unfreien gitten \*3), bet zu Albionen und Lazzen die Unstreien nicht betrathen, ursprüngslich sogar nicht bei Zobessirafe \*1), während in späteren Zeiten bei Ehen

9 \*

<sup>33)</sup> Closs vet. bei Lindenbrog, glossar. v. aldius.: Aldius, statu liber Tamit bangt vielleicht auch Desfinition in bem longobarbischem Wörterbuch bei Saupt, Zeitschift, I, 549, bann L. Lothar. c. 206 und L. Longob. I, 30, c. 5 gusammen: aldia, id est de maire libera nata.

<sup>34)</sup> Urf. von 825 bei Meichelbeck, I, 2, p. 255.

<sup>85)</sup> L Sal. 14, c. 1 umb ed Merkel 13, c. 1, wo die auß einem Arthelischauft (aerona) gerandte in genau puella offiner frime Golfried, wich mehr eine Golfried, war, wie fichen bie Bergleichung ihres Wergleich mit dem von anderen Seitzen, 10. de. sal. 41, c. 5 berrift. Gerner idserglich in Utrt. dem 74d bei Neugenz, 1, 19 die Grundberr ausm inlanken inde in genu um nechl anderen hörfigen Leuten an bie Rirhe. L. Ripuan, 83, c. 1 si ihomo ingenuu un onegenol alterius — um tht. 18, c. z. um tht. 18, c. z.

<sup>36)</sup> L. Sal. XI, c. 3, si quis servum alienum — ingenuum dimiserit. L. Ripuar. 57, c. 1 u. 2, app. Marculf. c. 13, 24, 48, form Baluz, c. 28 form. Bignon. c. 1.

<sup>37)</sup> Urf. von 866 bti Neugart, I, 358 servum — liberum dimitteremus. L. Ripuar, 57, c. 1 u. 3.

<sup>88)</sup> L. Ripuar. 62, c. 1.

L. Rothar, c. 227 unb (Baudi) c. 224, S. 4. L. Liutprand, VI, 5 unb (Baudi) c. 23. L. Longob. II, 84, c. 1 u. 5. Rachis (Baudi)

<sup>40)</sup> L. Bajuv. IV u. VII, 10.

<sup>43)</sup> Meginhart, c. 1 bri Pertt, II, 675 umb bri Adam, hist, eccles. I. 4, bri Lindenberg, p. 2 ut sulla parsi in copulandi conjugiis proprise notic terminos transferat, sed nobilis nobilem ducat uncrem, liber liberandi. Ilbertus conjung atur II libertus conjung atur II

mit Unfreien bie aldia ober lidia ihre Freiheit verlieren 42), bie Rinber aber ber argeren Sant folgen follten 43). Richte befto meniger tommen bergleichen Ghen feit bem Anfang bee 9ten Jahrhunberte immer haufiger und haufiger bor 44). Und biefe Bechfelbeirathen haben nicht wenig gur Bermischung ber verschiebenen Urten von Colonen beigetragen (S. 124). Da jeboch bie Liten perfonlich freie Leute maren, fo maren bie Ghen ber Liten eben fo giltig, wie bie Gben ber freien Leute 46). Gie follten gwar ohne Buftimmung ibres herrn, mit Ausnahme ber toniglichen Liten, feine Che eingeben 46). Wenn bie Ruftimmung aber auch fehlte, fo blieb bie Che beunoch giltig 47).

Mle perfoulich freie Leute maren fie ferner maffenfabig und jogen, wenn fie nicht burch Immunitateprivilegien von bem Rriegsbienft befreit maren, mit ihrem herrn in ben Rrieg 48). Bei ben alten Cachfen hatten fie fogar Butritt gur allgemeinen Lanbesperfammlung und murben baselbft, wie bie edlingi und frilingi, burch 12 Abgeordnete vertreten 40). Ale baber Rarl ber Groke im

tiorem) duxerit uxorem, cum vitae suae damno componat. Bergl. jeboch meines Cohnes Abbl. über bas Wefen bes alteften Abels, p. 121 ff. 42) L. Rothar. c. 218. Si aldia aut libera - servum maritum tulerit,

libertalem suam amiltet. 43) L Rothar. c 220.

<sup>44;</sup> Polypt. Irminon. XI, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 u 9, p. 119 u. 120.

<sup>45)</sup> Cap. von 500, VII, 2 bei Pertz, IV, 4.

<sup>46)</sup> Cap. L. Saxon. tit. 18.

<sup>47)</sup> L. Fris, 9, e. 8 u. 4. 48) L. Sal. 28, c. 1. Recapitulatio leg. Sal. e. 27. Cap. von 802, c. 15 bei Pertz, IV, 16 - si nuntius venerit ut ad sueeurrendum debeant venire, et hoe neglexerit -. Si litus fuerit, solidos 15 componat arg. Urf. von 824, 873 u. 900 bei Schaten, I, 51, 120 u. 160. homines ecclesiae liti et colonl in expeditionem ire non cogantur -quod homines tam liberos quam et lutos in hostem ire compellant ab expeditione hostili tam de lit is quam de ingenuis hominibus. Auch bie Albionen maren friegebienfipflichtig. Urf. von 800 bei Guerard, polyp. Irm. II, 848. Sunt aidiones duo, qui propter hostem ad ipsam villam se tradiderunt.

<sup>49)</sup> Hucbald bei Pertz, II, 361 ex iisdem ordinibus tripartitis (edlingi, frilingi unb lassi), singillatim viri duodeeim electi et in unum eollecti - exercebant generale concilium.

Jahr 780 jur Aushebung von Geiseln schritt, nahm er bazu außer ben vollfreien Leuten auch noch Lien 1893. Mit vem Wassenrecht batten sie aber auch des Necht der Febbe (sieda) und von Der Austrache (sinimieitia propinquorum) 21) und mit biesem ein eigenes Berggeld, welches gewöhnlich das Doppette der sie Unfreie bestimmten Composition oder das Austrache der freien Leute betrug 27). Bet der Febbe mußte ihnen ihre Famitie bestieben 28, wosift aber auch bie Verenandten bes gedöbeten Lien oder Alle binnen einen Theil des Wergeldes erhalten haben, nicht allein bei den Friesen 24, Wassen 24, Wassen 24, Jahr 24, Wassen 24, Jahr 24, J

ile versonich freie Leute bafteten sie in ver Regel selbst für miffetbaten 19, mahrend bei Bergeben der unfreien Leute üf herr für sie zu basten hatte. Die Liten hatten baher ein eigenes Wergeld und durften sich mit oder ohne Eidhoffer lossschweren 19, oder sogar mittellig gerichtlichen Zweitambese bei Bergebo unterwerfen wollten 19), wenn sie sich nicht der Feuers oder Wasserpobe unterwerfen wollten 19), wahrend bei Bergeben der Unfreien nur ollein der Herr zum Eide zugelassen, der Unfreie selbst aber einer Feuersober Wasserprobe unterworfen werden mehr der geber Wasserprobe unterworfen werden mich

<sup>50)</sup> Annal. Lauresham ad 780 bei Pertz, I, 31. Saxones omnes tradiderunt se illi, et omnium accepit obsides, tam Ingunuos quam et II do s. Bal. Chron. Molssiac. ad 780, cod p. 296.

<sup>51)</sup> L. Saxon. II, 5. L. Fris. II, 3, 6 u. 7.

<sup>52)</sup> L. Alamann 95, c. 1 u. 3. Cap. add. ad leg. Alem. c. 18 u. 27 bri Baluz I, 87. L. Fris. I, c. 3, 6, 9 unb 15, c. 3. Cap. III von 815, c. 4 u. 5, 21 u. 22 bri Baluz. L. Chamavor c. 4, 5, 21 u. 22.

<sup>53)</sup> L. Fris II, 3, 6 u. 7. L. Saxon. II, 5.

<sup>54)</sup> L. Fris. I, 3, 6, 9. XV, 8.

<sup>55)</sup> L Bajuv. VII, 10.

<sup>56)</sup> Cap. von 808, c. 4 und von 892, c. 38 und 84 bei Pertz, III, 158 und 364.

<sup>57)</sup> Arg L. Saxon. II, 5. Gaupp, Discellen bes beutschen R. p. 68 - 66.

<sup>58)</sup> L. Saxon, II, 5.

<sup>59)</sup> L. Fris. I, 7-9, 18, 14, II, 3, 8-6, III, 3, VI, XI, 1 u. 2. L. Saxon. II, 4.

<sup>60)</sup> L. Fris. XI, 3.

<sup>61)</sup> Pactum von 598, c. 8. bei Pertz, III, 8.

Alls freie Leute Tonuten sie endlich auch eigenes Bermögen (propria pecunia \*3), omne peculiare \*3) res liti, substantia u. j. v. \*3), umb felöst wieder unfreie Krechte (servi) besihen \*3), ja sogar freie Leute (liberi homines) und Liten in ihre Dientit enhmen \*8). Die Bermanbflöcht eines erfolgagenen Liten oder Mibloten erbiet ja sogar, wie wir gesehen, einen Theil seines Berorlbes.

Der Zustand ber Liten und Lagen war bennach seinem ber Bossfreiten einembergs fo fern, als biefes angenommen zu werben psiegt. Und wenn auch die Liten nicht unter dem selben Schweise gestanden gaben, wie biefes bei Bollfreiten bed Bollfreiten bed Bollfreiten bed Bollfreiten bed Bollfreiten bed Bollfreiten bed Bollfreiten beställt auch ich in des ihres herrn preisgegeben gewesen, wie ber Willstein und En abe überd herrn preisgegeben gewesen, wie fosses hehre nicht seiner auseinauber zu sieben gebenken.

## S. 8.

Eben so verschieden wie von ben tlufreien waren die Liten, Albionen und auberen Hörigen auch von ben Bolffreien. Denn fie batten einen Germ (dominus \*1), senior) \*80, cigatic diene Schutz oder Muntherro) über fich \*80) und zwar nicht allein bie Liten \*10), sonbern auch bie Albionen \*11) u. a. m. Sie stanban zwar nicht im Eigenthum ihres herrn, wie die Unfreien, wohl aber unter feinem Schutz und

<sup>62)</sup> L. Fris. XI, 2.

<sup>63)</sup> App. Marculf. c. 48.

<sup>64)</sup> L. Sal. 28, c. 1 u. ed. Merkel lit. 26. L. Grimmoald c. 1. Cap. Saxon. ven 785, c. 17 bei Pertz, III, 49

<sup>65)</sup> L. Fris. I, 14. L. Rothar. c. 220. L. Longob. ii, 12, c. 8. 66) L. Fris. XI, 1.

<sup>66)</sup> L. Fris. XI, 1. 67) L. Sal. 28 c. 1. u. ed. Merkel tit. 26. L. Rothar. c. 28, 209 u. 211

Cap. III von 813, c. 42, 44 u. 46 bei Baluz L. Franc. Chamavorum c. 44, 46 u. 48 bei Gaupp p 34.
 L. Rothar. c. 239 und (Baudi) c. 235. L. Liutprand VI. 90. Gloss.

<sup>69)</sup> L. Rothar. c. 299 and (Baud) c. 200, L. Liutprand 11, 90. Gloss. Florentin. bei Eckhart, p. 982. patronus, muntherro.
70) L. Fris. 1, 3, 6, 9, 1X, 1, 3, 4. X1, 2. L. Saxon. II, 5. L. Sal. 28.

c. 1. n. ed. Merkel, tit. 26. Cap. III von 818, c. 42, 44, 46.

<sup>71)</sup> L. Rothar. c. 28, 209 n. 211. L. Liutprand. VI, 33 u. 90.

Schirm (mundium) 72). Gie murben baber felbft Schutborige (mundiati) genannt 73). Der Berr batte fie baber in ben offent= lichen Gerichten und ben öffentlichen Beamten gegenüber ju bertreten 74). Fur ihre Diffethaten haftete er jeboch nur bann, wenn er bagu ben Befehl ertheilt 78) ober bie Saftung freiwillig übernommen batte 76). Der Berr fonnte baber jur Bertretung ber Liten por Gericht in Anspruch genommen und beigezogen merben 77). Auch burfte er bie angeflagten Liten burch feinen Gib pon bem Gottesurtheil 78) und burch bie Entrichtung ber Buke von ber Tobesftrafe befreien 70). Wenn aber ber Berr bie Saftung und Bertretung nicht übernehmen wollte, fo fonnte er fobann bie angeflagten Liten und anberen Borigen aus feinem Cous entlaffen (dimittatur a domino - maleficos a suo obsequio reicere) und fie ber Rache ber Ramilie bes Getobteten überlaffen 80). Rur allein bei ben Longobarben maren bie Berren gur Bertretung und zur Bertheibigung ihrer Albionen burch ihren Gib und 3weifampf (per sacramentum aut per pugnam) verpflichtet 81), und jur Rablung ber Bufte (compositio) perbunben 82).

L. Rothar. c. 217. L. Liutprand. II, S. VI, 78. L. Longob. II, 12.
 c. 1 n. 7.

<sup>78)</sup> L. Liutprand. VI, 86. L. Longob. II, 12, c. 9.

<sup>74)</sup> Cap. von 808, c. 16 n. von 808, c. 3 bri Pertz, III, 111 u. 112. L. Longob. II, 44. c. 2.

<sup>75)</sup> L. Saxon. II, 5, XI, 1.

Cap. III von 813, c. 44 u. 46 bei Baluz. L. Chamavor. c. 44, 46, u. 48.

<sup>77)</sup> Cap. III bon 818, c. 42 éti Balux. u. L. Franc. Chamavorum, c. 44 éti Geupp, p. 84. Si quis de lido suo pro aliqua causa in ratione fuerit inventus, super noctes 14 ipsum lidom ad placitum adducat, si senior suus in lpos comitatu est. Si in alio comitatu est, lpos lidos suum seniorem ad placitum adducat.

<sup>78)</sup> Cap. III bon 813, c. 44. unb bei Gauph p. 34 c. 46.

<sup>79)</sup> Cap. III von 818, c. 46 bei Bal. unb bei Banpp, p. 84 c. 48.

L Saxon, II, 5. L. Sal. ed. Merkel, 85. c. 4 unb bei Pardessus,
 p. 174. Cap. Pist. bon 862, c. 4 bei Pertz, III, 482.

<sup>81)</sup> L. Liutprand. VI, 14 und (Baudi) c. 69. L. Longob. II, 44 c. 1.

L. Rothar. c. 268 unb (Baudi) c. 258. Liutprand. VI, 68 u. 94.
 L. Longob. I., 25, c. 7, II, 55, c. 16.

Auch hatten die Liten, wie die Freigelassenn, einen regelmäßigen Bins, litmonium oder lidimonium genannt, ju entrichten 23. Und bei ihren Tobe siel ein Theil ihres Rachlasses und ihres Werzelbes an ihren Herrn 24).

Die Liten, Molonen und anderen Hörigen hatten meistentheils Bauerngülter erfalten (f. 119). Es gad aber auch viele teiten \*\*), Albioinen u. a. m., welche keine Manssen und reine Juben hatten \*\*). Dieseinigen nun, welche Bauerngülter erhalten ober sich auf solchen Gitten angesselbeit hatten, woeren grundhöris, Sie konnten baher mit bem Grund und Boben veräußert werben \*\*). Ihr Justand wird baher zweiseln eine Knechsselds (servitus) genannt \*\*). Und es wer eine Freilassung nerstenenkt, mu aus die sem Justande in jenen der Bollfreihrit (ingenvitas oder libertas) perhoden zweisen \*\*). Auch war die Espekingsen zielen bei Loebesstrafe \*\*). In späteren Zeiten sollte die freie Frau (ingenva oder libertas), welche einen Liten, wissentlich das es ein Lite sie, geheinafhet hatte, liper Freiheit (ingenvitas) versieren ober in Geld zeschraft werven \*\*). Und bie Kitther eines Kreien, ber eine Albeinnis (aldis),

<sup>88)</sup> Polypt. Irminon. Xi, 14, p. 121. Iste (lide) solvunt denarios iV de litmonlo. Henschei, IV, 136.

<sup>84)</sup> Cap. von 808, c. 5 und von 832, c. 35 bei Pertz, Ili, 154 u. 365. 85) Es werben bei Oronke, trad. Fuld. 1, c. 48, 49 u. 51 viele familie

lidorum genannt. Bent ben Ginen þeijst el: iste omnes habent manuer et censum debitum persolvunt, rom ben Emberten aber: isti non has bent manuen nec hubes va beneficia, sed de proprio corpore debitum censum persolvunt. Bergl. Polypt Irminon. IX, 297, XI, 12 u. 14, XII, 110. p. 114, 121 u. 150.

801 J. Liutprand VI, 14 unb (Baudi) c. 68. De aldionibus quae de jer-

<sup>86)</sup> L. Liutprand. VI, 14 unb (Baudi) c. 68. De aldionibus quae de personis suis aldiones sunt. L. Longob. II, 44, c. 1.

<sup>87)</sup> Urf. bei Meicheibeck, I, 2, p. 48 u. 44. app. Marcuif. c. 47.

<sup>88)</sup> L. Fris. Xi, 2. Cap. von 801, c. 6 u. von 856, c. 10 bei Pertz, III, 84 u. 443. L. Longob. iii, 20.

<sup>89)</sup> L. Fris. XI, 2. L. Sai. 28 c. 1. u. ed. Merkel tit. 26. L. Rothar, c. 239 unb (Baubi) c. 235. L. Liutprand. VI, 58.

Meginbart, c. 1. bri Pertz, II, 675. bgl. L. Sai. 14, c. 6 u. ed. Merkei 13, c. 4.

<sup>91)</sup> L. Sai. 14 c. 7 u. ed. Merkei, 13, c. 5 unb nov. 39. L. Fris. VI u. IX, 1 u. 4.

ehe fie freigelaffen worben, geheirathet hatte, waren nicht ebenburtig und nicht legitim. Sie hatten baber tein Erbrecht 92).

Die Liten, Lagen u. a. m. batten als perfonlich freie Leute, wie wir gefeben, ein Bergelb und bas Recht fich mit ober obne Gibbelfer au vertheibigen. Richtebestoweniger fiel, offenbar megen bes verletten Coutes (mundium) 93), ein Theil bes Bergelbes 94) ober ber Bufe an ben herrn 95). Und wenn er felbft mit perlest ober gefrantt morben mar (tanguam si eum occidisset), fiel bie gange Bufe und bas gange Wergelb an ibn 96). Much betrug ihr Bergelb immer nur bie Salfte besienigen ber Bollfreien 97). Und in bemfelben Berbaltniffe murbe bei Berletun= gen bon Liten bie Angabl ber Gibbelfer auf bie Salfte, alio bon 12 auf 6, bon 11 auf 5, bon 72 auf 36 u. f. m. berabgefett 98). Much galt ber Liteneib meniger als ber Gib eines freien Mannes. Die Angabl ibrer Confacramentalen mußte baber im Bergleiche mit jener ber Bollfreien in bemfelben Berbaltniffe vermehrt werben, in welchem bas Bergelb ber Liten unter jenem ber Bollfreien ftanb, fo baß bemnach in ber Regel bie boppelte Bahl Liten nothwenbig war, alfo 12 Liten fur 6 Freie, 24 Liten fur 12 Freie, 36 Liten fur 18 Freie, 72 Liten fur 36 Freie u. f. w. 00). Auch bie ihnen übergebenen ganbereien und ihr übriges Bermogen burften bie Bi-

<sup>92)</sup> L Liutprand. VI, 53. L. Rothar. c. 223. L. Longob II, 1, c. 9.

<sup>98)</sup> Liutpraud. VI, 86. L. Longob. II, 12, c. 9.

<sup>94)</sup> L. Fris. I, 3, 6 u. 9, XI, 3, XV, 3. Cap. von 808, c. 4 u. von 882, c. 34 bei Pertz, III, 153 u. 364.

<sup>95)</sup> L. Fris IX, 8.

L. Liutprand., VI. 71. L. Rolhar, c. 28. L. Longob. I, 8, c. 31,
 II, 15, c. 2. L. Fris. IX. 1 u 4. L. Bajuv. VII, 10.

<sup>97)</sup> L Sal. 44, c. 4. u. ed. Merkel, 42, c. 8. L. Fris. I, 8, 6, 9, IX, 4, 7. XV, 8 u. epilog. L. Alamann. 95, c. 1 u. 2. Cap. odd. adeg. Alem. c. 27 bei Balux, I, 88. L. Rothar, c. 248. Cap. bon 698 c. 8. Cap. Saxon. ben 786, c. 19—21 u. ben 797, c. 5 bei Pertz, III, 8, 49 u. 76. Cap. Chilothach. bon 550 c 2. eod. IV, 9. Cap. III von 813. c. 8 u. 4, 20 u. 21 bei Balux.

L. Ripuar. 14. c. 1 vergl. 12. c. I. L. Fris. I, 5 u. 6. Cap. von 598, c. 8. vergl. c. 2 bei Pertz, III. 8.

<sup>99)</sup> L. Fris. I., 7—9 u. 18, II., 8, 6, 7. L. Saxon. II., 4. Gaupp, Miscell. p. 8 ff., 63 u. 108 ff.

ten und andern Hörigen nicht ohne Justimmung ihres Herrn ar reie Leute veräußern !), also auch ihre eigenen Unfreien nicht ohne seine Justimmung freilossen ihr eigene stehest von einem Fremben freigelassen werben, in welchem Falle vielmehr ihr Bermbgen, weihes daburch ihrem Herrn ohne seinen Wilken entgagen worden voar, dem Herrn wieder gugstielt werben sollte ?). Ihre Frauen bursten sie wohl kaufen, aber nicht wieder verlaufen !). Endlich sinden sie auch unter der Gerichtsbarfett übere Serrn.)

Die Liten, Laten und Lazen bilbeten demnach einen eigenen Stand (ordo), welcher ben jenem der Bellfrein eden so berichte ben war, wie von demienten der Untreiten. Das nämlich die Nobilies unter den Freien, das sichen die Liten unter den Unfreien, gewissernagen die unfreien Nobiles gewesen zu ein. Daher ertfären sich jene verschiedenarigen Einthellungen, nach welchen dab nur zwei Stände, Freie und Unfreie<sup>3</sup>), dalb aber unter Musichtlichung der nicht mehr zum Bolle gehörigen Unfreien<sup>3</sup>) der unter Ausschlieben der nicht mehr zum Bolle gehörigen Unfreien<sup>3</sup>) beite Etände (nobiles, ingenui und liti<sup>5</sup>) oder edlingi, frilingi und lassi)<sup>9</sup>), oder gar vier Stände (nobiles, liberi, liberti, wornter ohne Zweifel liti zu versiehen sind, und seervi<sup>39</sup>), oder

L. Wisig. V, 7. c. 16. L. Rothar. c. 239 unb (Baubl) c. 285.
 L. Liutprand. VI, c. 5, 24 u. 33. Cap. von 808, c. 5 u. von 832,
 c. 35 bei Pertz, III, 158 u. 364.

L Rothar, c. 289 unb (Baubi) c. 285, form. Lindenbr. c. 108.
 L Sal. 28, c. 1 u. ed. Merkel tit. 26.

<sup>4)</sup> L. Saxon tit. 18.

L. Liutprand. VI, 33, et postea dominus ejus faciat de servo aut sidion a su o quod illi placuerit. Cap. de villis c. 52.

Cap. pon 808, c. 1 bei Pertz, III, 121. quia non amplius nisi libar et servus.

<sup>7)</sup> Witchind; annal. Corb. I. bei Meibom, I, 634. Widukind, I, 14 bei Pertz, V, 424. gens saxonica triformi genere ac lege praeter con dittionem servilem dividitur. Capit. de partibus Saxoniae an 789, c. 15.

<sup>8)</sup> Capit. de partib. Saxoniae von 789, c. 15, 17, 19, 20, 21. Capit. Saxonum von 797, c. 3 u. 5.

<sup>9)</sup> Hucbald bei Pertz, Il, 361. Nithard, lib. 4 bei Pertz, II, 668.

Meginhart bei Pertz, II, 675. Die L. Saxon c 1 §. 1, c. 2, §. 1-7,
 c. 11 u. c. 17 nennt nobiles, liberi, liberti vel liti unb servi.

Colonen. 27

adalingi, liberi, liberti und servi) 1º) unterschieben worden find, je nachdem bie verschiebenen Rlassen von Freien und Unfreien als eigene Stande betrachtet zu werden pflegten ober nicht.

## 2) Colonen.

## S. 9.

Die Worte colonus und homo find eine gang allgemeine Bezeichnung. Sie tounen baber ebensowohl von freien, wie von unfreien Bauern gebraucht werben.

<sup>11)</sup> L. Angl. tit. 1-5. tit. 7, e 6 n. tit. 9.

<sup>12)</sup> Biele Beispiele von unfreien Colonen im §. 95. Gine unfreie colona im Cap. von 808. c. 1. bei Pertx III, 121.

L. Burgund. tft. 7, u. 17, c. 5, tft. 21, c. 1, tft. 38, c. 7 u. 10, c. 89, c. 3. Urf. von 681 bei Brequigny ed. Pardessus II, 11, Nr. 254.

<sup>14)</sup> L. Burgund. tit. 88, c. 7, 10, tit. 89, c. 3.

<sup>15)</sup> app. Marcuifi c. 1, 4, 5, 82. Form. Lindenbrog. c. 163 — 165, 167. Cap. von 829, c. 3 bei Pertz, III, 855.

<sup>16)</sup> Cap. von 806, c. 11, u. von 880, c. 7, bri Pertz, III, 142 u. 358. Urf. von 704 bri Brequigny ed. Pardessus, II, 268. Nr. 458. Urf. von 779 u. 805 bri Neugart, I, 71 u. 127

<sup>17)</sup> Capit. Caroli Calvi ben 864, c. 20. Si nulem colonus vel acrvus indc reputsus fuerit, aut judicio Deise inde examinet, aut si inde convictus fuerit, insuper et virgis nudo corpore vapulet berginod Cap. 865, c. 5, ven 861, sub bon 864, c. 15 in 16 unb bon 878, c. 2, vir Petr, Ill. 424, 477, 491, 499 u. 50.

<sup>18)</sup> L. Burgund. tit. 17, c. 5.

<sup>19)</sup> Capit, von 817, c. 12, bri Perts, III, 216. Si ancilla libera - servo

Die unfreien Gelonen unterschieben sich bemuach von ankeren unfreien Leuten nur baburch, daß sie von ihrem herren Grund und Beden zum eigenen Andous erhalten hatten. Dieser Grund der Webening und eigenen Andous erhalten hatten. Dieser Grundbessig war aber meistentsplies sehr flein und bestamt gleier Grundbessig der nur in sehr wenigen Felbern. Daher wurden sie casati, casadi ert servi casati (Köther ober Geldner) genanust 19. Menn ihr Grundbessig in Gelonat (colonia 227), colonica ober terra colonica) war 237), so nannte man sie coloni. Benn aber daß sinnen übersehen Land im wirtscher Bauternhof (mansus — mansus servilia) 239 ober eine hute (huba ober huba servilia) 239 ober eine hute (huba ober huba servilia) 239 ober die terra servilia war 289, so wurden sie sonnonnia 270, mansuarii 289, mansuarii 289, patter huba two der Bautern and sie sonnonnia 270, mansuarii 289, mansuarii 280, dan den de casasi ennant 287.

vel colono nupserit, Ipse dominus qui prius possederat, taliter deturpatam recipiat.

<sup>20)</sup> Urf. von 704 bei Brequigny ed. Pardessus, 11, 263, Nr. 458. u. Hontham. 1, 99 u. 100. tree casatas cum manapiis – donamus tibi VII, hobas et VII casatas. — Form Alsal. (Ebbf) Nr. 1, casadam unam.—

<sup>21)</sup> Cap. von 806, c. 11 u. von 830, c. 7 bri Pertz, III, 142 u. 358. Codex Lauresh. I, 30 u. II, 21.

<sup>22)</sup> Tradit. in Juvavia, 11, 37 m. 38. servum cum colonia sua et alia possessione. — Servos IV cum coloniis suis. testamentum non 766 bei Ωοήτ, cod. dipl 1, 16.

<sup>28)</sup> Urf. von 739 bri Brequigny ed. Pardessus, II, 372-375, Nr. 559.
24) Codex Lauresh. I., 555. Polypt Irminon. I., 15 u. 17. unb vitle

Anbere. 25) Codex Lauresh. 1, 554, 11, 478, 111, 15. — Servum cum huba sua,

Urf bon 779 n. 805 fei Neugart, I, 71 u. 127. servum meum cum hoba sua.

<sup>26)</sup> Codex Lauresh. III, 251.

Urf. von 681 bei Brequigny ed. Pardessus, II, 11, Nr. 254. cum mancipiis fidelibus (Mab. mansionariis).

<sup>28)</sup> Cap von \$77 bei Pertz, III, 586.

<sup>29)</sup> Polypt. Irminon XII, 18, p 124.

<sup>80)</sup> Urf. von 848 im Birtembrg. Urfb. I, 124.

<sup>31)</sup> Bergabungen an bas Kloster Allerheitigen in Schafibausen im Archiv für Schweiz Gesch. VII, 245 u. 246. "Der Manser ober huber ift schulbig jährlich VI Malter." —

<sup>82)</sup> Utf. pon 779 bei Neugart, I, 71. - casatum unum cum hoba sua.

### S. 10.

Bon biefen unfreien Colonen find nun die gleichfalls sehr verbreitenn freien Colonen wesentlich verschieden gewesen. Sie hatten meistentheils ein Bauerngut (mansus) auf fürgere oder sangere Zeit von dem Grundherren, auf bessen für aufalig waren, erdalen und wurden dahen dauern (mansuansi) genannt 32). Alle übrigen auf seinnem Grund und Boben antässigen oder in fremden Teinsten im Gegensage der Bauern oder ber mansungt erdalen haten, wurden im Gegensage der Bauern oder ber mansungt erdalen haten, benrete servienelse gentannt 83).

<sup>83)</sup> Epist. ad Ludovicum von 858, c. 14, bei Baiux, Il, 116. Edict. Pist. von 864, c. 20. unb edict. Compend. von 877 bei Pertx, Ill, 492 u. 586. Cap. de, villis. c. 89.

<sup>34)</sup> Cap. de villis, c. 39. vergl. Urf. von 826 u. 841 bei Hontheim, I, 176 u. 179.

<sup>35)</sup> L. Roman. Burgund. tit. 46. L. Ripuar. tit. 62, c. 1.

<sup>36)</sup> Capit ben 793, c. 36 bei Bal. I, 541. Fiscalini quoque et coloni et ecclesiastici. — Capit. Ill ben 803, c. 10. Capit. V ben 808, c. 15. homines fiscalini sive coloni. — Capit. von 864, c. 29 u. 30 coloni tam fiscales quam ecclesiastici. —

Polypt. Irminon, XXI, 10, 18, 21, 22, 32, 42, 56 u. 81, p. 215, 216,
 217, 218, 220, 222 u. 225. — colonus, homo Sancti Germani. —

<sup>88)</sup> Urf. auß Sten sec bei Meichelbeck, I, 2. p. 52. colones, altiones. —

<sup>89)</sup> Meberer p. 65.

ftanben. (S. 6) Gbenfo bei ben MIemannen, wo biefelben Liten und Barone (S. 6), aber auch freie Colonen genannt ju merben pflegten 40), besgleichen bei ben Burgunbern 41), bei ben Ripuarifchen Franten42), fowie im gangen frantifchen Reiche. Bon ihrer Binopflicht werben fie oftere auch censuales 43), censarii44), homines censuales45), homines censati46), mancipia censualia41), tributales 3. B. in ben Bairifchen Rloftern Scheftlarn 48) und Rieberaltaich 49) und in Freifing 50) ober tributarii genannts1). Gine Benennung, welche feines: mege mit Barntonig (III, 1. p. 34.) auf bie Freigelaffenen beidrauft merben barf, indem eine folche Beichrantung meber aus bem Ripuarifchen Bolferechte, aus welchem fouft auch gefolgert werben mußte, baß alle Liten, ja fogar alle cives Romani Freigelaffene gemefen feien (tit. 61, c. 1.), noch aus einer anberen Stelle folgt, bas Beifpiel ber Romifchen Tributarii aber, welche boch gewiß nicht alle Freigelaffene maren, gerabezu bagegen fpricht 62).

L. Alemann tit. 9 u. 28. c. 1. Liberi autem ecclesiastici, quos colonos vocant, omnes sicut et coloni Regis. —

<sup>41)</sup> L. Roman. Burgund. tit. 46.

<sup>42)</sup> L. Ripuar. tit. 62, c. 1.

<sup>43)</sup> Urf. von 862 bei Neugart, 1, 881.

Form. Salomonis Nr. 35. Form. Alsat. Nr. 22. Zeuss, trad Wiz. p. 154.

<sup>45)</sup> Urf. von 960, 988 u. 1005 bei Dobr, cod. dipl. I, 78, 100 n. 107.

<sup>46)</sup> Urf. von 854 im Birtemb. Urfb I, 142.

<sup>47)</sup> Urf. von 882 bei Beper, I, 125 u. 126.

<sup>48)</sup> Urf. von 776, 778, 779, 780 u. 785. in Mon. Boic. Vill, 365 — 368, colonos seu tributales.

<sup>49)</sup> Urf von 781 in M. B. XI, 14 u. 15.

<sup>50) 11</sup>rf. auß 8ten sec. bei Melchelbeck, 1, 2. p. 56 u. 67.

<sup>61)</sup> L. Ripuar. Itt. 62, c. 1. Si quis servum auum tributarium aut litum fecerit. — Capit. Caroli M. de villis c. 62. form. Salomonis Nr. 86. cod. trad. Schefitarn. in M. B. VIII, 460 in. 498. Urf von 926 bei Neugart, I, 190. Neine Ginfeitung jur Geid, ber Mart, Dorf: x. Serf, p. 248. ff.

<sup>52)</sup> And sprids bagegen Urf. von 862 bei Neugart, I, 331. Cunctos tributarios vel censuales, qui res suas tradiderunt eidem ecclesiae, ut in perpetuo sub defensionem ecclesiae vergl. § 25.

Bu ben freien Golonen gehören insbesonbere auch noch die ogenannten libellarii, b. h. blejenigen freien Leute, welchen vertragsmäßig (libellario nomine ober libellario titulo) Fromlänbereien singegeben worden waren 39) und beren zinspflichtige Zahbereien mit ben Emphysteusen zusammengestellt zu werden pflegten 39). Auch sie werden in der Regel auf gleiche Einie mit den Albionen und daher auch mit den Liten gestellt 39). Und ebenjowenig wied die tributarii schnen auch sie wei biese Bollauss u. a. wollen 39), auf Freigelassene beschräntt werden, wiewohl auch die durch einen libellus Freigelassene libellarii genannt worden sind 37:

Was bennach von den Liten und Lazzen bemerkt worden ist, gitt gang buchlächlich auch von desen freien Erolenen. Wie sein, so stammen nämlich auch sie meistentssiels ab von unterworfenen freien Belterschaften, oder auch von solchen Colonen, welchen Fromandereien in früheren oder hateren Zeiten zur Bedauung hingegeben worden waren. In gleicher Welse sind ist von den Unfreien ebensowssie wie von den Wolffreien verschieden gewesen 400 Ke war dem nach eine Freilassung nochwendig, wenn Unfreie (seers) oder maancipia) zu zinspstlächzen Golonen gemacht werden sollten.

<sup>53)</sup> L. Long. I, kit. 9, c. 22. Si quis liber homo, in terra aliena residens libellario nomine. — L. Liutprand. VI, 98. umb (Baudi) c. 92. Cassiodor. V, 7. — libellario titulo. — I. F. 5 u. 13, II, 9. libellario nomine — ex natura perpetui libelli — per libellum. —

<sup>54)</sup> Capit. von 876, c. 10 bri Pertz, III, 531. - alicui libellario vel enfiteoticario jure. -

L. Longob. II, tit. 44, c. 2. Capit. Longobard. von 801, c. 20 bei Baluz.

<sup>56)</sup> Baluzius, 11, 1053 u. 1077.

<sup>57)</sup> Urf. von 823 in Juvavia, 11, 79.

<sup>58)</sup> Utr. ben 768 in Mon. Boic. IX, S. Lam liberis, quam colonis et serrisbus. — Utr auß Sitn sec. bei Meichelbeck, 1, 2 p. 31. tam liberis quam colonis et servis, testamentum von 739 bei Brequigny ed. Pardessus, 11, 372, Nr. 569. una cum ingenuis, libertis ac colonis et servis.

<sup>59)</sup> Urf. pon 853 bei Beper, I, 89. ex quibus (mancipiis) VII a jugo servitutis solutos ad ipsam ecclesiam censuales feci.

#### C. 11.

Mle freie Leute maren fie maffenfahig und friege= bienftpflichtig 60). Gie wurden baber febr haufig exercitales ober homines exercitales el), b. h. hecrmaune ober Beergenoffen, vielleicht auch milites genannt. (C. 25). Gie tonnten baber Waffen und Streitroffe baben und follten wie alle anberen friegebienftoflichtigen Lente bem Ronig ben Gib ber Treue leiften 62). Diejenigen nun, welche reiterbieuftpflichtig maren, nannte man, wie bie vollfreien Grundbefiter, Reiter ober Ritter (cavallarii ober caballarii). Und ben Reiterbienft leiften naunte man caballicare 63). Aus mehreren Stellen bes ermahnten Guterverzeichniffes bon Caint Bertin ift gwar gu entnehmen, bag bas caballicare gang allgemein von jebem Dienfte gu Pferbe alfo außer bem Rriegebienfte auch noch von bem Botenbienfte und von jebem anberen Fronbienfte verftanben merben muß 64). Jenen Dienft aber auf ben Frondienft zu beichrauten, wie biefes Guerard thut 65), wiberfpricht ieboch ber Rufammenftellung ber cavallarii mit ben milites (\$. 25)

<sup>60)</sup> Capit. von 812 bei Pertz, III, 177. mansl Ingenuales. — Quando in hostem non pergunt, equitat. — Codex Lauresh. III, 212 mansi Ingenuales — et vadit In hostem. Capit. Pippini von 79S, c. 36 bei Bal. 1, 541.

L. Wisig, IX, 2, c. 9. L. Rothar. c. 20, 23, 24. L. Liutprand. VI,
 L. Longob. III, 1, c. 18. Das congestum Arnonis bon 798 in Juvavia p. 28 Codex tradit. eod. p. 85 u. 34.

<sup>62)</sup> Capit. Longob. von 786, c. 7. bei Pertz, III, 51. Capit. von 798, c. 36. bei Balur. fiscalini quoque et coloni — caballos, arma et scuto, et lancea, spata el senespasio habere possunt, omnes jurent — vergí, neó Annal. Bertlnia. ad 882 bei Pertz, 1, 425.

<sup>68)</sup> Chartular. Sithienes, II, 16, 19, 21, 27, 29, 90, 92, 34. bti Gudrard p. 97 ff. aboque his quae militiba et cavallaria crant beneficiatae — caballarius habet mansum — caballarius habet casam indominicatam — habet casam dominicam et est caballarius bergi. V. 318 tm. 164.

<sup>64)</sup> Chart. Sith. II, 21, 27, 84, p. 99, 102, 107. Si non caballicant, sepiunt virgas V. — colligunt et caballicat. — vergl. L. Alamann. tit. 71.

<sup>65)</sup> Guérard, polypt. de l'abbé Irminon, I, 820.

Colonen. 33

und ihrer Bewossmung mit Schild und mit Lange u. a. m. \*\*). Die Ehe zwissen kolonen tonnten ferner selbst wieder Unsprie (seern) dossstand zur die Ehe zwissen konden nach ber lex colonilis ledenden Essans und unfreien Solonen, welche nach der lex servilis leden, breich net konlecken Ledenden und und ihren herren Nachtheil — ein presejudicium, quod servilis conditio legem revadiare cernitur colonilem \*\*). Auch sanden bie freien Solonen einigemnägen (sogar unter dem Schube des Bollserchtes, indem sie in den öffentlichen Gerichten und bastelbst ihre Unfreien vindsiern dursten \*\*). Auch hatten die freien Solonen, wie die Liten, dereits ein Bergeld und fonnten sich mit und ohne Sidhelfer del Gericht reinigen und lossischweren.

Mis nicht vollfreie Leute hatten lie jedoch einen Herrn (dominus) über sich "De seghörten zu dem Ernnd um Boden, auf weichem sie ansiglig waren, umd konnten mit diesem veräusert werden 129,
auch wenn sie libert "29 ober ingenui waren "9). Sie dursten ihn aber, eden weil sie grundbörig waren, nicht willfärtlich dertassen. Und Deren vindschrift und wieder in des alte Berfaltnis zurächgekracht werten vindschrift und wieder in des alte Berfaltnis zurächgekracht werten vindschrift und wieder in des alte Berfaltnis zurächgekracht werten verschrift und wieder in des alte Berfaltnis zurächgekracht werten verschrift und wieder in des alle Berfaltnis zurächgekracht werten verschrift und wieder wieden der der der die der außerhalb des Hofterbankes veräuspern (ut nee colonus nee siecalinus possint alieubi traditiones sacere "9). Das heigt, sie

<sup>66)</sup> Cap. von 806 bei Pertz, III, 145. ut unusquisque caballarius habeat scutum et lanceam, et spatam it. f. w.

<sup>67)</sup> app. Marculfi, c. 8 u. 6. form. Lindenbrog. c. 162.

<sup>68)</sup> Bouquet VI, 526. vergl. Cap. von 808, c. 1. bei Pertz, 111, 121.

app. Marculf. c. 6, form. Lindenbr. c. 162.
 Form. Andegav, c. 10, 16, 24, 29.

<sup>70)</sup> Form. Andegav. c. 10, 10, 24, 2

<sup>71)</sup> L. Alem. tit. 28, c. 8. L. Bajuv. tit. 1, c. 14. §. 5.

<sup>72)</sup> Urf. aus Sten soc. bei Meichelbeck, 1, 2. p. 81, 88, 86, 87, 46, 49, 51 u. 52.

Urf. von 763 in Mon. Boic. IX, 8. tam liberis, quam colonis et servibus.
 Urf. bei Meichelbeck 1, 2. p. 81.

<sup>74)</sup> Form. Bignon. c. 19 u. 20.

<sup>75)</sup> app. Marculf. c. 1, 2, 4, 5, 82. form. Lindenbr. c. 164 -- 166. form. Bignon. c. 6. Cap. bon 808, c. 15 bti Periz, 111, 121.

<sup>76)</sup> Capit. III von 808, c. 10, bei Baluz. L. Longob. II, tit. 32, c. 6. Capit. lib. 3, c. 86, lib. 5, c. 184. Capit. von 864, c. 80.

D. Maurer, Fronhof.

burften nur an andere Genossen deffelben herrn ober, wie eine alte Glosse aga, nicht extra conservos?) veräusern. Und die She einer Bollsteien mit einem freien Colonen galt als eine ungleiche Che 19).

## §. 12.

Gine Unterart ber Colonen maren bie fogenannten Gafte (hospites), welche jebenfalls feit bem Sten und 9ten Sabrbunbert auch im franklichen Reiche ichon vortommen. Amar tennen auch bie alten Bolferechte icon germanische und romische hospites, Ceitbem fich namlich bie germanischen Bolterschaften in ben romtfchen Provingen niebergelaffen, fid nach Art ber romifchen Truppen bei ben romifchen Grundbefigern einquartiert und fobann ben Grund und Boben mit ihnen getheilt hatten, feitbem murben bie Befiger eines folden bei ber Theilung erhaltenen Loosgutes (sors), bie Romer ebensowohl wie bie Germanen, hospites 19), ober auch consortes genannt 80). Allein biefe romifden und germa: nifchen hospites erhielten ihren Untheil ale Gigenthum, mahrend bie Colonen, bon benen bier noch bie Rebe fein foll, feinen eigenen Grundbefit hatten, vielmehr fremben Grund und Boben bauten, wie nach bem Cachfenfpiegel biejenigen Leute, welche gaftweife frembes Land bauten, ohne felbft Gigen gu haben 81). Diefe hospites waren febr mahricheinlich frembe Unfiebler, welche gegen Entrichtung eines Bacht= ober anberen Binfes fremben Grund unb Boben anbauten. Gie waren baber in fruberen 82), wie in fpateren Beiten Colonen 83). Gie fonuten freie Leute 84), Liten 85)

<sup>77)</sup> Bal. II. 1184.

<sup>78)</sup> L. Alem tit. 57. c. 1. Cowab. Laubr. ed. Wackern c. 272.

<sup>79)</sup> L. Burgund, 13, 54. § 1, 55, §. 1 u. 2, u. 84 §. 2 u. 3.

<sup>80)</sup> L. Wisigoth. X, 1, §. 3, 4, 6, 7 u. 14. vergl. Gaupp, bie germanifden Anfiebelungen, p. 85 ff., 197 ff., 456 ff. u. 466 ff.

<sup>81)</sup> Cachi. Et. III, 45 §. 6. vergl. §. 217.

<sup>82)</sup> Polypt. Irminon. 1, 21, VI, 46-53, XX, 87, p. 4, 58 u. 212.

<sup>88)</sup> Urf. von 1006 fei Bouquet, X, 586. hospites, quos colonos vocant. Urf. von 1179 fei Henschel, III, 701. hospites ecclesiae et colonos esse confessi sunt.

<sup>84)</sup> Polypt. Irminon XVI, 89 p 189.

<sup>85)</sup> Polypt. Irminon. 1, 22, 23, 37, IX, 292, p. 4, 5 u. 113.

eber auch unfreie Leute sein \*\*\*). Alle hörige hintersassen "B homines sancti Germani\*\*\*). Und in fiandrissen Liturden heißt ei difter homines and Germani\*\*). Und in fiandrissen Urtunden heißt ei difter homines as doppsies nostri \*\*\*). Ihr Dessitäthum nannte man hospitium \*\*). Der von ihnen zu entrissene Sins war sehr verschieden, meisteutheils vertragsmäßig oder auch nach Willer ir von dem Grundberrn beistimmt. Die Benennung selfch, hospes, tommt zur frauktischen Zeit nicht sehr häufig, und auch im späteren Wittelater nur nach im nördlichen Fraukreich, in Flandern, in Sachsen die den neuen Aftsebengen in den werdischen und stadisch und sehren, in Schleiten, in Ungarn, Siebenbürgen u. a. m. vor \*\*).

Eben solche frembe Antömmtlinge, wie bie hospites, waren auch in advenae um bie adventitit, welche man auch in biesen Zeiten (chon albani 11) umb patierchin in Frankreich aubains genannt hat. Seie fennten freie Leute, (Franken, Durgunder, Alfemannen, Daiern, Sadhen, Friesen ober auch Adwert 129), aber auch Hotige (homines), 3. B. homines Sancti Germani sein 121, Much die von ben Vormannen umb anberre seinblichen Vollerschaften Bertriebenen, welche sich in franklichen Reiche einem Schubertm (senior) unterworfen hatten, wurden advenae obera Arventiti genannt 1910. Set entsteht baher die Frage, wodunch sich die

<sup>86)</sup> Polypt. Irminon, XX, 86, 88, 40-42, XXIV, 181, p. 212 u. 269.

Polypt. Irminon. VI, 46, 51, XIV, 87, p. 58 u. 168 — haspes, homo sancti Germani.

<sup>88)</sup> Urf. von 1260 bei Warnfönig, Flandt. Staats - und Rechtsgeich. III, 2. p. 80.

<sup>89)</sup> Polypt. Irminon. VI, 46 - 54. p 58. n. a. m. Hincmari Remens. annal. ad 866 bri Pertz, I, 471.

 <sup>2</sup>appenberg, Geid. von England, II, 20 Tzichoppe und Stenzel, Urzfundeni, p. 65 u. 117 ff. Gaupp, p. 569—598.
 Urt. von 620 bei Baluz, II, 1418. Dipl. Lotharii et Lud. Reg. bei

Urf. von 820 fei Baluz, II, 1418. Dipl. Lothatii et Lud. Reg. bei Heuschel, v. aibani, I, 165 u. Baluz. II, 707.

<sup>92)</sup> L. Ripuar. 36, §. 1-4.

Polypt. Irminon XIII, 58, 62, 82, XXIV, 52, XXV, 14, 15, p. 142, 143, 146, 252 u. 273.

<sup>94)</sup> Capit. III von 806, c. 4 11. 5 bei Baluz. Capit. Silvac. von 853, c. 9.

Capit. Attin. von 854, c. 6 und edict. Pist. von 864, c. 31 bei Pertz.

nannt werben, und wurben in jenen Gegenben, in welchen man die Benennung hospes nicht kannte, nach wie vor der Ansiebelung advenze genannt <sup>69</sup>).

Das Loos berjenigen advenae, welche feine Colonen, alfo feine hospites geworben maren, mar febr berichieben. Gie fonnten und follten fich in ben Cout eines herrn (senior), wenn fie uoch feinen batten , begeben. Gie hatten bagu bas Recht (habeant licentiam commendandi) '). Und fie waren fogar, wenn fie noch feinen herrn hatten, bagu genothigt, weil fie fonft ichuplos, alfo bogelfrei maren. Daber follten alle jene advenae, welche fich feinem Schutherrn unterworfen und fich auch burch eine Beirath noch nicht anfagig gemacht hatten 2), in ihre Beimath ober au ihrer alten Berrichaft gurudgeschicht werben (redeant ad propria loca - ad terram suae nativitatis et ad senioratum suum unusquisque redeat) 3). Die bereite anfanigen advenae gehörten aber zu bem Grund und Boben, welchen fie bewohnten, und murben mit biefem auf anbere übertragen. Daber follten nach ben Immunitateprivilegien bie öffentlichen Beamten nicht gegen fie einschreiten 4). Dies find bie erften Anfauge bes fpaterbin fo berubmt geworbenen Frembblingerechtes. Es tann jeboch nur mit Silfe bes angelfachfifchen Rechtes und aus fpateren Rechtsauellen flar gemacht werben. Daber werbe ich fpaterbin wieber barauf aurudtommen.

<sup>99)</sup> Polypt. Irminon. XXIV, 52, XXV, 14, 15, p. 252 u, 278 u. q. m.

<sup>1)</sup> Edict. Pist, bon 864, c. 31.

Capit. V von 806, c. 6 bri Baiuz. Cap. von 806, c. 5 bri Pertz,
 p. 144. vgl. noch Polypt. Irminon. XIII, 56, 62, 82. p. 142, 148
 u. 146.

Capit. von 806, c. 5, von 853, c. 9 und von 864, c. 31 bei Pertz,
 p. 144, 425 u 496.

Urf. von 863 bei Miraeus, 1, 248 u. 249. sed et advenas eo loci commorantes donamus — ut nullus comes u. f. w. aut advenas distringendos ingredi audeat.

### 3) Southorige und Freigelaffene.

### a) 3m Allgemeinen.

# §. 13.

An biefelte Klasse mit ben Liten, Lazzen unb freien Cesonen gescheten auch die Schuhhörigen, welche in spätrern Zeiten zuweilen auch Bogiseuten, welche in spätrern Zeiten zuweilen auch Bogiseuten, welche sich auch einem Grunde in dem Schuh des Knügs der der Kirche eber irgend eines aberen Heuten, welche sich in werde Regis eder in verdo ectelesiae<sup>5</sup>), im mundeburde eber in nundeburdio<sup>6</sup>) eder im mundburd vel desensio<sup>7</sup>), im munteburgum eber nundeburdum <sup>9</sup>) eber im mundoburdum <sup>9</sup>), sub tutilone <sup>19</sup>) in patrocinio <sup>11</sup>), in sermone eber sub sermone <sup>11</sup>), sub tutela <sup>12</sup>), sub potestate <sup>14</sup>), in obsequio ecclesiae <sup>18</sup>), sub desensione <sup>19</sup>, in manu Regis eber in manu ecclesiae <sup>18</sup>), sub desensione <sup>19</sup>), in manu Regis eber in manu

L. Sel. tit. 14, c. 5.
 L. Ripuar tit. 35, c. 8 Gregor. Tur IX, c. 19, 27.
 L. Ripuar, tit. 35, c. 8, tit. 58, c. 12, 18, Marculf, I. 24. Colliburo.

Formelbuch c. 9-11. Form. Lindenbrog. c. 87.

<sup>7)</sup> Urf. von 819 u. 828 bei Dronke cod. dipl. p 178 u. 187.

Zeuss, Wiz. p. 51 u. 106
 Form. Sirmond. c 44.

<sup>10)</sup> L. Ripnar. 58, c. 1.

L. Wisig. V, S, c. 1. Ilrf. von 882 bei Lacomblet, I, 38. Mundaburdem aut patrocinium.

<sup>12)</sup> Marculf. I, 24, 35 Form. Lindenbrog. c. 8, 37.

<sup>13)</sup> L. Saxon. tit. 17.

<sup>14)</sup> Form. Sirmond. c. 44,

<sup>15)</sup> L. Wisig V, 1, c. 4. L. Ripuar. tit. 31, c. 1.

Marculf. I, 24. Form. Lindenbr. c. 37. Form. Sirmond c. 44. Salgeburg. Formelbuch c. 9-11.

<sup>17)</sup> L. Liutprand. II., 8 u. 4. L. Rothar. c. 195-198. L. Longob. I, tit. 16, c. 1, 2, 7, II. tit. 10, c. 1, tit. 11, c. 1-8, tit. 34, c. 3, 4.

<sup>18)</sup> Liutprand. II, 8, V, 22, VI, 2. L. Longob. II, tit. 34, c. 3, 6, 8.

Der Schutherr bieg dominus 19), tutor 20), patronus 21), defensor 22), mundiburdus 23), cher que senior 24). Richt allein ber Ronia ober bie Rirche, fonbern auch jeber andere vollfreie Dann und jeber nobilis 25) tounte Schutberr fein. Die Schuthorigen pflegten homines, bas beift Leute genannt zu werben, alfo homines Regii (Ronjasleute) ober homines ecclesiastici (Rirchenleute), je nachbem fie Leute bee Ronigs ober ber Rirche gewesen finb 26). Auch bas Wort Leute (leudes, liuti, liute u. f. m.) tommt frube icon in biefer Bebeutung bor, in ber malbergifchen Gloffe wenigstens bas abgeleitete leodinia und leudinia für femina, und ein Mal fogar theuleude aut theuleudinia 27). Auch bie Liten murben, wie wir geseben. auweilen luti und leuti genannt (C. 6). Enblich murben bie Schutborigen auch icon gur Frantifchen Beit Munbleute (mundiati) 26), munborati 29) und etwas frater mundiliones 30) ober mundiales 31) und, wenn fie fich freiwillig (burch commendatio) in ben Cout eines Berrn begeben batten, oftere auch Bafallen genannt 32). Daber murben bie ichusborigen Leute, welche auf frembem Grund und Boben anfaftig maren, jumeilen g. B. in ben Abteien Rorpei und Berport niebere Bafallen (vasalli inferioris conditionis) genannt und ben boberen ober ebelen Bafallen

<sup>19)</sup> L. Rothar. c 28.

<sup>20)</sup> L. Saxon. tit. 17.

<sup>21)</sup> L. Rothar. c. 225, 226, 228. L. Wisig. V, 8, c. 1.

<sup>22)</sup> Capit. Bajuvar. von 788, c. 7.

<sup>23)</sup> Henschel, h. v. IV, 574

<sup>24)</sup> Capit. III von 813, c. 13 bri Baluz.

<sup>25)</sup> L. Ripuar. til. 31, c 1. Quod si homo ingenuus in obsequio alterius — L. Saxon. til. 17. Liber homo qui sub tutela nobilis cujus libet erat. Form. Sirmond. c. 44 L. Wisig. V. 3, c. 1.

<sup>26)</sup> L. Ripuar. sit. 9, 10 u. 58, c. 2, 8, 11, 19 u. 21. 27) L. Sal. ed Merkel 35, c. 1. Grimm, Borrebe zu Merfel, L. Sal. p. 10,

vgl. Graff II, 193-198. 28) L. Liutprand. VI, 86,

<sup>29)</sup> Polypt. Irminon. XII, 9 u. 27, p. 124 u. 126.

<sup>30)</sup> Guterverzeichniß von 898, Nr. 43 bei Bever, 1, 165.

<sup>31)</sup> Urf. von 984 im Polypt Irminon App. XVII, p. 351.

<sup>82)</sup> Biele Beispiele bei Baip, IV, 205, Not. 3.

(vasalli nobiles) 33) ober ben ebelen Mannen (homines nobiles) entacaengefett 34). Und bie ichusborigen Leute, welche in ber Urfunbe bon 887 vasalli inferioris conditionis aenannt murben, merben in anderen Urfunden berfelben Abtei Rorvei homines liberi et luti, qui super terram ejusdem monasterii consistunt 35) ober ingenui homines et liti terram ejus incolentes genannt 36). Nud wurben biefe ichuthorigen Leute, wenn fie fein Bauernaut, fonbern eine bloke casa erhalten batten, zumeilen vasalli casati 37) ober homines casati genannt 38), unb ba: ber vassi und homines casati nebeneinanber ale gang gleichbes beutenbe Benennungen gebraucht, g. B. in ber Abtei Rorvei 30). Und mas in beu Abteien Korvei und hervort bie vasalli inferioris conditionis, bas maren im Stifte Rempten bie tributarii. Daber werben fie bort eben fo ben nobiliores personne beneficia habentes entgegengesett, wie in ben genannten Abteien bie vasalli inferioris conditionis ben homines nobiles unb vasalli nobiles 40).

## §. 14.

Die schubhörigen Leute ftanben in einem ben Liten und Freigelassene sehr abge ber bei bei ben ben ben bei ben waren auch sie zwar nicht vollfrei, aber boch personlich frei 41). Bet ber Seb eines Bollfreien mit einer Schubhörigen solgten auch bei ihnen bie

<sup>88)</sup> Urf. von 887 bei Schaten, I, 187.

<sup>84)</sup> Tie vasalli nobilis werben auch homines nobiles genannt in Urf. von 887 bei Falke, p. 115.

<sup>85)</sup> Urt. von 824 bei Schaten, I, 51.

<sup>36)</sup> Urf. von 878 bei Schaten, I, 120.

<sup>87)</sup> Cap. Bonon. von 811, c. 7 bei Pertz, III, 178.

<sup>88)</sup> Cap. von 803, c. 4 bei Pertz, III, 119.

<sup>89)</sup> Statata abb. Corb. II, 17. Guérard, polypt. Irmin. II, 384. De decimis quas vassi vel casati homines nostri dare debent. Im fpätrern Wittfelster wurde bie Mitterfdott barones seu casati milltes genannt im Recht von Maurmunfter von 1144 bei Schoepflin. I, 226.

<sup>40)</sup> Urf. von 834 in Mon. Bolc. 28, 1, p. 27 vgl. Waih, die Anfange ber Bafallität, p. 36.

L. Ripuar. tit. 35, c. 3. Si quis ingenuam puellam vel mulierem, quae in verbo Regis vel ecclesiastica est, — de mundiburde abstu-

Rinber ber argeren Sanb 42). Eben fo wenig tonnten fie obne Ruftimmung ibres Cousberrn über ihr Bermogen verfügen 43). Der erblofe Rachlag fiel bei ihrem Tobe an ben Cousberrn 44). Much mufte berfelbe fie bor Bericht (b. b. bei ben öffentlichen Berichten) ober mo es fonft nothia gemejen ift, vertreten (respondere), ober fie bafelbft ftellen (repraesentare) 45). Die tabularii und bie anberen Freigelaffenen murben homines, alfo homines Regii ober ecclesiastici genannt 46), je nachbem fie im Schute bes Konigs ober ber Kirche geftanben, und beibe, bie homines Regii eben fowohl wie bie homines ecclesiastici, auf gleiche Linie mit ben Freigelaffenen 47) und mit ben Liten 40), in gewiffer Beziehung fogar mit ben Bollfreien (ingenui) geftellt 49). Wenn armere Freien, welche nichts zu leben hatten, fur Roft unb Rleibung blog lebenslänglich in bie Dienfte eines Schutherrn traten, tonnte bie Ingenuttat vorbehalten werben 60). In einem folden Falle, wenn bie Ingenuitat vorbehalten mar, burften bie Schuthorigen foggr, gegen Burudlaffung alles beffen, mas fie bon

ierit -- L Rothar. c. 195-198. L Saxon. tit. 17 L Liutprand. II, 8 u 4 unb (Baudi) c. 9 u. 10. L Sal. tit 14, c. 5.

L. Ripuar, tit. 58, c. 11. Polypt. Irminon app. XVII nmb XXXVIII, p 351 u 380.

<sup>48)</sup> Arg. L Longob II, tit 10, c. 1.

<sup>44)</sup> Capit. III, von 813, c. 18. L. Ripuar. 58, c. 4. L. Rothar. c. 228.

<sup>45)</sup> L Ripuar. tit. 31, c. 1, 2.

<sup>46)</sup> L. Ripuar tit. 58. c. 12, si quis hominem Regium tabellarium.

<sup>47)</sup> L. Ripuar. tit. 58, c. 2, 8, 11, 14, 19 — si quis tabellarium seu ecclesiasticum hominem. — Et si tabellarius est, vel Regius seu Romanus homo.

Capit. 1V de leg Ripuar. von 808, c. 2. Homo regius, id. est fiscalinus et occlesiasticus vel litus.

L. Ripuar. tit 20, 21 unb 35 c. 3. Si servus ingenuo aut Regio vel ecclesiastico homini etc

<sup>50)</sup> Forn. Sirmond c. 44, qualiter minime haben unde me pascere ret restire debeum, — ut me in vertum mundourdum tradere ret commendare — ut me tum de victu quam et de vertimento — et dum epo in caput advizero, ingeautii ordine tibl servitium. Opne hartedoniem Grund will Bud, II, 108, 30ct. biefe Gelde nicht auf Schapertöllmijt bejehen, und Noth, p. 379, Not. fit auf Genierald-und Benefichbertyklimijt befrichten.

ibrem Schutherrn erhalten batten, beffen Dienft wieber verlaffen und fich einem anberen herrn unterwerfen 61).

Mle perfonlich freie Leute maren bieje ichuthorigen Leute (homines) friegsbien ftpflichtig 62) unb, wenn fie Pferbe hatten, rogbienftpflichtig, wie bie freien Colonen. Man nannte baber auch biefe rogbienftpflichtige borige Dannen (homines) Reiter ober Ritter (caballarii) 83). 218 perfonlich freie Leute hafteten fie auch fur ihre Diffethaten felbft. Gie mußten baber bie bon ihnen berwirften Bugen felbft entrichten 64). 3br Wergelb beftanb jeboch wie bei ben Liten und Freigelaffenen, in ber Salfte besjenigen ber vollfreien Leute 55), alfo in 100 solidi, wenn bas Wergelb ber Bollfreien 200 betrug, in 18 sol, ftatt 36, in 71/2 ftatt 15 u. f. m. se). Und nach bemfelben Berhaltnig marb bie Angahl ihrer Gibbelfer berechnet, alfo ftatt 72 bei Berletungen von Bollfreien nur 36 bei Chuthorigen u. f. m. 87).

Die Schuthorigfeit fonnte, abgesehen von ber Beburt von fouthorigen Cheleuten, auf breifache Beife entfteben. Daburch, bag vollfreie Leute 58) ober ginspflichtige Leute fich mit ober obne ibren Grundbefit freiwillig in ben Cout bee Ronige ober eines anberen geiftlichen ober weltlichen Berrn begaben 59). Roch im Laufe bes 9, ober 10. Sabrbunberts baben fich mehrere freie

<sup>51)</sup> L. Wisig, V. S. c. 1, V. 1, c. 4.

<sup>52)</sup> L Ripuar 65, c. 1 n. 2

<sup>58)</sup> Cap. von 806 bei Pertz, III. 145, val oben \$, 10, Role 63 ff. 54) L. Ripuar. 18, c. 3, 19, c. 2, 34, c. 2, 65, c. 2 u. 8 u. 87.

<sup>55)</sup> L. Ripuar tit. 10, c. 2, tit. 18, c. 3. Si homo ecclesiasticus aut Re-

gius hoc secerit, medietate compositionis Francorum culp. jud 56) L. Ripuar. tit. 9 u. 10, c. 1, vergl. tit. 7, ferner tit. 84, c. 2, vergl.

c. 1. Cobann til. 22, 8\$, c. 2, 65, c. 2 u. 8 u. 87. Cap. Ripuar. von 803, c 2.

<sup>57)</sup> L. Ripuar. tit. 14, c, 1, vgl. til. 12, c. 1. Ferner til. 18, c. 3, vergl. c. 1. Bral. noch &. 8. Role 97-99.

<sup>58)</sup> L. Alamann, I, c. 1. L. Bajuvar, VI, c 1, S. 1. L. Ripuar, tit 31, c. l. L. Fris. XI. c. l. Capit III. leg Sal pon 819, c. 6. bri Bal Form. Sirmond. c. 44. Zeuss, Wiz. p. 51 u. 106

<sup>59)</sup> Urf. pon 862 bri Neugart, I. 331. Cuncles tributaries vel censuales qui res suas tradiderunt ecclesiae, ut in perpetuo sub defensionem ecclesiae.

Grundbefiter ju Bolen in ber Schweig mit ihrem Grundbefit in ben Coun eines reichen Grundbefiners (Guntramuus) begeben und find beffen ginspflichtige Leute geworben 60). Bei biefer Bingabe in ben Schute eines geiftlichen ober weltlichen Grundberrn baben fich bie freien Leute oftere ihre perfonliche Freiheit anebrudlich borbehalten 61). Die Singabe in ben Schut eines Berrn murbe in fruberen Beiten meiftentheils se tradere genannt 62), ober in manu Regis u. f. w. dare 63), in servitium subdere 64), in servitium implicare 65), ober auch se commendare, 3. 8. ad curtem Regis se commendare, per in obsequium ecclesiae commendare 66), tradere vel commendare 67) ober commendationem habere es). Dit ber Aufnahme in ben Cous eines Berrn mar ein Gib ber Treue verbunden 69). Außer ber freiwilligen Singabe ober Empfehlung tounte bie Schuthorigfeit aber auch noch burch Freilaffung und burch bie Annahme eines precarium oblatum entfteben. Und von biefen muß nun noch im Gingelnen gehandelt werben.

## b) Areinelaffene S. 15.

Die Freigelaffenen find ihrer rechtlichen Stellung nach im Grunde genommen nur eine Unterart ber Coubborigen gewesen.

<sup>60)</sup> Acta fund. Murens. monast. bei Herrgott, I, 824, quidam liberi homines - praedia sua sub censu legitimo illi contradiderunt, ea conditione, ut sub mundiburdio ac defensione illius semper tuti.

<sup>61)</sup> Beberegifter ber Abtei Werben aus 9. sec bei Lacomblet, Archiv, II, 227-228. Temporibus regis Caroli iunioris venit quidam homo liber - et tradiderunt se ipses ad S. Liudgerum censum solvunt II, denariorum la cera -, ut de cetero liberi permaneant.

<sup>62)</sup> L. Alamann. I, c. 1. L. Bajuv. VI, c. 8, §. 1.

<sup>68)</sup> L. Liutprand, Il, 3. 64) L. Fris. XI, c. 1.

<sup>65)</sup> Cap. III von 819, c. 6 bei Baluz

<sup>66)</sup> L. Rothar, c. 195-197, L. Wisig, V. 1, c. 4. Form Lindenbrog, c. 88. 67) Form. Sirmond. c. 44.

<sup>68)</sup> Form. Lindenbr. c. 177.

<sup>69)</sup> Biele Stellen führt an Bignon. ad Marculf. 1, 18, bei Baluz, II, 899 n. 900, val \$ 102.

Durch bie Freilaffung murben fie gwar, wie bie anberen Coutborigen und wie bie Liten und freien Colonen, perfonlich frei, allein feinesmeas vollfrei. Gie maren baber friegebienftpfliche tig und gogen mit ihren herrn in ben Rrieg 10). Gie batten ein Bergelb, meldes gleichfalls bas Doppelte ber fur Unfreie bes ftimmten Composition, alfo ftatt 3 solidi 6, ftatt 20 sol. 40 u. f. m. 71). Gie tonnten mittelft 3 meitampfes por Bericht ihre Freiheit vertheibigen 72), fich mit ober ohne Gibbelfer losichmoren 13), und bie Ungabl ihrer Gibbelfer marb auf biefelbe Beife, wie bei Liten berechnet 74). Gie fonnten ferner felbft wieber Un= freie (servi) befigen 75), und bie Che eines Freigelaffenen mit einer Unfreien galt nicht als ftanbesmakige Gbe. Bielmehr follten bie Rinber immer ber argeren Sanb folgen 76), und in vielen Fallen auch bie Freigelaffenen felbft wieber ibre Freiheit verlieren 17), und in fruberen Zeiten fogar mit bem Tobe beftraft werben 18).

Allein ungeachtet biefer perfonlichen Freiheit find bie Freigelaffenen bennoch nicht vollfrei gemefen, wie biefes auch bei ben Liten und freien Colonen ber Sall mar.

Die Folgen ber Freilaffung fint gwar, je nach ber Art ber Freilaffung, febr verfchieben gewefen. Wenn namlich ber Freigelaffene in ben Stand ber Borigen erhoben, bas beifit au einem Al-

<sup>70)</sup> L. Wisigoth. IX, tit. 2, c. 9. Gben fo bie homines chartulati eines Rlofters im Cabinerland nach Urt. von 867 bei Boehmer, reg. Nr. 663.

<sup>71)</sup> L. Burgund, tit. 82 n. 88 c. 1, perol. tit. 5, c. 2-4, L. Bajuv, tit. 5, c. 18, vgl. tit. 4, c. 11.

<sup>72)</sup> L. Ripuar. tit. 57, c. 2 n. 8.

<sup>78)</sup> L. Alem. tit. 7, c. 2. L. Saxon tit. II, c. 4. 74) L. Saxon tit. 2, c. 4.

<sup>75)</sup> L. Ripuar. tit. 58, c. 1, 9, 14.

<sup>76)</sup> L. Alamann. Karolina, 18, c. 2. L. Ripuar. 58, c. 9, 10, 14. L. Wisig. III, 2, c. 4 u III, 18, c. 9.

<sup>77)</sup> L. Alam. 18, c. 1 u. 2 L. Ripuar. 58, c. 9, 15 u. 16. L. Wisig. III, 2, c. 4, III, 8, c. 9. Capit von 817, c. 12 bei Pertz, III, 216. Si ancilla libera dimissa fuerit per cartam, et post hoc servo vel colono nupserit, ipse dominus qui prius possederat, taliter deturpatam recipiat

<sup>78)</sup> Meginhart, c. 1 bei Pertz, II, 675.

bionen 19), ju einem tabularius 80), ju einem freien Colonen (tributarius) ober Litus 81), ober gu einem anberen freien Lagen (liberi per manum dimissi - Frilagen) 82) gemacht worben mar, fo erhielt berfelbe bie Rechte eines jeben anberen Borigen biefer Mrt. Der in ben Formen bes Romifchen Rechtes burch eine Urtunbe ober in ber Rirche Freigelaffene erhielt bie civitas Romana 83), bas heißt, wie icon nach bem neueren Romifchen Rechte 84) bie libertas Romana, und mit ber Freiheit auch bie Rechte eines freien Romers. Der auf folde Beife Freigelaffene marb baber bei ben Burgunbern, Alemannen, Baiern, bei ben Ripuarifchen Franten und im gangen Frantifchen Reiche, wie ichon nach Romifchem Rechte 86), civis Romanus 88) ober, von ber über bie Freilaffung ausgefertigten Urfunde (einer Bergamenttafel. tabula) auch tabularius genannt ar). Die burch einen Fretbrief (charta libertatis) Freigelaffenen biegen chartularii bei ben Longobarben eben fowohl 88), wie bei ben Alemannen 89),

<sup>79)</sup> L. Rothar, c. 227. L. Liutprand. IV, 5, vgl. oben §. 7.

<sup>80)</sup> L. Ripuar tit. 58, c. 8.

<sup>81)</sup> L. Ripuar. tit. 62, c. 1.

<sup>82)</sup> L. Bajuv. IV u. VII, c. 10 u. 11. L. Angi. et Werin. tit. 9.

<sup>83)</sup> App. Marculfi c. 56. Form. Lindenbrog. c. 98.

<sup>84)</sup> L. un. §. 1, 2, 4, 8. C. Just. de Latina (ibertate toll. et per certos modos in ciritatem Romanam transfusa (VII, 6).

<sup>85)</sup> L. un. §. 8, 5-7, 9. C. 1. c.

<sup>86)</sup> L. Ripuar. til. 61, c. 1, dipl. von 784 umb 851 bri Nevgart, I, 81, 276 dipl. von 823 in Juvaria p. 79, dipl. von 876 bri Baluz. II, 1498. app. Marculf. c. 8. L. Romana Burgund. tit. 8. L. Wisig. XII, 2, c. 14, ad civium romanorum dignitatem eundem manumiltere.

<sup>87)</sup> L. Ripuar. tit. 58, c. 1, 5, 6, 18. hirtfer gehören auch L. Alem. tit. 17 u. 18, c. 1. Capit. Bajuvar. von 788, c. 6, bei Baluz und Cap. von 803, c. 5 bei Pertz, III, 126.

<sup>88)</sup> L. Longob. III, tit. 5, c. 1.

<sup>89)</sup> L. Alem. tit. 17 unb 18, c. 1, qui ad ecclesiam dimissi sunt liberi, vel per chartam libertatem acceperunt — per chartam aut in ecclesia.

Baiern 90), bei ben Ripugrifden 91) und übrigen Franten 92), Sie erbielten außer ben übrigen Rechten eines Freigelaffenen auch noch Erbrechte fur ihre Manaten, jeboch erft von ber britten Generas tion an 93). Bu eine und biefelbe Rlaffe mit ben Chartularien geboren offenbar auch bie in ben Formen bes Longobarbifden Rechtes bor Beugen ober burch einen Freibrief Freigelaffenen, welche bei ibnen fulfreal, b. b. Bollfreie (fulfren - ingenui) und, wenn fie aus ber Bewalt ihrer fruberen Berren entlaffen und unter ben Cout bes Ronige ober eines anberen Schirmherrn geftellt worben maren, Amund, b. b. aus bem Munbium Entlaffene, genannt worben find 94). Die Rechte eines fulfreal und eines Amund erbielten bei ben Lougobarben auch biejenigen, welche in ber Rirche freigelaffen und unter ben Schut ber Rirche geftellt worben maren 95), und bie Rechte eines in ben Konigeichut getommenen Amund bie bor bem Konige per impans freigelaffenen Leute 96). In eben biefe Rategorie ber Chartularien fete ich ferner auch noch biejenigen, welche auf ben Roniglichen Billen gur Feier ber Geburte: tage ber Koniglichen Familie ober bei fonftigen feitlichen Beran-

<sup>90)</sup> Capit. Bajuv. von 788, c. 7 bei Baluz v. Cap. von 808, c. 6 bei Pertz, IV, 126.

Capit. IV de leg. Ripuar. von 808, c. 9 bei Paluz, u. c. 11 bei Pertz, III, 118.

<sup>92)</sup> Capit. II von 806, c. 7.

<sup>98)</sup> Capit. IV von 808 de lege Ripuer. c. 9 bri Baluz u. c. 11 bri Pertz, III, 118. L. Longob. II, tit. 84, c. 11. Capit. Pippini von 793, c. 7 bri Bal. I, 548.

<sup>94)</sup> L. Rollars. c. 225, qul fulfreal et a se extraneum, id est am und facere voluerit — c. 226 qui fulfreal focerit et — am und a se, id est extraneum non focerit — c. 228, 289, 262 L. Liuprand, Il, 8, IV, 5, VI, 44 n. VI, 2. Si quis servum sum fulfreal thinguarril, et am und a se fecerit, vel quocumque mod oun a se absolverit, in manu Regis dando. L. Ahitulphic. 2. Gloss. bei Lundenbrog, gloss. v. fulfreal. Fulfrea, sive ingenua, sive libera. Germ. fulfrey. Glossar. Carense: amund, l. e a se extraneum. Glossar. Matricines: amund, l. e. liber Vgl. (8-rat), etc., 1786, 2741. (1786, 2741.)

<sup>95)</sup> L. Liutprand. II, 8, IV, 5, VI, 2. L. Aistulph. c. 2.

<sup>96)</sup> L. Rothar. c. 225 u (Baudi) c. 224, \$. 2.

### S. 16.

Diefer Justand der salt völligen Freiheit (ingenuitas) daft jeden inde id eine Eigenthhmistheit der Denarialen betrachtet, und auf sie allein beschrähtt werden. Vielmehr fonnte auch der Freikassung in der eines Chartulariu eben sowohl is, wie eines Tabularius is oder eines Ehartularius eben sowohl is, wie eines Freihassung is der einem der Kömischen Volches Freihalsung eine einem eines Romanus Gemachten Is, sowie ein gertalsung is, insobeindere auch bei der Freilassung der Königsten beschen. Und die Königs psiegten dieselbe, g. B. die den zur Feier der Vammenstage der Königstofen Familie jährlich wiedertehrenden Freilassungen, so wie dei auberen Festlässten, wie es scheint, sogar immer zu ertsellen 7).

Es hing bemnach im Gangen genommen von bem Inhalte

<sup>97)</sup> Marculf. I, 39, II, 62. Form. Lindenbr. c. 89.

<sup>98)</sup> Capit. II von 813, c. 6.

<sup>99)</sup> Capit. III von 818, c. 11.

<sup>1)</sup> L. Wisigoth. V, tit. 7, c. 1, 6, 14. L. Burgund. tit. 88, c. 2.

Marculf. II, 32 - 34, app. Marculfi c. 13, 18, 48. Urf. aud Unfang bes 9. sec. bei Zeuss, trad. Wiz. p. 78. Urf. von 631 bei Bréquigny ed. Pardessus, II, 11, Nr. 254. Urf. bei Baluz, I, 395.

<sup>3)</sup> I., Ripuar. tit. 58, c. 5-8.

<sup>4)</sup> Dipl. von 784 bei Nevgart, I, 80.

Cod. Lauresham. I, 598. — II. mancipia quae tradidi ad faciendos ingenuos. Form. Lindenbrog c. 72. Form. Baluz c. 28.
 Testamentum bon 698, 700 u. 721 bti Bréquigny ed. Pardessus, II,

Nr. 449, 452 u. 514 p. 251, 257 u. 325. Form. Baluz c. 28.
7) Capit. II, von 818, c. 6. Capit III, von 818, c. 11, 12. Marculf. I,

Capit. II, von 818, c. 6. Capit III, von 818, c. 11, 12. Marculf. I, 89, II, 52. Form. Lindenbr. c. 89.

ber über bie Freilaffung ausgestellten Urfunde ab, welcher Grab von Freiheit bem Freigelaffenen werben follte. Daber pfiegten bei ieber Urt von Freilaffung Urfunden ausgefertiget und barin bie Rolgen ber Freilaffung genau angegeben zu werben, bei ben Freilaffungen nach Longobarbifdem Rechte eine charta libertatis 1), charta ingenuitatis \*), cartola ober chartula 10), bei ben Freilaffungen nach Salifdem ober Ripuarifdem Rechte eine charta ingenuitatis 11), welche auch carta inienuitatis 12) ober chartula triscabina seu ingenuitatis genannt ju werben pflegte 12), bei Freilaffungen nach Romifchem Rechte eine tabula 14), scriptura 18), libellus manumissionis 16), testamentum libertatis ober titulus ingenuitatis 17), libellus ingenuitatis 16), epistola 16) ober auch eine charta 20), bei ber Freilaffung mittelft eines Freibriefes eine charta libertatis 21) ober nach Umftanben auch eine charta ingenuitatis 22), cine epistola ingenuitatis 23), cin testamentum obne Beifat 24), eine carta absolutionis 25), bei ben Beftgothen

L. Rothar. c. 227. L. Llutprand. II, 4, IV, 5. Capit. Longobard. von 819, c. 2, bei Pertz, III, 228.

<sup>9)</sup> L. Longob, II, tit. 84, c 10 u. 12.

<sup>10)</sup> L. Aistulph. c. 2. u. (Baudi) c. 11.

Capit II, leg. Salic. non 808, c. 7, Capit. III leg. Sal. non 819, c.
 L. Ripuar. tit. 57, c. 1.
 Cap. non 808 bei Pertz, III, 116.

<sup>12)</sup> Cap. von 808 bet Pertz, 111, 116 18) Form. Lindenbr. c. 88.

<sup>14)</sup> L. Ripuar. tit. 58, c. 1, 5.

<sup>15)</sup> App. Marculf. c. 56.

<sup>16)</sup> App. Marculf. c. 8.

<sup>17)</sup> Form. Lindenbr. c. 101. Form. Baluz, c. 48.

<sup>18)</sup> Urf. von 823 in Juvaria, II, 79.

Testameutum von 698 bei Bréquigny ed Pardessus, II, 251, Nr. 449.
 Form. Baluz c. 28.

<sup>20)</sup> Capit. Bajuv. von 788 c. 6 bei Balus.

<sup>21)</sup> L. Alem. tit. 17 u. 18 c. 1.

<sup>22)</sup> Capit. Bajuv. von 788, c. 7 bri Baluz. Longob. II, tit. 84, c 10, 12.

<sup>28)</sup> Marculf. I, 89, II, 52. Utf. von 887 bei Zeuss , p. 154, epistolaril, qui per talem conditionem sunt relaxati Ingenui.

<sup>24)</sup> Form. Lindenbrog. c. 72. Form. Baluz, c. 28.

<sup>25)</sup> Urf. von 882 bei Lacomblet, I, 38.

und Burgundern eine scriptura libertatis 26) und, wenn bie Freilaffung gegen ein Lojegelb erfolgt mar, eine charta ober chartula redemptionalis 27).

### C. 17.

Ungeachtet biefer febr groken Bericbiebenbeit binfictlich ber Rechte ber Freigelaffenen tamen bennoch fammtliche Arten von Freigelaffenen barin mit einander überein, baß fie, bie Dengriales fogar und die chartularii ingenui, die tabularii ingenui und libellarii in genui nicht ausgenommen, nicht alle Rechte ber Bolls freien erbielten.

Wie alle nicht Pollfreien maren fle nämlich fammt und fonbere einem herrn (dominus) 26) ober vielmehr einem Schutherrn (patronus) 29) ober senior 30), ober einem patronatus 31), patrocinium 32), mundeburdium 33), ober mundium. meldes auch bei ben Angelfachjen mund genannt worben ift 34), ober einer defensio 35), tutela 36), ober tuitio 37) unters morfen. Die aldii eben fowohl 38) wie bie tabellarii 391, bas

<sup>26)</sup> L Wisig. V. 7, c. 9 u. 14. L. Burgund. tit. 88, c. 12.

<sup>27)</sup> App. Marculf. c. 48. Form. Lindenbr. c. 99.

<sup>28)</sup> L. Rothar. c. 229. L. Burgund, tit. 57. L. Bajuv. IV, 11, VII, 10 n. 11.

<sup>29)</sup> L. Wisig. V, tlt 7, c. 10. L. Rothar. c. 225, 226.

<sup>30)</sup> Capit. III von 818, c. 13.

<sup>81)</sup> App. Marculf c. 18, 56, Form, Lindenbr. c. 86 unb 98. L. Wisig, V. 7. c. 3.

<sup>32)</sup> L. Bajuv. von 788, c. 7. Capit. II von 806, c. 7 bei Baluz. Form. Lindenbr. c. 72. Form. Baluz, c. 28.

<sup>88)</sup> App. Marculf. c. 18. L. Ripuar. Ut. 58, c. 12, 13, dipl. pon 784 bei Nevgart, 1, 81.

<sup>34)</sup> Leges Wihtraedi, c. 8: and munde hare hina. L. Liutprand II, 3

<sup>35)</sup> Marculf II, 32. Form, Lindenbr. c 72 Urf. and Anfang bes 8, sec. bei Zeuss, trad Wiz. p. 78 Caliburg. Rormelbuch 11. Mundeburde vel defensionem - Form Andreav, 20 n 28. Urf. von 819 u. 828 bei Dronke p. 178 n. 187 habeas munburd vel defensionem. - Capit. Il pen 806, c. 7.

<sup>36)</sup> Form. Salemon. 16.

<sup>37)</sup> L. Ripuar. tit. 58, c. 1.

<sup>88)</sup> L. Longob. II, tit. 35, c. 3, tit. 44, c 2 89) L. Ripuar. tit. 58, c 1, 5, 12, 18.

b. Daurer, Fronhof.

heißt alle blejenigen, welche in den Fermen des Römischen Rechtes freigelassen und dawurch zu eines Lomanis gemöcht werden vor wer web. De fahre darfularii ingenui, denn der stipulirten Bollfreiheit (ingenuitas) ungeachtet, sonnten und sollten auch sie sich einen gestlichen der welche eine Scheidern erwößlen <sup>41</sup>). Eben so die in den Hormen des Longobarbischen Rechtes Freigelassenen, die full er al eben sowohl wie die Am und <sup>42</sup>). Endlich der ben Legelsgesten <sup>43</sup>), so wie in dem annen Archites der eiche <sup>44</sup>), eine die <sup>43</sup>), so wie in dem annen Architschen Erkeit <sup>44</sup>).

Die Wahl eines Schubberrn hing im Gangen genommen ern Freigelassenne seibe ha. Sie psiegten zu bem Erd met fletthetel bier früheren Leibfe ab. Sie psiegten zu wählen \*4). Sie konnten in bessen auch andere Herrn wählen, und zwar außer bem König ober ber Kirche auch jeben anberen vollserien Mann (bondom) \*9). Daber sinten wir bie Kreigelassene, die chartulari

Urf. von 784 bei Nevgart, I, 81. App. Marculf. e. 8 u. 56. Form. Lindenbr. e. 96 u. 101 Form. Sirmond e. 12 Form Baluz. c. 48. L. Ripuar. tit. 58, c. 1 u. 4, tit. 61, e. 1 u. 2.

<sup>41)</sup> App. Marcuil c. 13 u. 18 — defensionem vel mundeburdem eccleratura und unbourne luonium, ubleunque eligrer voluerit, licentium habeat —. Form Andegav. e. 20 u. 23. Marcuil. II, 92 u. 84. Form. Lindenberg. e. 72, 103. Charta von 631 bis Brequipary ed. Pardessus, II, 11, Nr. 264 exceptis libertis meis, quibus per cartulam vel denarium manum misi, aut in ligra puit late integra maneant, et vestram tuitionem vel defensionem in omnibus labeant. Testamentum vol 56 eod. I, 214, Nr. 230 et ingreuitz as tatus illiurus sub defensione ipsius a abbatis, debet perpetualiter perdurare. Litt. bon 810 s. 028 bit Dronke, p. 178 u. 187.

<sup>42)</sup> L. Rothar. e. 225, 226, 228. L. Liutprand. VI, 2.

<sup>43)</sup> L. Wisig. V. 7, c. 10-13.

<sup>44)</sup> Form. Lindenbr. c. 72. Form. Baluz. c. 28. Form. Bignon. c. 1.

L. Wisig. V, tit. 7, e. 13. Marculf. II, 32 u. 34. Form. Lindenbr. e. 94. Leges Wihlraedi, c. 8.

<sup>46)</sup> App. Marculf. e. 13, defensionem vel mundeburdem ecclesiarum aut ben or um h om in um, ubicunque se eligere voluerit licentiam habeat — nub c. 18. Itrf. ven 682 bei Lacomblet, 1, 38. Mundaburdem aut patrocinium eligant sub ecclesia — Zeuss, Wit. p. 106 ipse sibl mundeburdum ad W. monasteiro elegat Form. Lindenborg. c. 68, 68,

und anberen mittelft eines Freibriefes Freigelassene dem sowost in wie die tabularit "", asson annentlich auch die eines Romani ""), wie die fabularit "", asson an bald in dem Schube des Königs, der Kirche oder eines anderen vollfreien herrn. Wenn dieselber Königs, der Kirche oder eines anderen vollfreien herrn. Wenn dieselben wie bieselben indessen indessen in des anderen Gaugherrn zu wählen, to wurden sie sodan, da nicht Bollfreie nicht ohne Schuberrn sein sonnten, Schubsbrige des Königs 2003. Aus demsselben Grunde folleten in diesem Falle die Amund det den Longodarden unter den Echub bes Königs sallen "1), indem die Entlassung and dem Bundium, voder sie von A — Mund ihren Ramen erhalten haben, bloß von dem Wundium ihres früheren herrn, seinesvegs aber von einer Entlassung aus aller und jeder Schubsbrischight verfanden werden kann "2).

Zwischen ben Fulfreal und ben Amund hat nämlich kein welterer Unterschieb bestanden, als daß die Fulfreal im engeren Sinne bes Wortes ohne ihr früheres Mundium zu verlassen ihren früheren

<sup>92, 94, 95.</sup> Marculf. II, 82, 84. Form. Sirmond. c. 12. Salzburg. Formelbuch, c. 9, 10 u. 28. L. Wisig. V, tit. 8, c. 1, tit. 7, c. 18.

<sup>47)</sup> Marculf I, 39, 11, 32, 34. Form. Lindenbr. c. 92, 94, 95. L. Wisig. V, tit. 7, c. 13.

<sup>48)</sup> L. Ripuar. tit. 58, c. 1, 12, 13.

L. Ripuar. tit. 61, c. 1. llrf. von 784 bei Newgart, I, 81. App. Marculfi, c. 56. Form. Sirmond. c. 12. Form. Lindenbrog. c. 96.

<sup>50)</sup> Cap. Baisar. von 808, c. 5 u. 6 bri Pertz, III. 126. Cap. Bajux. 788, c. 6 u. 7. bri Baluz. Capit. II von 806, c. 6 u. 7. bri Baluz. Capit. II von 806, c. 6 u. 7. bri Baluz. L. Ripuar. III 61, c. 1. Even firfen ble Boret: Si ibi necessitas ad tua ingranditate teenda conligerit in Marcuil. II, 32. frinderagd emity of the control of the second c

<sup>51)</sup> L. Rothar. c. 225. Et si sinc heredibus legitimis ipse, qui amund factus est mortuus fuerit, curtis Regia illi succedat. Bgf. L. Liutprand. VI, 2.

<sup>52)</sup> L. Rothar. c. 225. qui fulfreal, Et a se extraneum, id est amund, facere voluerit, u.c. 226. L. Liutprand. VI, 2. Si quis servum suum — amund a se secerit, vel quocumque modo eu m a se absoluerit, in manu Regis dando, etc. u. VI, 44.

Leibherren als Schirmberren erhielten 63), bie Amund bagegen, nachbem fie aus ihrem alten Munbium entlaffen worben, unter einen fremben Schutherren, insgemein unter ben Schut bes Ronigs ober ber Rirche 54), ober bochftens nur auf Lebensgeit unter bie Schirmgewalt ihres alten herren gefommen, bann aber von ibm frei geworben finb 65). Daber werben benn auch bie Anund im weiteren Ginne bes Bortes mit unter ben Julfreal begriffen 56). Denn bie Ginen wie bie Anberen waren in ber That Gulfreal, b. b. pollfreie einer Schubberrichaft unterworfene Leute. Im allermeniaften tann jeboch bas Wort Umund mit Cachfest) auf eine Ramilien-Entfrembung, bas beift, nach ben von ihm felbft angeführten Stellen, auf eine Entlaffung aus ber vollfreien Familie, und die Worte et thingat in wadia et gisiles ibi sint in L. Rothar. c. 225. auf eine jum 3mede ber Mufnahme in eine Bilbe au ftellenbe Burgichaft bezogen werben. Denn ba bier von ber Freilassung eines Leibeigenen (servus) bie Rebe ift. fo tann icon um beswillen an feine Entlaffung aus einer vollfreien Famille, au welcher ber Unfreie gar nie gebort bat, gebacht werben. Bon einer Burgichaft zur Aufnahme in eine Gilbe, um baburd bie Rechte eines Ingenuus behaupten zu tonnen, ift aber vollenbe in jener Ctelle burchaus teine Rebe. Rach bem Bufammenbange fprechen jene Borte vielmehr von nichte Unberem, ale von ber bei Belegenheit ber gerichtlichen Freilaffung ju ftellenben Burgichaft

<sup>53)</sup> Note 94 §. 15 unb §. 17. Note 52. Papias, glossar, fulfreal, i. e. liber sed non extraneus bei Henschel, v. Fulfrea Ill, 430.

<sup>54)</sup> L. Lintprand VI, 2. Si quis servum suum fulfreal thingquerit et amund a se feeerit, in manu Regis dando, aut in ecelesia circa altare ducendo — Leges Aistuphi, c. 2. umb (Baudi) e. 11. et a se amund (ecerit, aut eirea altare ducendum sacerdoti tradiderit.

<sup>55)</sup> Leg. Aistulphi, e. 2 unb (Baudi) c. 11. ut si Longobardus pertinentes suos thingare voluerit in quarta mahu, et chartulas el feeeri, et sibi reseruauerit scruitium ejus, dum adulxerit, et decreuerit, ut post obitum ejus liberi sint L. Longob. il, 34. c. 9.

<sup>56)</sup> Leges Rothar. c 225 n. (Baudi) c. 224. §. 1. L. Liutprand, II, 3, IV, 5, VI, 2.

<sup>57)</sup> Sifter. Grundlage p. 528.

und von ben dabei anweienden Zeugen, wie diejes befanntlich bei gerichtlichen Atten fehr häufig vorzufommen pflegt. Die Bestimmungen des Norrischen Neches, welches aber von Soughperrichaften im Sinne des Longobarbischen und Frantischen Rechtes nichts weiß, scheinen Sachtes und in der Angeber d

Die denasiales endich fieden, wie wir sehen werben, alle git unter den Echiqu best Kohigs, auch wenn die Freilossung von geistlichen oder weltlichen Derren vorgenommen worden war. Darum lag in einer solden Freilossung den denarium, wie im Grundspenommen in ider anderen Freilossung eine Veraugerung welche daher die Laublarten der Kritche, gleich anderen Beräußerung, welche daher die Tachallunge, verboten sein jolkte "91.

# 18.

3cher Schubberr war verpflichtet, die unter seinem Schube befindlichen Breigelasseune, wie andere Schubberige, zu schirmen (desensare) und zu vertreten, so oft sie diere Bertretung bedurften. 39. Ju vertreten in ober Schubberr Anipruch auf eine besondere Achtung. Die Breigelassen sollten namlich tein Zeugniß gegen ihn 19, in der Begel auch nicht gegen andere Bollfrete (ingenui) allegen 19 und bet groben Bestelbigungen und wes ein Undansbartett sogar ihre Kreibet wieder vertieren 19. Ausgeren Undansbartett sogar ihre Kreibet wieder vertieren 19. Ausgeren Undansbartett sogar ihre Kreibet wieder vertieren 19. Ausger

<sup>58)</sup> Befeler, Erbvertrage I, 108 ff., 261 ff. Henschel. V. gisifes III. 524.

<sup>59)</sup> L. Ripuar. tit. 58, c. 1.

<sup>60)</sup> Capit. von 615, c. 7, 6ci Bel 1, 28. eber Cap. von 614, c. 7 6ci Pertz, III, 15. Form. Andegav. 20 u. 28. Marculf. II, 82, 84. Form. Bignon. c. 1. Form. Lindenbr c. 92.

<sup>61)</sup> L Wisig V, 7, c. 11.

<sup>62)</sup> L. Burgund. til 60, c. 1, 2 L. Wisig. Y, 7, c. 12. Capit. circa an. 744, c. 15, bri Bal. l, 154. Capit. lib. VI, c. 159 u. 852.

<sup>63)</sup> L. Burgund tit. 40, c. 1 L. Wisig. V, 7, c. 9, 10, 17 u. 21. Te-stamentum von 739 bei Bréquigny ed. Pardessus, II, 375. Nr. 559. Quod si ingrati et rebelli perstiterint, tunc quod lex de ingratis et

bem waren sie und ihre Nachsemmen (ipse tabellarius et procreatio ejus tabularii\*) ihrem Schubşerren Dienste schul big (servitia\*), operae\*\*), libertinitatis obsequia\*\*), libertinitatis gratia\*\*), obsequia\*\*) ober libertinitatis munera\*\*, ober Schubşelber, indspenden libertatieum eber patronatieum eber auch hominium, d. b. servikum eber patronatieum eber auch hominium, d. b. servikum nominis\*\*), zuweilen aber auch wie bei ben Liten ein letimonium eber lidemonium\*\*) ober mundium genannt\*\*, sobaun Jins (eensus)\*\*1), ober andere Utgaben (reditus staus\*\*), impensionem eber obsequium et impensionem\*\*9, Daher werben die Freigelassen östers neben ben zinspssichsingen Eunten genannt und auf gleich Enlie mit sinen gestellt i\*\*). Bon biesen verschiebenen Leistungen und Diensten waren nur biejenigen

contumacis libertis continet, cum judice interpellatione et distractione ad herede mea exsolvant, et ad ipsa revertant volo et jubeo. 64) L. Ripuar. til. 58, c 1. Et qui postea ex ipsa muliere libera

- nati sunt, sine masculi sive feminae in Leg. Liutprand. II. 4. 65) L. Ripuar. tit. 58, c. 1. L. Wisig. V. 7. c. 13. L. Aistulph c. 2.
- 66) Glossa vet. bei Lindenbrog, glossar. v. aldius. Aldius est libertus, cum
- impositione operarum factus.

  67) Form, Lindenbrog, c. 88, v. 101. Urf. aus Antana bes 9, sec. bei
- Zeuss, trad. Wizenburg. p. 78. Salzburger Formelbuch c. 9, 10 u. 23. Form. Sirmond. c. 12.
- 68) App. Marculf. c. 56.
- App Marculf. c. 8, 48. Form. Andegav. 20 u. 23. Form. Lindenbr. c. 99.
- 70) App. Marculf. c. 8.
- 71) App. Marculf. c. 48. Form. Lindenbrog. c. 99.
- 72) Form. Lindenbrog, c. 72. Form. Baluz. c. 28. Testamentum von 721. bei Bréquigny ed. Pardessus. II, 325. Nr. 514.
- 78) Leg Liutprand. II. 8 u. 4.
- 74) ltf. bri Zeuss, trad. Wiz. p. 73. ut annis singulis in censum studeatis dare denarios quatuor —. Form. Goldast. c. 5.
- 75) L. Ripuar. tit. 58. c 1.
- 76) Testamentum von 739 bri Bréquigny ed. Pardessus, II. 372 u. 375 Nr. 559.
- 77) Cap. Franc. von 779, c. 15 bei Pertz, p. 37. De cerariis et tabulariis atque cartulariis, sicut a longo tempore fuit, observetur.

chartularii ingenui ""), fenner befenigen cires Komani ")
u. a. m. frei, für welche bie Jugennität bei ihrer Freilassims stie pulltt werben war. Dennach mußten auch sie, diese Befreiung ungsachtet, östers noch eine Zeit lang ober für immer ein kleines, insspennein in Badas der in Gelte der in einer anderen Lessung bestehendes Schutzgelb zur Auerkennung der Schutzberrichast entrücken "). Und viele Wachszinsige verdauften sieden Freilassungen ihre freiere Schutzgel

### S. 19.

Das Bergelb ber Freigelassenn fiel bei manchen Bellerschaften an die Verwandten der Verleigten 11/2, der wenigstens an ihre Kilder 21. In der Negel jedog an ihre Schubbernt bei den Alemannen, Baiern, Longobarben und bei allen übrigen Vellerschaften 21. Wenn aber ein Freigelassent von Kilder geltorben von zie stellt bloß sein Wergeld, sondern sein gesammter Nachlas

Testamentum von '721 fei Britquigny, diplom. I p. 428, Nr. 505. unb bei l'ardessus II 325 Nr. 514, et nullus de lipisi (ingenuis) lidemonium nostris heredibus reddant. Form. Andegav. c. 20 u. 23. Marcult II. 32 App. Marculi. c. 13, 18, 48. Form. Lindenbr. c. 72, 88, 103. Form. Baluz. c. 28.

<sup>79)</sup> Urf. von 784 bri Nevgart, I. 80. Urf. von 823 in Juvaria, II. 79. Form. Sirmond. c. 12. App. Marcuif. c. 8 u. 56. Form. Lindenbrog c. 88. u. 101. Form. Baluz. c. 43.

<sup>80)</sup> Marcuif II. 33, 34. Form. Lindenbr. c. 93, 94. Ulff. teor 794 bd. Nergart, I. 190. f. Testamentum ben 689 u. 700 bd Brêcquigot, Pardessus, II, p. 251 u. 257, Nr. 449 u. 452 unum libram cene — ul ligna tantum ad oblata facendum ministrare procuret. Englung-formethody 6. 11. Form. Salomon. 16. Ulff. ben 837 bd Zeuss, p. 154 f. Ulff. ben 839 bd Zeuss, p. 154 f. Ulff. ben 849 bd Zeuss, p. 154 f. Ulff. ben 859 bd Zeuss, p. 154 f. Ulff. ben 85

<sup>81)</sup> L Bajuv. VII, c. 10 u. 11.

<sup>82)</sup> L. Alem tit. 17. Liberi qui ad coclesiam dimissi sunt liberi, — si occidantur, 80 sol. solvantur coclesiae, vel fillis ejus.

L. Alem. Lit. 17. L. Bajuv. VII, 10 n. 11. Capit. Bajuv. von 788,
 c. 6, 7. bri Baluv. n. cap. 803, c. 5 n. 6 bri Perix, III, 126 decret.
 Tassil. de popular. leg. c. 10. L. Rothar. c. 28. L. Longob. I, tit.
 15. c. 2. Capit. II, von 806, c. 5, 6, 7.

an seinen Schubserrn, bei den Tabularien \*\*) und den eines Romani eben sowohl \*\* als dei den nach Longodardichem oder Weifenstischen Scheft Freiglasstein \*\* on. a. n. ; dei den Ghartularien jedoch, da bei ihnen von der dritten Generation au auch ihre Agnaten successionstähig waren (§. 15.), in biefem falle erst nach dem Auskierben aller Agnaten. Weind dehr die fielen falle erst nach ben die krieften aller Agnaten. Weind dehr die feinen andern Schubserrn gewählt hatte, so siel mit dem Mergelde auch sieln Kachlag an den König, welcher in diesem Falle der Schubberr war folgen.

Wie andere Schubhörige gehörten endich auch die Freigelassen unt hörigen hamilie des Schubheren stiedertus ut in domini samilia conseatur? 36. Sie hatten daher feinen rechtlichen Bertehr mit Fremden, sonnten also obie Justimmung üpred herre Vernögen nicht an fremde freie Leute veräußern und keine gilt ginn Verträge mit ibuen eingehen \*9). Und die Spen ver der greige lassen wir ibuen untreien verboten. Die Freigelassen bestower sehr wir der verschaften waren verboten. Die Freigelassen verloren sehr wirden verboten verboten verboten felbt wieder ihre Krichte \*9. Der worden fremer gunndbörigen, die Freigelassen und die Schubherrichaft nicht verlassen, die Freigelassen der Schuberrichaft nicht verlassen, die Freigelassen der Schuberrichaft nicht verlassen, die Freigelassen der Schuberrichaft nicht verlassen.

<sup>84)</sup> L. Ripuar, tit 58, c. 4.

<sup>85)</sup> L. Ripnar. Ut. 61, c. 1.

<sup>86)</sup> L. Rothar c. 225, 226, 228. L Wisig. V. tit. 7, c. 18, 14.

<sup>87)</sup> L. Rothar. c. 225. Cap. von 808, c. 5 u. 6 und von 813, c. 6 bei Pertz, III, 126 u. 188. L. Ripuar. 61. c. 1

<sup>88)</sup> L. Burgund, tit. 57.

<sup>89)</sup> Cap. von 661, c 8. bei Pertz. IV, 12. Testamentum von 721 bei Brequigny ed. Pardessus, II, 3256, Nr 514. et de hoc quod eis per cartas dedimus ad aliquos aliubi vendere nec alienare babeant licentiam. 900 Cap. von 817. c. 12 bei Pertz. III. 216.

<sup>91)</sup> App Marculf c 47. in hereditate succedas, tam terris, mansis, do-

mibus. aedificiis, mancipiis, litis, libertis. Urf. Helperici Regis u. a. m. bei Zeuss, tradit. Wizenburgens. p 22 u 47. tam curlis mancipiis libertis cum peculiare corum. Urf. bei Meichelbeck, 1, 2. p. 43 u. 44.

<sup>92)</sup> L Ripuar, 1st 58, c 1. et nulius tabularius denarium ante Regem praesumat jactare.

Das Bergelb ber Feigledissen war verficieben von jenem er Bolfreien und betrug wie bei anderen Schuphörigen und bei den Litten die Haften bei haftlte bessentigen ber vollfreien Lente\*). Die Sen won Freigledissen mit Wolfreien, glie and, mit there Schuberru und beren Berwandbe ngaften als ungleiche Sen und die Kinder sofgen der argeren Had von 19. Und es bedurfte einer Breifaffung in ben Formen bes Salischen der Rippaartiden Rechtes (per denarium) vor bem König, um einen bereits

<sup>94)</sup> L. Wisig. V, 7, c. 13. vgl. nod) V, 3. c. 1.

<sup>95)</sup> Form. Baluz. c. 28.

<sup>96)</sup> L. Angl. et Wer. tit. 9. L. Burgund. 5, c. 2. tit. 32 u. 38, c. 1, 2. L. Ripuar. 61, c. 1 u. 2. Capil. leg. Sal. add. ven 561, c. 1. tet Pertz, IV, 12 decret 17-sail. de popular. leg. c. 11. L. Bajav. tit. 3, c. 13, §. 1, tit. 4, c. 11. [obatm tit 7, c. 7, 8. vgl. c. 10, 11. L. Alem. tit. 17. vgl. tit. 68, c. 1. L. Waige YI, 4, c. 8. VIII, tit 4, c. 16. Pro libertis autem medietas hajus compositionis.

<sup>97)</sup> L. Ripuar, 58, c. 11. L Wisig. III. 2, c. 2, V, 7, c. 17.

in ankeren Fermen Preigelasstenen in ben Stand eines Bollfreien (ingennus) zu erheben, und beuselben eben so frei zu machen, wie es auch andere freie Geranaen (sieut reliqui Ripuarii liber) waren <sup>29</sup>). Und beises nicht allein bei ben Charlustien <sup>29</sup>), solwan auch bei den Addustarien ), asse auch bei der Schlaften in), asse auch bei der Addustarien je, also auch bei ben ersten Freisasstung eines Romani geworben waren <sup>3</sup>). Eine Austundme hieven trat aber natürlicher Weise dam ein, wenn bei Spatularien oder Edustarien der Edusturien und Römer bie Augenuität durch ausdrückse Sipulation schon gleich bei ber ersten Freisasstung erhalten batten.

#### S. 20.

Ihre großen Berichiebenheit im Einzelnen ungeachte flanden ennoch, im Gaugen genommen, die verschiedenen Arten von Freigelassenn eine feils unter sich, theils den Lieten, Albionen und den anderen Schubsbörigen völlig gleich. Während dager schon früh die Andschipflich (cerarii) mit den Tadularien, Charularien und anderen Freigelassenn gufammengestellt und wegen ihrer Zinspssicht, abstellt nicht anderen ihrer der anderen Seiter den fried die geschieder Anderen der einer eine Eeste den so früh die Freigelassen mit den hominen Regii und hominen soelesiassich i.), die Charularien und Munut aber mit den übrigen Schubsbörigen, welche in manu ober in mundio des Könings ober der Kritze sind, pulammengeschet 19, und auch die Römer

<sup>98)</sup> L. Ripuar. tit. 57, c. 1 u. 3.

<sup>99)</sup> L. Ripuar. tit. 57, c. 1.

Arg. L. Ripuar. 58, c. 1 u. 5. Urf. von 681 bei Bréquigny ed. Pardessus, II, 11. Nr. 254. exceptis libertis meis quibus per cartulam vel denarium manum misi, aut in Ingenuitate integra maneant.

<sup>2)</sup> L. Ripuar. 61, c. 1-3. vgl. unten §. 21.

Capit. Franc. von 779, c. 15. bri Pertz, III, 37. L. Longob. III, tit. 5, c. 1. Capit. lib. 5, c. 199. Capit add. IV, c. 138.

L. Saxon. tit. 2, c. 4. L. Longob. I. tit 15, c. 2. Swei Urf. auß
 sec. bei Meichelbeck, I, 2. p. 43, 44.

<sup>5)</sup> L. Ripuar. 58, c. 2, 12 u. 18.

L. Liulprand. II., 3, V, 22, VI, 2. L. Aistulph. c. 2. L. Longob. II, tit. 84, c. 8, 6, 8, 9.

wiewohl sie cives Romani genannt werben, auf gleicher Linie mit ben homines Regii und ecclesiastici ?).

Diefes Alles findet jedoch weniger Anneudung auf biefenige Art von Freigelassenen, welche man Denarialen zu nennen pfiegt, ober welche durch die Freisassiung soll Vollfrie (ingenni) geworden find, wechalb nun auch noch von biesen Siniges bemerkt werben muß.

<sup>7)</sup> L. Ripuar. tit. 58, c. 8, 11, 14, 19, tit. 61, c. 1.

<sup>9)</sup> Glossa vet. bei Lindenbrog, glossar. v. aldius. Aldius est libertus, als wenn jober Albiene ein Freigelaffener wäre, was bech feinebwegs ber Juli genefen ift, wie biefes 3. B. aus L. Rothar, c. 206, 207 u. 219. L. Longob. I, 30. c. 5, 6, Il, 12, c. 4. hercorgeb.

<sup>10)</sup> VII, 10. Bgl. oben S. 6.

c) Denariales und Chartularii ingenul insbefondere.

### \$1.

Sie wurden namlich immer ingenui 20), und ben von

<sup>11)</sup> Capit, Bajuvar von 788. c. 5. L. Ripuar. tit. 62, c. 2.

<sup>12)</sup> Capit. IV. υσπ 803, ε 8.

<sup>18)</sup> L Ripuar. til. 57, c. 4. u. tit. 61, c. 8.

<sup>14)</sup> Marculf. I. 22. App. Marculfi c. 24 u. 47. Form. Lindenbrog c. 102. Mehrere Urfumben bei Baluz, ii, 905. dipl. von 906 bei Goldast, constit. Imp. iii 300.

<sup>15)</sup> L. Ripnar. tit. 57. c. 1.

<sup>16)</sup> L. Ripuar tit. 57. c. 1. And, bie L. Bajuvar. tit. 4. fennt biefe Greifoffung per manum, unb ducali manu im decret, Tassii. de popularib. legib. c. 9.

<sup>17)</sup> Capit, III. von 818, c. 10 u. 11.

<sup>18)</sup> Bgf. noch Urf. von 1018, 1050, 1059 u. 1107 in Mon. Bole. 29, I, p. 102. u. 31, I, p. 288, 388 u. 888. Safib. Formelb. 60. Epist. Alati VII. in Quellen jur Bair. Beld. VII, 184.

<sup>19)</sup> L. Sal. ed Herold til 30 Bisteb., Grid bed Salificen Gelege, p. 1486 f. Chart manussissions ben 800 bed Nergerl, 1, 2098, in malio publico coram comite —, ut a praesente die ita ingenuus constatat, quasi ab ingennius parentibus sit propenitus. Byl. Lagre Henrici I., c. 73 qui serum summ liberat in comitatu, vel hundero. Leges Willelmi Conqu. III, c. 15. Si quis veiti servum suum liberum facere, tradat eum vicecomiti — in pleno comitatu.

<sup>20)</sup> L. Ripuar. tit. 57, c. 1 u. 3. L. Sai. tit, 28. Biele Urfunten bei

freien Eltern Beborenen völlig gleichgeftellt (ingenui sint et ingenui permaneant, tanquam si ab ingenuis parentibus fuissent procreati vel nati) 21). Gie maren ihrem Schusberrn feine Dienfte und feine fonftigen Leiftungen ichulbig (S. 18) und batten wie vollfreie Danner ein Bergelb von 200 solidi 22). Bie anbere ingenui fuccebirten ibre Rinber in bas gefammte Bermogen ibrer Eltern, in die Landereien ebensowohl wie in alles übrige Bermogen, und tonnten außer ben unfreien Mancipien auch noch Liten und felbft Freigelaffene (liberti) in ihren Dienften haben 22). Dit bem Erwerbe ber Ingenuitat borte ferner ihre Grunb : unb C du b: borigfeit auf, und fie tonnten baber, wie bie freien Romer (cives Romani) innerhalb ber Roniglichen herrichaften bingeben, wobin fie immer wollten 24). Enblich burften fie auch ohne Buftimmung ihres Roniglichen Schutherrn über ihr Bermogen frei verfügen 26). Gin Recht, welches auch bie aus bem Dunbium Entlaffenen, bie Amund 26), unb, wie wir feben werben, auch bie freien Romer gehabt haben.

Baluz II, 905. 11rt. von 906 bei Herrgott, II, 65 unb bei Goldest, III, 500 ut sieut reliqui manumissi, qui per hujuvandi titulum abselutionis — relaxali iagenui, ita deinceps memoratus Joh. be ne ingenuu satque securus existat. Capit III, von 813, c. 10 u. 11. bei Baluz. App Marculf. c. 24 u. 47. Itt. von 556 bei Brefquigay ed. Pardessus, Nr. 163, 1, p. 117. Salpturg, gormetis 50. Epist Ahati VII. Marculf. 1, 22. Itt. von 888 bei Mabhilon, re dipl. p. 566. Itt. von 851 bei Eppert, 1 87.

Form. Lindenbrog. c. 88. Urf. von 887 im Rec. des hist. de France, IX, 360. omnimodis liber. velut nobili prosapia genitus esset.

<sup>22)</sup> L. Ripuar. tit. 57, c. 2 u. 8, tit. 62, c. 2 Capit. ill, von 813, c. 1, 3 u. 12 bei Baluz.

<sup>23)</sup> App. Marculfi, c. 47.

<sup>24)</sup> Form. Lindenbrog, c. 88 Sicut cires Romani, portas apertas habeat, pergantque parteuquam volucrita ambulare. Lift 500 886 bei Bal. II, 905. ut a praesenti die idem Leuthardus semper et ubique o m nibus locis liberatus valeat — et quoque el libuerit omnibus modis liber — pergant.

App. Marculfi, c. 47. quicquid exinde facere volueris, liberam et firmissimam in omnibus habeas potestatem faciendi.

<sup>26)</sup> Arg. L. Rothar. c. 239. Nulli liceat aldio cujuscumque, qui amond factus non est, sine voluntate patroni sui terram aut mancipium vendere neque liberum dimittere.

Ihr Ruftand naberte fich bemnach jenem ber Bollfreien gar febr. Es murbe baber ale eine Art von Stanbeserhöhung betrach= tet, wenn in anderen Formen Freigelaffene, ober wenn Liten, freie Colonen ober auch Romer in ben Formen bee Frantischen Rechtes gu Denarialen gemacht worben find 27), wiewohl auch unfreie Leute (servi) fogleich ju Denarialen, alfo ju ingenui gemacht werben tonnten 28). Wirfliche Bollfreie murben fie aber beffen ungeachtet boch nicht, benn fie batten einen Schutherrn. Diefer Schutherr mar amar mit wenigen Anenahmen 20) ber Ronig, biefer jeboch mit allen Rechten und Berbinblichfeiten eines folden. Mle Schutpflichtige fiel ihr Wergelb an ben Schutheren 20), und mit Ausschluß ber Geitenverwandten fuccebirte ihr Roniglicher Schutherr, wenn ber Denariale ohne Rinber geftorben mar 21), benn erft in ber britten Generation erhielten auch feine Manaten ein Erbrecht 32). Enblich burften auch fie, wiewohl fie feine Grunds borige mehr maren, nicht bie Schutherrichaft bes Ronigs berlaffen 33).

Die Denarialen maren baber nichts anberes, als freie, unter

L. Ripuar. tit. 57, c. 1, tit. 61, c. 3, tit. 62, c. 2. L. Sal. ed M. tlt.
 26. vgf. oben \$. 19.

<sup>28)</sup> L. Sal. ed M. tit. 26, u. Marculf. I, 22. Form. Lindeabr. 96 u. 102. Sal3b. Formelb. 50. Epist. Alati VII.

<sup>29)</sup> Charta von 631 bei Brequigny ed. Pardessus, II, II, Nr. 254. löst ein Bische per demarum frei und beitright ist Ernatione dem 66 u the bet K Klrche vol. eden § 17. Es mis steede bemertt werken, daß die Stellt per cartelam vol. denartum manum mis ivon Wildelmen einebitt vorden sind, indem der unspringsliche Tert cartelam allgrazum nannam mis die Manum der unspringsliche Tert cartelam allgrazum nannam mis die Manum der den der den ficht die Kann demusch bed, nicht mit voller Gemisseit aus dieser Stellte die Kann demusch bed, nicht immer, in den Schul des Reinigs.

Cap. Baioar. von 803, c. 4, bei Pertz, III, 126. Capit Bajuv. von 788, c. 5. bei Baluz. Capit. II, von 806, c. 5. bei Baluz.

<sup>31)</sup> L. Ripuar. tit. 57, c. 4.

Capit. Pipini von 793, c. 7, bci Bal. I, 548. L Longob. II, tit. 34,
 c. t1. Capit. de lege Ripuar. von 803, c. 10, bci Pertz, III, 118.

Capit. III, von 813. c. 11. bei Baluz. et se ille foris de eo miserit, tunc ille leodis in dominicum ventat etc.

bem Schupe bes Königs siehende Colonen, beim sie sollten frei werben, wie andere Colonen biese Art auch (eieut et reliqui mansoarii, qui per talem titulum a jugo servitutis in praeseentia principum noscuntur esse relaxati ingenui) se sole sociente henmach gemeinschaftlich mit ben in anberen Formen Freigeschsen, und in ben Aufland ber Ingenutät Erhöbenen (5.16), bann mit ben schuppslichtigen Frauten und ben anberen schuppslichtigen Frauten und ben anberen schuppslichtigen Frauten und ben anberen sich perfect in haben, aus weichen in hatteren Zeiten, wie wir sesen voreben, in ben Rechtsplerchasten die freien Rechtsplerchasten bie freien Rechtsplerchasten bie freien Lanbesperilichen Erritorien die freien genöffen hervorgegangen sind (§. 110).

## S. 22.

<sup>84)</sup> Marculf. I, 22. und App. Marculf. c. 24. Galgburg. Formelbuch 50.

<sup>35)</sup> Marcull. II, 32. App. Marcull. c. 13 u 48. Form. Lindenbrog. c. 99. Calzburg. Formelbuch c. 9—11. Form. Alemann. (ლეც) Nr. 5.

<sup>36)</sup> Capit II, von 818, c. 6 bei Baluz und bei Pertz, III, 188.

<sup>37)</sup> Cap. von 808, c. 5 u. 6, bri Pertz, III, 126. Cap. II, von 806, c. 6 u. 7, bri Balus.

Schubberrichaft bingieben, wohin fie wollten 38). Die Schubberr: icaft felbit burften fie aber boch nicht verlaffen 39). Und wie bie Denarialen, fo murben auch fie ale bon freien Eltern Geborene betrachtet und ben Freigeborenen gang gleichgestellt, (ingenuus tanquam si ab ingenuis parentibus procreatus vel natus) 40). Sie maren baber öftere auch ihrem Chupherrn feine Dienfte und feine Leiftungen ichulbig. (g. 18). Aber auch bie gines pflichtigen Freigelaffenen (epistolarii ingenui) verloren ibre Freibeit nicht wieber, wenn fie bei Entrichtung ibres Binfes nachläffig maren 10.1). Die Chartularien und Dengrialen (per chartum aut per hautradam ingenui) werben baber neben einanber genannt und auf gleiche Linie geftellt 41), und bie chartularii ingenui ober per chariam ingenui ben ichuppflichtigen Franten gang gleichgeftellt 42). Uebrigens tonuten auch unfreie Leute (mancipia und servi) mit Ueberfpringung ber Mittelftufe fogleich ingenui 43), ober Denarialen werben 44), ja fogar nicht vollfreie Leute ibre eigene

<sup>38)</sup> App. Marculfi, c. 48. Form Lindenbrog. c. 96 u. 99. Salzburg. Formelbuch c. 10. Form. Salomonis. 16.

<sup>39)</sup> Form. Lindenbrog. c. 72. Form. Baluz. c. 28. Testamentum von 721 bei Bréquipy, diplom, l. p. 428, Nr. 305. — super ipsas terras pro ingenuis commaneant, et aliubi commanendi nullam habeant potestatem, sed ad ipsa loca sancta debeant sperare —.

<sup>40)</sup> Marculf. II, 32 u. 52. Calşburg, Germeibuch c. 9—11 u 23 Form. Salomonis 15. App. Marculfi, c. 48. Form Andegav. c. 20 u. 23. Form. Sirmond. c. 12. Utf. von 784 bri Neugart I, 80. Form. Alamann. (Չարի) Nr. 5.

<sup>40</sup>a) Urf. von 887 bri Zeuss, p. 154---155. epistolarii qui per talem conditionem sunt relaxati ingenui, et si de illo censu negligentes aut tarde apparuerint. legibus emenden. et libere permaneant.

<sup>41)</sup> Capit. Longob. von 793, c. 7. L. Longob. II, 34, c. 11 Capit IV. Ripuar von 803, c. 8. Capit III. von 813, c. 11. bei Baluz

Capit III. port 818, c. 12 bri Baluz. Qui per chartam ingenuus est, sic debet in omnia pertinere sicut alii Franci.

<sup>43)</sup> Urf. auß 8. sec. im Codex Lauresh. 1, 598. et II mancipia, W. et B., quae tradidi ad faciendos ingenuos. Form. Sirmond. c. 12. Form. Alamann. (ENS) Nr. 5.

<sup>44)</sup> L. Sal. tit. 28, c. 2. L. Ripuar, tit 62, c. 2. Capit. III. ad leg. Sal. von 819, c. 11. Marculf. 1, 22.

Unfreie (servi) in ben Stand ber Ingenuität erheben 45), ihnen also Rechte einräumen, welche fie felbst nicht hatten.

Eben bahin gehörten ferner die in den Formen des Longsvarbischen Rechtes freigelassen Fulfre al ebensowsch wie des des Muntes. Denn auch sie vorten, wie von geschen hoben, freie, jedoch einer Schubberrschaft unterworfene Leute. Und da ihnen ebensalls, wie den Lenariasen (§ 21) und den in den Formen des römischen und auch des angestäcksischen Wedenschaftlichen Aechtes Arcigleassen 149), die Wege und Thuren freigegeben worden sind, um hingeben zu können, wohln sie nur wollten 141), so hörte auch bei ihnen alle Grundbörtigkeit auf.

Endlich wurden auch bei den Burgnndern nach dem Tode bes Freilasters sich alle Arten von Freigelasssen auf ingenui behandelt \*1), tm frautischen Reiche aber erst die Nachsmenn bes Freigelassen sich von der beitten Generation. Es wurde ihnen namisch das Necht gegen Bollfreie Zeugnith zu geben, alse volle Bechaftstett auch aben so eine Bestanden haben so ein sich bei der Bestanden haben so ein den auf den alle Nachstommen des Freigelassen ohne Unterschied Brecht erdalten \*20, um dich ausgeben auch nech in anderer Bestadung in einer besteren zuge befunden, als five Ettern \*4), weiche

<sup>45)</sup> Salzburg. Formelb. c. 9. Form. Lindenbr. c. 108.

<sup>46)</sup> Legen Henrici I, a. 78. §. I. qui servum suum liberat — et Ilberas ei vlas et portas conscribat apertas. — Leges Wilhelmi Conqu. III, c. 15. si quis vero veill servum suum liberum facere — et ostendat ei Ilberas vias et portas — deinde liber homo efficitur.

<sup>47)</sup> Leges Rothar. c. 225. et dicent sic: de qualuor viis ubi volueris ambulare, liberam habeas potestatem. c. 226. qui fulfreal fecerit, et quatuor vias el dederit.

<sup>48)</sup> L. Burgund. tit. 40, e. 2. Ceterum heres ejus, a quo manciplum fuerit absolutum, in qualibet causa libertum patris sul non aliter quam ingenuum, voverit esse pulsandum. cf. e. 1.

<sup>49)</sup> Capit. von 744, c. 15 Qui vero ex eisdem suerint progeniti, ad testimonium a tertia generatione admittantur, und vorber war von bem Reugniß gegen ingenui die Nede. Capit. lib. VI, c. 159 u. 352.

L. Wisig. V, tit. 7, c. 12. Qui vero de lisdem fuerint procreati, omntmodis ad testimonium admittantur.

<sup>51)</sup> L. Wisigoth. V, tit. 7, e. 18 inf. ut nullus libertus sive liberta, p. Maurer, Fronhof. 5

als zu größerer Dankbarkeit für bie erhaltene Freiheit verpflichtet, ftrenger gehalten worben finb, als ihre Rachkommen.

# d) Inhaber ber Precaria oblata.

### €. 23.

Bon allen übrigen Arten von Unfreien und nicht Bollfreien verschieden sind biesenigen vollfreien Leute gewesen, welche ibr freies Gigen bem Kninge, ober Kirche ober irgende einem anderen Herrn hingegeben, und diese Bessischund als Jinsgut oder Benesichum oder als Precarium wieder zurückerhalten hatten. Wan spiegt sieses Bauerngister perearia oblata und bire Inhaber, zumal wenn sie sich mit ihrem Besitzthum einer Kirche singsgeben hatten, oblati, donati, addonati, condonatisi, oder auch om nines votivi zu nennen sie

Bwar tonnten biefe Bollfreien mit ihrem Froubofe und bem abm gu gehörigen Gute auch sich selbst und ihre Familie in die Schutz- börigfeit bes neuen Derrn, ober gar zur Untreiheit bingeben (§ 14) Und jumal ber Kirche seine Guter binzugeben, um fie als Precarien wieder zurüczguerhalten und ber Kirche sobann als Bindmann zu bienen, warb von jehr als eine Ebre betrachtet \*9). Un und für sich sind jedoch durch die Ucbergade bes Gutes allein ihre personlichen Standesfrechte noch teineswegs verloren gegangen. Sie tonnten vollemehr nach wie vor freie Leute (unge-

a domino vel a domina sua libertale percepta, manumissores suos dum advixerint deretinquant. Quod si facere praesumpscrint, et rem quam perceperunt amittant, et ad domini vel dominae suse inviti reducantur obsequia, b. b. fie follten wieber tipre firtight verticen. Sgl. ben § 19 u 168.

<sup>52)</sup> Henschel, v. oblati, IV, 675 - 678. Polypt. Irminon. app. II, 9. p. 290.

Polypt, Irminon. IV, S4, XX, 47, p. 87 u 218. Henschel, v. votivi, VI, 881.

<sup>54)</sup> Rad einer Utf. von 760 bei Neugart, I, 21 schrifte ein Kreier alle feine Güter dem Alofter St. Gullen nud nahm fie pro preaerio mit dem Benetelln wieder zurüch, me onore donare ad illi servire, d. h. ihm die Edre zu schriften, dem heltigen, dem Alofter St. Gallen zu dienen.

nui) bleiben und, wenn es ftipulirt mar, bon ber Fortbauer ibrer Freibeit fogar ber Befit bes Gutes felbit abbangia gemacht werben 55). Gie fonnten ferner neben ben wieber auruderhaltenen Beneficien und Binsautern auch noch anbere Beneficien und felbit frei eigene Guter (propria und hereditates) befigen 56). Und fie bewahrten fobann auch biejenigen Freiheiterechte, welche freies Gigen boraussetten. Ja fie tonnten fich fogar bie Biebereinlofung bee Binegutes ale freies Gigen vorbehalten (bie licentia redimendi, ober licentia redemptionis, ober bie potestas redimendi 57), und auf biefe Beife bas alte Berhaltnif mieber berftellen, mas, wenn fie ibre Ctanbeerechte mirflich verloren gehabt hatten, nicht fo leicht moglich gewesen mare. Das rum ift es auch mehr als blos mabricheinlich, ban fie fich fur biefen Rall ben Schut bee Bolferechtes vorinbebalten pflegten, um ben Ruderwerb notbigenfalls gegen ben wiberfires benben herrn erzwingen gu tonnen. Die bei einer folden Biebereinlofung vorfommenben Streitigfeiten follten fogar nicht einmal bor ben Centgrafen, vielmehr, wie andere Ungelegenheiten ber Freiheit, allgeit in ben Gerichten bes Gaugrafen verhandelt und

<sup>56)</sup> Dipi. von 861 tei Nevgart, I, 317. et filli corum, et tota procreatio corum, si in ingenuitate permanserint, in censum habeant, si autem in servitutem redacti fuerint, tunc etc.

<sup>69)</sup> Cap. von 817, c. 4 kci Petts, III, 214. Si quis terram censalem habsetti, - et utrum aliud beneficium habett, vel etiam proprium. Capit IV von 819, c. 4 bci Baiuz. L Longob. III, tit. 8, c. 3. dipl. von 901 bci Nergart, 1, 820. qui partem hereditalis sire adquisitionis suare ad practetum monasterium isne licentia refemptionis contradiderunt, et practerea aliam hereditatem absolutam jaibetti.

 <sup>1871.</sup> Len. 887, 888, 843, 858 n. 901 bei Nergart, 1, 225, 234, 249, 288 n. 820. Ergil. nech bei Utt. von 815, 817, 827, 831, 832, 840, 842, 852, 858 n. 859 bei Nergart, 1, 154, 166, 192, 209, 210, 226, 244, 247, 279, 305 n. 309. Utf. auß Stin sec. bei Meichelbeck, 1, 102 form Goldast. c. 78. form. Salomonis, c. 8, 9 n. 21. form Alamann. (Wyg) Nr 24 n. 25. Utf. von 817 in Wäftrinberg, Utf. 19. 2. cum eins weregelde redemer ilentian habeat, — cum ain owergelde redemer ilentian habeat.

entischem werden <sup>20</sup>). Die Anflick von Albrecht <sup>20</sup>, wonach alle sogenannten precaria oblata von dem Bolkrechte geschünkt worden sein sollten, kam ich sedoch, in Uedereinstimmung mit Vunt ich ist <sup>20</sup> um se weniger theilen, als jene Stelle selbst eine bestimmte Stipulation voraussiest <sup>20</sup> die Borte secundum legem, woraus Albrecht dauptsächlich siehe Anflicht daut, in manchen handskriften ganz selbsten <sup>20</sup>, und außerdem auch noch iehr wohl von einem Bolken <sup>20</sup>; der verfanden verben können (k. 179).

<sup>58)</sup> Capit. bon 817, c. 11 bei Periz, III, 215. Omnis controversia coram centenario definiri potest, excepto redemptione terrae et mancipiorum, quae nonnisi coram comite fieri potest.

<sup>59)</sup> Gemere, p. 195 ff.

<sup>60)</sup> Ctaald: und Rechtsgeschichte von Burich, I, 95 f.

<sup>61)</sup> Capit. IV von 819, c. 4. bei Balux. Si quis terram censalem haburrit, quama antecessores si vel ad silguam ecclesium vel ad villam nostram dederunt, nullatenus eam secundum legem tenere potest, nisi ille voluerit —, oisi forte filius aut nepos ejas sit qui eam tradidit, et ei cadem terra ad tenendum piacitata sit. Capit. 817, c. 4 bei Perts, III, 214. L. Longob. III, iki. 8, c. 8.

<sup>62)</sup> Baiuz, I, 611, c. 4.

So Dader pfolt ei immer in en ratione, ut etc. ober in en conditioner, ut etc. in ben verighieren il lichertrogisurfunden pp. loffen, moteun fledenm bie Schingungen 168 folgen. 2. b. in litt. ten 78, 789, 778, 779, 788, 797, 798, 54 Nergart, i, 29, 90, 53, 67, 84, 116, 117. dipl. and Bitm and Befra sec. in Coder Laureshan, 55, 69. llrf. and Siten sec. bei Zeuss, trad. Wiz. p. 68. llrf von 729 im Polypt. Irminon app. 342. llrf. von 767 iz. 771 bei Gerer, 1, 36 ll. 27. Cher to bright et placitarit, ut — cun tale craso haberet in lltf. auß Siten sec. bei Meichelbeck, i, 104. 1831. Capit. von 817 c. 4 bei Plertz, ill. 214.

<sup>64)</sup> Breviar. von 812 bei Pertz, III, 177, 178. cum casa dominica (Fronhof) mansos vestitos serviles (Bauerngüter). — Urf. von 863 im

alle darauf wohnenben freien und unfreien Leute, die coloni eben sowossi wie servi und maneipia mit übergeben 18), und auch wieder gurückethalten zu werden pflegten, so blied der Juhaber eines solchen Precarlums nach wie vor Herr seiner Ereien und unsteren Erelung im Gangen genommen die alte. Dazu tommt, daß auch ihre Bestigtungen seicht, wie wir kabl ichen werten, den Benestierten fahrlichen waren, als den eigentlichen Zinsgütern, und auch die Precarien östere Benestierte, und auch die Precarien östere Benestierte genannt worden sind solchen Debergaben biefer Art, wodund man, ohne Bechnitächtigung seines Standes, gegen surchfare Bederstängen einen Schuberrn zu gewinnen oder sein Sechentiel au retten ackachte 191.

An und für sich gingen bemnoch bie perfolitische Stantesechte baburch leinedwege bertoren. Daber sind auch nicht blog vollfreie Leute, sonbern sogar Grafen 19), Platzgrafen 19) u. a. m. zin spflichtige Leute, jedoch immer nur von Kirden und Klöftern geworben. Da inbessie voh is Wei sie n. volge siener sienen Grundbeste in vollen bestellt von der vergende in der gefiellsche ober weite lichen herrn hingsgeben und als Precarium ober Densfeinum wieder gundt erhalten batten, Schubbbrige, zumal Wachs in sie ?1),

Codex Lauresham. I, 68 mansum indominicatum (§tronfol) cum sediciis atque omnibus utensilibus, habentem hobas III (nach bem folgerm ben freie Jukten) el hubas serviles 19. — Urt. anh 8. ober 9. sec. sed. II, 8, 1 m a nsum in Merische et quidquid ad ipsam hobam (§tronfol) aspicit, them mansis (Butenthében), quam campis, pariis Urt. on 989, end. I, 141 cum curte dominicali (§trenfol) hubas IV dominicales (§tronfinheriem), XIX serviles (unifrei 6puben), mansi X etc. 29£ nach Urt. von 999 bei Honthelm, 1, 275 fi. unb Beyer, I, 294.

<sup>66)</sup> Urt. von 716, 744, 779, 783, 786 u 981 bei Nevgart, I, 9-10, 13, 67, 71, 77, 84, II, 15. Urt. von 863 im Codex Lauresham, I, 69 u. 70. Urt. von 929 bei Hontheim, I, 274. Salzburg, Formelbuch c. 8 u. 4.

<sup>66)</sup> Salgburg. Formelbuch, c. 3. Urt. von 767 u. 771 bei Beger 1, 25 und 27.

<sup>67)</sup> Meine Ginleitung p. 207, 210 ff.

<sup>68)</sup> Urf. von 797 bei Nevgart, I, 116, ut illas res, quas nobis Peratholdus comis tradidit - pro beneficio in censum prestare deberemus.

<sup>69)</sup> Urf. von 863 im Codex Lauresham. I, 69 u. 71. 70) App. Marculfi c. 28.

<sup>70)</sup> App. marcun c. 20

### 4) Romer.

### S. 24.

Die Nömer theilten im Gaugen genommen bas Schickfal aller von Germanen bestegten Bellerichaften. Die Nömis fom Schauen blieben nach wie vor un frei "7), den freien Nömern bagegen wurde ihre persönliche Freiheit nocht ihrem Rechte gelassen, wurde ihre persönliche Freiheit nach bei ihnen kinn Recht. Die wurden viellnehe den kinn, Freigelassen und Schubbisgen, oder ben Schubpslichtigen gleichgestellt, wie biese schon aus bemienigen, was so eben über jene bemerkt worden ist, hervorgeht und soghwiere entwickelt werden soll.

Son ben meisten Germanischen Bolterschaften, welche bas Römische Rick nach und nach erobert und sich in demielben niedergelassen haben, wissen wir zwar außer der Theilung des Grundbesitze 3-9 nichts Bestimmtes über ihre persönliche Exclung zu ben

<sup>71)</sup> Urf. ven 852 éci ven Wrr 1, 52, not c, ca ratione, ut donans dominum non habest nisi abhatem S. Galli. Urf. ven 901 u. 904 éci Neugart, 1, 520 u. 531, omnia quae possident sub tutela ipsius monasterii — permaneant. Ugl. nedi §. 121.

<sup>72)</sup> Giuct ancilla Romana with gedacht in L. Rolhar, c. 194, ciuch servus Romanus in L. Burgund, tit. 10, c. 2. Qgl. L. Romana Burgund, tit. 2. Capit. Remedii and Anfang beh 8. sec. c. 8 im Archiv für Schweig. Oc[dy. VII, 213.

beflegten Romifchen Provinzialen. Es bat inbeffen ben Anschein, ale haben bie Romer bei ben erften Germanifchen Rieberlaffungen, 1. B. ber Gothen in Italien und ber Burgunber in Galien, beffere Bebingungen erhalten, ale biefes bei ben fpateren gumal Frantiichen Groberungen ber Rall mar. In bem Buraunbifden Reiche murben nämlich in vielfacher Begiebung bie Burgunber und Romer 14), inebefonbere auch bie ingenui Romani und ingenui Burgundiones 16) einander gleichgestellt und nach gang gleichen Grundfaten (una conditione und aequali conditione) behanbelt 76). Huch tann aus Caffiobor entnommen werben, welche Dilbe im Oftgothifden Reiche gegen bie Romer angewenbet worben ift, um bie Gothen mit ben Romern moglichft au verfobnen 77). Theoberich batte namlich offenbar bie Abficht bie Gothen und Romer zu einem Reiche mit einander zu berbinben, in welchem zwar bie Gothen allein bie Waffen fuhren und bas Land vertheibigen 78), beide gufammen aber nur ein eingiges Bolf bilben 79), und nach bemfelben Rechte leben follten 80). Rament= lich follte bas Chict bes Theoberich, wiewohl aus Romifchem Rechte beftebent, Gothen wie Romer verbinben, und amar nicht allein bie befiegten barbariichen Bolferichaften, wie bies aus ben Borten a victis tam barbaris quam Romanis im Gpiloge geichloffen werben tonnte, fonbern gang inebefonbere auch bie fieg-

<sup>78)</sup> Bgl. außer von Cavigny, Gidborn u. a. auch noch Ernest. Theodor. Gaupp, de occupatione et divisione provinciarum agrorumque Romanorum per populos Germanicos Vratisiaviae 1841 in 4.

<sup>74)</sup> L. Burgund. tit 9, 12, c. 1, tit. 13, 21, c. 1, tit. 28, c. 1, tit. 31, c. 1, tit. 38, c. 4, 6, 10. L. Burg. add. 1, c 9, 13, 20, §. 1.

<sup>75)</sup> L. Burgund. tit. 4, c. 1, 8, tit. 17, c. 5, tit. 47, c. 1.

<sup>76)</sup> L. Burgund. tit 10, c. 1, tit. 15, c. 2. 77) Cassiodor, VII, 3 ff. VIII, 3 ff.

<sup>78)</sup> Cassiodor, VII, 3, VIII, 8, pgl. noch III, 24.

<sup>79)</sup> Cassiodor, II, 16, III, 24, VII, 4, VIII, 3-7.

<sup>80)</sup> Cassiodor, II, 16, una iex illos el aequabilis disciplina complectitur. III. 18, si quod negocium Romano cum Gothi est , aut Gotho emerserit aliquod cum Romanis, legum consideratione definies nec permittimus in discreto jure vivere - VIII, 3 et Gothis Romanisque apud nos ius esse commune

reichen Gothen 81). Da icboch biefes Cbict nur febr mangel baite Borichriften enthalt und auferbem noch alles beftebenbe Recht porbehalten worben ift 82), fo lebten bennoch im Gangen genommen bie Gothen nach Gothiidem, bie Romer bagegen nach Romifdem Rechte 83). Edon bieraus gebt inbeffen gur Benuge berbor, baf bie Romer in bem Oftgothifden Reiche feineswegs in aller unb ieber Begiebung ben allein bemaffneten Gothen gleichgestellt morben find. Gben fo menia mar biefes bei ben Burgunbern und bei ben fpateren Germanifchen Groberern ber Fall, wie biefes theils aus bem Rechtebuche ber Romer im Burgunbifden Reiche und aus ben Berordnungen bes Bifchofe Remebine von Chur, in welchen bei bem Schweigen bes Romifden Rechtes über biefen Gegenstanb (quia de pretio occisorum nihil evidenter lex Romana constituit) fur bie Composition ber getobteten Romer eigene Berfus gungen getroffen worben finb 84), theils aus bem fpateren Rechte bervorgebt, welches jeberzeit bei ben Germanen einen früheren abna lichen Rechteguftanb vorausfest. Als namlich auch bie Burgunbionen, Alemanuen, Baiern, Cachfen und Friefen ber Frantifchen Berrichaft unterworfen morben maren, erhielten fie ale unterworfene Bolfer ebenfalls ein niebrigeres Wergelb, als bie Frauten, bie Romer jeboch ein noch weit fleineres, als fie, was, wie bemertt, eine icon fruber beitebenbe Ungleichheit porausfent. Babrenb nam= lich bas Wergelb ber Franten 200 solidi betrug, erhielten bie er-

<sup>81)</sup> Edictum Theoderici, prolog. unb epilog., fernet c. 32, 34, 145. Cassiodor, VII, 3, ad vos comitem destinare, qui secundum edicta nostra inter duos Golhos litem debeat amputare.

<sup>82)</sup> Edict Theoderick, prolog, ut salva juris publici reverentia, et legitus ombitus cuncturun devoliene servandis, qua barbari Romanique sequi debeani —. Cassiodor, IX, 18, reliqua credamur noluisse servari, omnia edicta tam nositra quam domini avi nositri, quae sunt renerabili deliberatione firmata, et u sualini jura publica, sub omni censemus districtionis robore custodiri. — Legum naualis regula et praceptorum morturum problias ableus servetur.

<sup>88)</sup> Cassiodor, VII, 8, ut unicuique sua jura serventur — . Bgl. von Gas vigny, II, 165—167.

<sup>84)</sup> L. Romana Burgund. tlt. 2. Capit. Remedii aus Ansang bes 8. sec. c. 3 in Archiv sur Schweiz. Gesch. VII, 213.

wähnten Germanischen Böllerschaften ein solches von 160 sol., die Römer aber gar nur eines von 100 solidi as).

## S. 25.

Bie bem nun aber auch fei, fo muß boch fo viel ale entichieben angenommen werben, bag unter ber Fraufifden Berrichaft bie freien Romifchen Provingialen wie andere unterworfene freie Bol-Terfchaften behandelt und baber ben Liten, Freigelaffenen und anberen Chuthorigen ober Chutpflichtigen vollig gleichgeftellt morben finb. Bor Allem geht biefes aus ihrem Bergelbe herbor. Bie bei ben Liten , Freigelaffenen und anberen Couthorigen beftanb namlich ibr Wergelb in ber Salfte besienigen ber Franten, bei ben Ripuarifden eben fowohl wie bei ben Califden Franten. Co oft bemnach bas Bergelb ber Franten 200 solidi betrug, erbielten bie Romer nur 100, besgleichen ftatt 60 sol. nur 30, ftatt 30 nur 15, ftatt 15 nur 71/2 solidi u. f. w. 86). Huch gilt biefes nicht allein in Unfebung ber Romifden Colonen, wie man es glauben tounte, foubern gerabe bon ben Romifden Grunbbefigern (Romani possessores) felbft. Das Wergelb eben biefer Romifden Boffeffores betrug bie Salfte bes Bergelbes ber Franten 81), mabrent fenes ber Romani tributarii noch weit nieberer ftant 88). Daß aber unter ben Romani tributarii borquasmeife Romifche Colonen berftanben werben muffen, haben ichon Paul Roth 89)

<sup>85)</sup> L. Ripuar. tit. 86, c. 1-4.

<sup>86)</sup> L. Ripuar. II. 86, c. 1 u. 3, iii. 61, c. 2, iii. 65, c. 1-8, iii. 67, L. Sal. UI. 15, ć. 2 u. 8, iii. 84, c. 8, 4, ii. 48, c. 1. 7, 8, iii. 44, c. 4. Recapitulatio leg. Salicae, c. 24, 26. L. Sal. ed Merkel iii. 14, c. 5, 42, §. 3, iii. 75, §. 4 Bace Lex de militunias real letas sire Romanas in medicitale — Derectilo vin 696, c. 1 4 bri Pertz, III, 10. Cap. Chibdov. von 500 c. XI. §. 9 bri Pertz, IV, 5. Sgl. ned, met Schopta Wibbli, fiber bas Sefent ba Mitten North, p. 75, Net.

<sup>87)</sup> L. Sal. tit. 43, c. 1, 7, tit. 44, c. 2. Recapitulatio leg. Sal. c. 24, 26. L. Sal. ed. M. tit. 41, c. 3, tit. 42, c. 3, tit. 75, c. 4 u. p. 98 u. 99.

<sup>88)</sup> L. Sal. tit. 43, c. 7, 8. Recapitulatic leg. Sal. c. 14 u. 19. Bergl. mit L. Sal. tit. 48, c 10.

<sup>89)</sup> Beneficialmefen, p. 88-85.

und im Grunde genommen auch icon von Cavigny 00) bemerft. Much geht es aus beren Gleichftellung mit ben Liten 11) und aus bem Umftanbe berpor, baß auch in fpateren Reiten noch in Baiern und anbermarts unter ben Romani tributarii und tributales Inbaber von Grunbftuden, theile mohl mabre Boffeffores, theils aber auch Romifdje Colonen verftanben gu werben pfleaten 92), worans au gleicher Reit bie Bermengung und Bermiidung von beiben gefolgert werben muß. In ben eiften Beiten nach ber Groberung ber Romerprovingen pflegten namlich, wie bies gumal aus bem Califden Bolferechte hervorgeht 93), bie Romani possessores noch von ben Romani tributarii, ju welchen auch bie Romifden Colonen gehort haben, unterschieben gu werben. Da inbeffen bie Romifchen Poffeffores, wie unter ber Romifchen fo auch noch unter ber Frantischen Berrichaft, grundsteuerpflichtig aemefen find, biefe Grundftener aber, nachbem fie unter ber frantis ichen Berrichaft firirt worben mar, fur Germanifche Augen von ber Binepflicht ber Colonen nicht febr vericbieben gewesen fein mochte, fo wurden bie Poffeffores und Colonen nach und nach mit einander vermenat, und fie baben fich fobann unter ben übrigen freien Colonen und unter ben ichnippflichtigen gemeinfreien Unterthanen verloren. Daber werben bie freien Romer, bie Boffeffores und Eris butarien und felbit bie Fremben Antommlinge (advenae Romani), binfichtlich bes Wergelbes einanber völlig gleichgefett 94), und bie

<sup>90)</sup> Ueber bie Romiiche Steuerverfaffung in ber Beitschrift VI, 371.

<sup>91)</sup> L. Ripuar, tit 62, c. 1.

<sup>92)</sup> Congestum Arnonis sui 8. sec in Juvaria, p. 21 — romanos et cerum tri butales manese. p. 28, romanos cum maneso tributales — p. 28, tributarios romanos 116 inter vestitos et apaso — p. 29, romanos et cerum maneso tributales — tributarios — Codex trad. ecd. p. 31, romanol tributales homines 90 cum coloniis suis —, p. 32 dedit romanos tributales — p. 38 tradidique tributales Romanos ad eundem locum in diversis locis colonos 118. — Ad cuculas colonos 6 — p. 34, 43, 290.

<sup>98)</sup> L. Sai. tit. 43, c. 7, 8. L. Sai. ed. Merkel tit 41, c. 3.

<sup>94)</sup> Capit. Chilperici pacto ieg. Sal. add. Cap. 1 bei Pertz, 1V, 12, u. Pardessus p. 340. Si quis puerum regis aut liberlum occiderit, solidis 100 culpabilis judicetur; aut Romanum Ingenuum vel tributa-

Ginen wie die Unberen fobann ben Liten eben fowohl 95), wie ben Schusborigen bes Ronige und ber Rirche 96) und ben Freis gelaffenen 97), namentlich auch ben in ben Formen bes Romifchen Rechtes Freigelaffenen eives Romani gleichgeftellt, wie beren bollig gleiches, 100 Golibi, alfo bie Balfte besjenigen ber bollfreien Franken betragenbes Bergelb fattfam beweift 98). Huch ben milites merben bie Romer gleichgestellt (aut romanum ingenuum vel tributarium aut militem) 99). Gbenfe bie militunise ben Frauen ber Liten und Romer 1). Die milituniae maren offenbar bie Frauen ber milites, alfo militissae 2), Was aber bie milites in iener Beit gewesen find, liegt vollig im Dunkeln. Babricheinlich maren ce, wie bie homines exercitales, jum Kricasbienfte, vielleicht zum Roftbienfte verpflichtete borige Leute, abnlich ben caballarii, welche ebenfalls mit ben milites aufammengestellt worben find (C. 11 u 135). Daber wird auch bas Wert milites in einer Gloffe aus bem 9. Jahrhundert mit Berimanno, Beri und Miliggo überfett 3). Daß aber unter jenen milites Borige verftanben werben muffen, folgt aus ihrer Bufammenftellung mit ben Liten, Freigelaffenen und mit ben Borigen bes Konigs (pueri Regis) 4). Huch in Churratien, we viele Romer (Romani homines) gurudgeblieben maren, findet man gumeilen milites unter

r i u m a u t militem, solidos 100 culpabilis judicetur. L. Ripuar. tit. 36, c. 3. Si quis Ripuarius advenam Romanum interfecerit e sol. mulctetur.

L. Sal. tit. 44, c. 4. Recapitulatio leg. Sal c 30. L. Ripuar, tit. 62,
 c. 1. L. Sal. ed. Merkel, tit. 41, c. 3, tit. 42, e. 3, tit. 75, c. 4, p.
 8 u. 99. Chlodov, cap. von 500, c. XI, § 9 fei Pertz, IV, 5

<sup>96)</sup> L. Ripuar. tit. 58, e. 8, 11, 19, tit. 65, c. 2, 8, tit. 66, c. 2, tit. 87.

L. Ripuar. tit. 58, c. 8, 11, 19. Capit. Chilperiei pacto leg Sal. add. e. 1 bei Pertz, 1V, 12.

<sup>98)</sup> L. Ripuar. tit. 61, c. 1 unb 2. Csp. leg. Sal. sdd c. 1 bei Pertz, IV, 12.

<sup>99)</sup> Cap. leg. Sal. add. c. 1.

L. Sal. ed Merkel tit. 75, c. 4: Haec lex de militurias vel letas sive Romanas in medietate convenit observare Bgl. Pardessus, p. 188.

<sup>2)</sup> Henschel, v militissa und militunia IV, 406 u. 407.

<sup>8)</sup> Gloffen bei Sattemer, I, 159 n. 175.

<sup>4)</sup> Cap. leg. Sal. add. c. 1.

ben Zeugen. Sie werben von ben curiales (hossuten) ausbrück ich unterschieben 1. Aus biese Ausammenstellung ber milies mit ben Römern barf sebog nicht gefolgert werben, daß alle milites Kömer gewesen sein. Denn auch gur karolingsschen Zeit wurden an hose bes Schigs 9) und in mauchen Affolteru (§ 1.1) solch milites gefunden. Zene milites und bie Römer haben inbessen bestellte Wersche bei ein Zeiten und Kreizelässen gedacht inbessen.

Es wirb amar von gobell?) und Baul Roth ") behauptet. baß bie Beftimmung bes Bergelbes fur bas Berbaltnif ber Romer au ben Franten nicht maasgebend fei, feine Reftfetung bes Berbaltniffes ber Romer und Franten fein folle. Und biefe Bebauptung ift auch in fo fern richtig, ale baburch nicht beren Stellung gur öffentlichen Gewalt und gum Ronig bezeichnet werben follte. Denn alle freien Leute maren Unterthanen bes Ronigs, bie Bermanen eben fowohl wie bie Romer und bie freien Colonen und felbft bie borigen Leute, weil fie ebenfalls perfonlich frei maren. Cie ftanben fammt und fonbere, wo nicht birett, boch jebenfalle inbirett, unter bem Ronia, mußten ibm ben Sibalitoteeib leiften und maren ihm zum Rriegsbienfte und zur Leiftung aller öffentlichen Dienfte, welche man gum Ronigsbienfte gu rechnen pflegte, verpflichtet. Allein bie Gleichstellung ber Romer mit ben Liten, Freigelaffenen, Chuthorigen und anberen nicht vollfreien Leuten wirb burch jene Bebauptung boch nicht wiberlegt. Auch ift es febr bemertenswerth, baf bie in ben Formen bes Romifchen Rechts Freigelaffenen und zu Tabularien und cives romani gemachten Freigelaffenen urfprunglich noch einer weiteren Freilaffung per denarium bedurften, um ingenui ober polifreie Leute zu merben 9).

Wie nun aber unter biesen Umftanben unter einem civis Romanus ein Stabtburger verstanben, und aus bem Borkommen

<sup>5)</sup> Testament von 766 bei Mohr, cod. dipl. I., 18 und Bichhorn, episc. Curiens. cod. prob. p 10. Es werben 5 Zeugen als militis testis und 4 als curialis testis mit Namen genannt. Bgl. unten §. 27.

<sup>6)</sup> Hincmar c. 27.

<sup>7)</sup> Lobell, Gregor von Tours, p. 185 ff.

<sup>8)</sup> Beneficialmefen, p. 98-96.

<sup>9)</sup> L. Ripuar, 58, c. 1, 61, c. 1-8. Bgl. oben \$. 19 u. 21.

ves Wortes eivis allein ihon auf vos Dassen einer Romisho en Etableverfa stungachiet merkun nag, wie biefe, ungeachiet meinen ga, wie biefe, ungeachiet meiner schon vor einer Reihe von Jahren voggegen gemachten Bemerkungen \*9). Ethhor i 19 auch in seiner ichten Angaden Mohantmut, ist schwerze just sehen 21 den in eine feige kennische noch ausführlicher auseinander zu sehen gebente, und hier nur noch so viel emerke, dah die von mir bereits in meiner früheren Khabauklung angeschipte Stelle '19) keineswegs, wie Kichhorn glaubt, von Seben von einer anderen Seinel, welche bekanntlich gang anbere Ramen sicheren, wechte von einer Annen sicheren, dere von einer anderen Seiner kielen von ben Breones ober dem bekannten Bolt der Vernner (Breonensium plebs) redet, von vose dem auch andernaufs noch ebe bemilden Aluto bis Arebe sit \*2).

### S. 26.

Alls frete Leute waren auch ble Römer krieg debenfieldigt als, und führen barum nicht feiten ben Amenn exercitales 29). Aus bemfelben Grunde fonnten sie selbst wieder Untreie (verri) 29) und andere Cosonen besigen 17), mit oder ohne Ethbesses sich dossssssssmin 2011 a. Da sie indessign nicht vollssein nicht vollssein von der Schaffen nicht vollssein von sie sie des sieden product und vollssein des vollssein von der der der von der von

<sup>10)</sup> Meine Abhandl. über bie Bairifden Stabte und ihre Berfaffung unter ber Romifden und Frankifden herricat. Munden 1829, p. 21 ff.

<sup>11)</sup> Staate: und Rechtegeich. I, &. 25. Role u.

<sup>12)</sup> Vita S. Corbiniani ex Aribone, c. 85 bri Meichelbeck, p. 17 quidam nobilis Romanus, nomine Dominicus Breonensium piebis civis.

<sup>18)</sup> Vita S. Corbiniani cit. c. 11, p. 8 - cum in Brcones pervenit.

<sup>14)</sup> L. Ripuar. 1it. 65, c. 1--2. L. Wisig. IX, tit. 2, c. 9. Capit. Chilperici pacto leg. Sai. add. c. 1 bei Periz, IV, 12 lieber bie Kriegsbienstpflichigteit ber Römer ober Provingialen jehr gut. 25bell, p. 146, 147 u. 526 - 550 unb Rolb p. 171 - 186.

<sup>15)</sup> Codex trad. in Juvavia, II, 84.

<sup>16)</sup> L. Burgund til. 4, c. 4, tit. 7, tit. 21, c. 1, lit. 38, c. 10.

<sup>17)</sup> Codex trad. in Juvavia II, 84 dedit qui dicuntur romanos tributales — dedit in M. tributales quatuor cum colonis suis — dedit tributales XV cum colonis suis — cum coloniis suis tributales.

<sup>18)</sup> L. Ripuar. tit, 66, c. 1 u. 2.

Iwar fonuten auch bie in den Formen des Römischen Rechtes Iwas eines eines Armani schalch dei diese erfeln Freislings zu freien Leuten (niegenui) gemacht werden, wie diese dei allen Arten den Zadularien und auch det den Charturien nicht selten zu geschehen Pfiele (8. 16, 18, 22). Und de, wegen der stattgehabten Mississisch ohne Justimmung seines Leibe oder Charbabeten Mississisch ohne Austimmung seines Leibe oder Schale 200 isten Untreier mehr in den gestättlichen Etand aufgenommen und geweißt, vorfer veleiner freigelassen und zum der ins kommung macht werden sollte, so Pfiege mit jener Freislassung ungsgemein sogar ausbrücklich die Jungen uit al. verbunden zu werden, deb macht merken dem Gemen den verben, deb den Austen 270 und in

<sup>19)</sup> L Wisig. III, tit. 1, c. 1.

<sup>20)</sup> L. Ripuar, tit. 58, c. 11. L. Liutprand. VI, c. 74.

<sup>21)</sup> L. Burgund. tit. 12, c. 5.

<sup>22)</sup> L. Alem. tit. 57.

<sup>28)</sup> L. Ripuar. 1il. 58, c. 1, 1it. 61, c. 8. Bgl. oben S. 25.

<sup>24)</sup> Capit. bon 617, c. 1 Sei Pertz, III, 214. Ut aullus episcoporum serves ad sacros ordines promovere praesumat, nisi prius a dominis propriis libertatem consecui fuerint. Bgl. dipl. von 823 in Juavius, II, 79. Cap. bon 801, c. 22 bei Pertz, III, 86, áptiót de servo et liberto.

<sup>25)</sup> Coram ciero et plebe praesente et consentiente eo cujus dominatui idem servus im dipl. von 823 in Juvavia. II, 79. 281. 1104 dipl. von 861 bei Neugart, I, 276. App. Marcuifi c. 8. Form. Salomonis Nr. 1. Form. Alamann. (1908) Nr. 19.

<sup>26)</sup> Urf. von 851 bei Neugart, I, 276.

<sup>27)</sup> Urf. von 828 in Juvavia, 11, 79.

bem gangen Franklichen Reiche 20.) Allein auch außerdem noch wurden biefe mit Ingenuität verbundenen Freilassungen in den Formen des Römischen Rechtes, jumal in gestütigen Territorien, mit ihnen aber die eines Romani ingenui immer häusiger und bäusiger 20, und zuleht wie es scheint, alle solche eines Romani von Rechtswegen schon für ingenui gehalten 20, was ursprünglich, wie wer geschen haben, teineswegs der Fall war. (S. 25.)

App. Marculfi, c 8. Form. Lindenbrog, c. 97 u. 100. Urf. von 876
 bri Baluz, II, 1498.

<sup>29)</sup> App. Marculá, c. 56. Form. Lindenbrog, c, 96, 98, 101. Salzb. Formelo c. 10. Form. arvern. c. 6 n. 7. Utf. von 784 bei Neugart, I, 80 f.

<sup>80)</sup> Form. Lindenbrog, c. 88, 98 t. 101. ub certa plenissimaque ingenulata, aleut alia civer a Roman 1., — Dirlettu Bertein Form Balan.
c. 48. Form. arrern c. 7. Solphurg. Sormelbud, c. 10 u. 28. Form. Aismann. (Mpgh) Nr. 5. Form. Sirmond., c. 12. et sicut alii civez Romani vilma ductal ingenuma. Ilf. son 83) fei Nougart, 1, 276. certa plenissimaque ingenuiate sicut alii civez Romani —

App. Marculfi, c 56. Form. Lindenbrog, c. 96, 98. Form. Sirmond.
 u. 12. Urf. von 784 bei Neugart, I, 81. Bgl. noch L. Ripuar. 58,
 u. 6. Saljb. Formelbuch, c. 10.

<sup>32)</sup> App. Marculfi, c 66. ad civitatem pertinere Romanam, ca tamen conditione ut eat ubique, quam voluerit partem pergat, tanquam si ab ingenuis parenibus fuisset antus vel procreatus --. Form. Sirmond. c. 12. Form. Lindenbrog, c. 98. Calpburg. Borundfuch, c. 10.

worden find <sup>33</sup>); da sie ferner wie die Amund, Denariasen und auberen ingenui (S. 21 und 22), über ist Vermögen unter Lebenben wie durch Testament frei verfügen konnten <sup>34</sup>), so haben sich biese in den Frenen des Kömischen Rechtes freigelassenen freien Leute (ingenui) mit den übrigen freien Kömern (sieut alli eives Romani) <sup>33</sup>), sedann mit den Denariasen, und anderen Schutzpflichtigen eber freien Gegletten vermengt und vermische.

Alls freie, wenn auch schutspflichtige Leute (ingenui), erhielten is Jutritt zu ben öffentlichen oder Königlichen Gerichten neben den verschieben Germanischen Vellerführten. Daher sehen wir in Churrātien, welches auch der Kälische oder Churwaller Gau genannt worden ist "99). Kömer und Allenannen in einem öffentlichen Landgerichte vom Jahre 920 das Urtheil sinden 21); im Jahre 918 aber Nödmische, Gothsiche und Salische Richter und Schöffen in einem öffentlichen Gerichte zu Musenne 21); bespleichen Gerichte zu Musenne 21); bespleichen



<sup>83)</sup> Form. Lindenbr. c. 88. Situl dives Romani, portas apertas habeani, pergant que parten quam voluciral mobulare. Gerruci PS. Civis Romanum portis apertis ama pergat parten quam volucira intendiente. 881. mód. c. 010. Form. Longobard. c. 16. decidi sunt divesque Romani portas apertas esti et pergat et qua parte voluciri ambulare discedat IUII. von 784 to Mengart., 18.1 Cives Romanos portas apertas libera potetate es at pergant partem — 1101. To 1851; odo p. 276. andemque pergat apertam — 1101. To 1851; odo p. 276. andemque pergat apertam — 40. App. Marcotti, c. 13, 18, 56. Form. Lindenbergu e portas apertas — 4 App. Marcotti, c. 13, 18, 56. Form. Lindenberg. c. 50. 90. 42.

von 851 bei Neugart, I, 276. 35) Form. Sirmond. c. 12. Form. Lindenbrog, 88 u. 101. Urf. von 881

<sup>85)</sup> Form. Sirmond. c. 12. Form. Lindenbrog, 88 u. 101. Urf. von 83: bei Neugart, I, 276. Form. arvern. c. 5.

<sup>36)</sup> Dipl. bon 885 bei Neugart, I, 451. In pago Retia, quod alio nomine Churewala appellatur —. Urf. bon 831, 920, 958, 960, 992 bei Mofr, cod. dipl. I, 36, 60, 77, 80 u. 101.

<sup>87)</sup> Dipl. non 920 bci Neugart, I, 572 L in mallo publico — ut secondum legem Romanam judicarent — Judicarent omnes Romani et Alamanni — Tafiche dipl. non 920 bci v. Thôt, Negften, I, &. 4, p. 3. unb Woly, cod. dipl. I, 60. Wgl. non formant, fergog Intipulb p. 99.

S8) Dipl. von 918 bri Vaissete, hist. de Languedoc, II, 56. judices, scaphinos et regimburgos, tam gotos quam Romanos seu etiam et Salicos.

9tomer. 81

Römer, Gothen und Salter in einem öffentlichen Gerichte ju Nacbonne im Jahre 844 Nömilde und Salische Schöffen ir demfelben Gerichte <sup>49</sup>); und im Jahre 967 zu Navenna sogar Nömer, Franten, Longbarben, Sachsen und Alemannen in einem und dem ein Gerichte <sup>49</sup>), mährend bereitis seit dem 8. Jahrbundert Nömer und Franken als Teinmentszeugen <sup>42</sup>), in den Jahren 864 und 885 aber Nömer, Longobarden und Franken als Zeugen der bei friederne siellstügen Jahrlungen ausgesopen worden worten <sup>49</sup>3.

Aus biefer Wischung von Römern und Germanen ist dann und nach das spätere Bolt, in Churratiem das aus Nedmern und Alemannen bestehende Bolt (omnis populus de Curuwala) \*41), im Thurgan das aus Alemannen und Römern bestehende Bolt \*40), und paur aus der zu Wischung und nicht rittermäßigen Römern und Germanen das nicht rittermäßige Bolt (populus), der sogenannte Pöbel bervorzegangen, netscher in Judien il popolo. in Frankrich der le peuple genannt worden ist,

# §. 27.

Die Romer find bemnach ursprünglich, wie die Liten und anderen unterworfenen freien Bollerichaften Borige, theils grundhorige Colonen gewesen, welche 3. B. in Baiern 40), wie im gan-

<sup>—</sup> judicet Romanorum judici Gothorum — judices Salicorum — residebant in mallo publico —

Dipl. von 938 bei Vaissele, Il, 69. tam Golos quam Romanos velut etiam Salicos — in mallo publico.

Dipl. von 844 in Gallia Christ. I, 107. Scavinis tam Romanis quam Salicis —.

<sup>41)</sup> Dipl. von 967 bri Fantuzzi, monum. Raven. Il, 28. residentibus cum eis romanorum francorum longobardorum atque saxorum (ala) manorum genus.

<sup>42)</sup> Dipl. bei Zeuss, trad. Wiz p. 238.

<sup>43)</sup> Dipl von 864 bei Muratori, ant. Ital. II, 241. Dipl. von 885 bei Tiraboschi, storia di Nonantola. II, 62.

<sup>44)</sup> Dipl. von 920 bei Mobt, cod. dipl I, 60 n. Nengart, I, 572.

<sup>45)</sup> Vita S. Galli an. 650 bei Pertz, II, 18 u. 19.

<sup>46)</sup> Congestum Arnonis in Juvavla, p. 21 dux tradidit romanos et v. Maurer, Broubof.

gen frantlissen Reiche 11 mit bem Grund und Boben veräußert werben buriten, iheils Schaubörige bes Königs (homines Regii Romani) 12), ber Kirche (homines ecelesiastiel Romani) 12), ber sirche (homines ecelesiastiel Romani) 12), ober itgend eines anderen weltlissen Schubberrn 12), ober auch Schubpfrichtige ober freie Begtfeute, als solche aber zu ben freien Eunten (ingenui) gegählt 11) und benfelben gang gleichgestellt worten 12).

Dies hinderte jedoch feineswegs, daß nicht auch Abmer durch nöchnigebienit 3. B. als conviva Regis 23), ober als Antrusifiionen 251, ober burch ben Lehensbienit als Bafallen 251, ober, wie die Germanischen Bellereichstein, durch den Erwerb des Sellssichen Bellereichtes 251 zu einem höheren Range, bei den Burgundern 271, wie bei den Oligesthen 273, Baltern 273, bei dem Bolle der Brenstein Eigheiten 273, Baltern 273, bei dem Bolle der Brenstein 271, der

eorum tributales mansos, p. 23, 28. dux tradidit in ipso pago tributarios romanos 116. — p. 29 Codex tradit, eod. p. 31, 32, 38, 34. 47) Dipl. ven 878 bri Balux, II, 1508. Et viliam, id est Romanos,

cum villaricello desuper posito —.

48) L. Ripuar. tit. 58, c. 8, 11, 19, tit. 65, c. 2, 3, tit. 66, c. 2,

tit. 87.

<sup>49)</sup> L. Ripuar. tit. 58, c. 11, tit. 65, c 2, 8, tit. 66, c, 2, tit. 87. 50) Form. Sirmond c. 12. Form. Lindenbrog, c. 88, 96. Bgl. oben

<sup>5. 17.
51)</sup> L. Burgund. til. 4, c. 1, 3, tit. 17, c. 5, tit. 26, c. 1 u. 2, tit. 47,

c 1. L. Romana Burgund. tit. 2. 52) Form. Lindenbrog, c. 88. ingenui sint, et ingenui permaneant -..

Sicut clves Romani, portas apertas habeant etc. 58) L. Sal. ed. M. tit. 41, c. 8. u. Merkel, p. 97, c. 28.

<sup>56)</sup> L. Sal. ed. M. Ut. 41, c. S. H. Merkel, p. 97, c. 54) Recap. leg. Sal. c. 80. bei Merkel, p. 99.

<sup>55)</sup> Dipl. von 968 bri Martene, I, 322. ante vassos dominicos, tam Romanos, quam Salicos —.

<sup>56)</sup> Leg. Lolhar. I, e 37. Capil. ven 824, e. 5 bri Bal II, 318. umb bei Pertz III, 240. Bgl. ven Sesbigup, Röm. R. im Mitteldter I, 131 ff. L. Sal. tit. 49, e. 1. Agebardi epist. ad Ludovic. Pium in oper p. 108. ut eos transferret ad legem Francorum et ipsi nobiliores efficerentur —.

<sup>57)</sup> Romani nobilis in L. Burgund. tit. 26, c 1.

<sup>58)</sup> Romani potentes im edictum Theoder. c. 48 u. 44

<sup>59)</sup> Codex trad. in Juvavia II, 87. Santulus vel nobilis dedit — in vico romanisco etc.

Römer. 83

ner 60) u. a. m., emporsteigen, und zuleht fich mit ben übrigen rittermäßigen Freien bermischen und unter benselben verlieren konnten.

Bei weitem bie Deiften bon ihnen icheinen bei ber Bertheilung bee Romifchen Bobene bem Ronige jugefallen, alfo Sorige bes Ronige (homines regii Romani, regii Romani ober homines Romani) 61), ober beffen Schutteflichtige (Romani ingenui) 62) geworben au fein, fo bak berfelbe in ber That ale Ronig ber Romer ericheint, und es in die Augen fallend ift, wie viel bie Ronigliche Gewalt burch biefe Groberung gewonnen baben muß. Gehr unrichtig mare es jeboch, wenn man annehmen wollte, baß alle Romer Borige ober Schuppflichtige bes Ronigs gemefen feien. Das Gegeutheil geht vielmehr ichon aus bem Umftaube berpor, bag biejenigen eives Romani, welche burch Freilaffung bie Rechte eines freien Romers erhalten und fobann ibren Schutherrn au mablen batten, febr baufig bie Rirde e3) ober auch einen meltlichen herrn zu mablen 64), und erft bann in ben Cout bes Ronige ju tommen pflegten, wenn fie feinen anberen herrn gewählt batten. Mugerbem muffen auch gleich bei ber erften Bertbeilung bes eroberten Lanbes icon viele Gingeborne an geiftliche und welts liche herrn gefallen 65), und auch bei fpateren Schenfungen und Trabitionen noch an biefelben gefommen fein. Denn ichon im Un-

Dr. Start Charles

Yita S. Corbiniani ex Aribone, c. 35 bri Meichelbeck, p. 17. quidam nobilis Romanus, nomine Dominicus Breonensium plebis civis —.

<sup>61)</sup> L. Sal. ed. Merkel, p. 97, §. 11, 21, 26 n. 28. L. Ripuar. tit. 58, c. 8, 11, 19, tit. 65, c. 2 u. 3, tit. 66, c. 2 u. tit. 87.

<sup>62)</sup> Capit. Chilperici, c. 1. bei Pertz, IV, 12. vgl. oben § 26.

<sup>63)</sup> L. Ripuar, tit. 58, c. 1 ff. App. Marculfi, c. 56. Form. Lindenbrog, c. 98. Urf. von 784 bei Neugart, I, 81.

<sup>64)</sup> Form. Sirmond. c. 12. Form. Lindenbrog, c. 88, 96.

<sup>65)</sup> Ort bomines ecclesiastici Romani with bertifs in bet Beffrenden Hirther Gruspmung gehten, p. 8: in. Ripuez, iti 86, c. 11, iti. 86, c. 12, iti. 80, c. 12, iti. 80, c. 12, iti. 80, c. 2 u. iti. 87. Unb be und ber home Romanus Hirrs von bern home regios unb home ecclesiastica untrigichen mirb (L. Ripuez. U. 88, c. 8 u. 11. u. iti. 85, c. 23), je fönnen und barunten nur Gengsbefrei einst ellifen deren bernfanden metern.

sang des siebenten Jahrhunderts hatte ein Bischof in Frankreich untriete Röner in seinen Diensten soh, und im achten Jahrhundert hatten die Jerzog von Baiern 1) und die Baitrischen freien Grundberren (liberi Baidari) 10 biele Kömer (Romani et eorum mansos tributales, Romani tributari), und Romani tributales homines) unter sich, nud versügten über diesekkier, wie über andere köriae Feute.

Römer.

An Gyuraiten hatte der Bischof den Ehur bereits im Ansange des 9. Jahrhunderts Idomer (nomines Romani) unter sich 490. Sei werden im Eksquische zu den bischöftlichen Leuftleuten patriauri von patria grunnut 193. Sie bübeten das eingedeme Eandeoft und deutsche daher auch populus patriau und populus raetiarum genannt 113. Diest patriani dere Romani domines waren thells freie Leute (ingenui oder liberi), theiß Kreisgesaffene (liberti), theiß Unfreie (servi). Die Klust zwicken die gesten und Unfreien var aber nicht sehr deben ehr die hilbertigen das die klusterie Erkung der klusterie Stein. Das Wergeld der Freien Interen. Das Wergeld der Freien Interen. Das Wergeld der Freien Interen und bas Wergeld der Freien feltung in der Kegel nur das Doppelte des Wergeld der Unfreien und klusterien datel werden. Das Wergeld der Erkung der interen der Interen von Zuweilen sogar jenem der Freien gang ziech 193. Auch durften auf zuweilen sogar jenem der Freien gang bestarft werden 1932.

<sup>66)</sup> Testamentum von 615 bei Bréquieny ed. Pardessus, I, 212. Nr. 280. famulos meos qui mihi deservire videntur, tam de natione Romana, quam et barbara —.
67) Congestum Arnonis in Juvavia, p. 21, 28, 28, 29. Codex trad. eod.

p. 81, 82, 38, 84.

<sup>68)</sup> Congest. Arnonis p. 23, 24 Codex trad., cod. p. 37, 40.

<sup>69)</sup> Capit. Remedii aus Anjang bes 9 sec. c. 3. im Archio für Schweiz.
Gefc. VII, 213 Ut unllus de Romanis hominibus, qui ad dominum
Remedium episcopum pertinent —.

Cap. Remedii, c. 8, p. 214 u. 228.
 Urf. von 784 bri von Mebr. cod. dipl. I. 20.

<sup>72)</sup> Cap. Remedii, c 3, 4, 6 u. 8.

<sup>78)</sup> Cap. Reusedil, c 8 componat sol. 60. Simili modo de hoc scelere faciant sive servi sive | beri, pal. nocô c 6.

<sup>78</sup>a) Cap. Remedii, c. 4, 7 u. 11.

Und auch die freien Leute burfien übre Segagiten nur in ber Grundherrichaft selbst, in ber herrschaft bes Bischofs wählen (nubat auf vollt tantum in domino 13). Auch die freien Römer in Shurrätien waren bemnach schuphörige ober schuppstichtige Leute bes Bischofs bou Chur.

### d) Unfreie und Sorige bes Ronige und ber Rirche.

# §. 28.

Was bisher im Allgemeinen von dem Unterfchiede publiken Untreien, hörigen und Schupfilchtigen demertt worden ift, gilt insbesondere auch von der Tenerschaft des Königs und der Kirche. Diese dilbette kineswegs eine eigene, böher als andere Untreie tiegenie Knechtschaft, wie diese dom für iht, Aunuf die in. a. m. dargelell wird 129, welche außerdem auch noch die Untreien mit en hörigen Leuten — homines regir — bermengen und der wechseln der wenigstens beide nicht gehörig den einander trennen. Eie bestand bielmehr, wie dei dem Vollfreien, theils aus hörigen, theils aber auch aus wirtlich unt Pollfreien, theils aus hörigen, theils aber auch aus wirtlich unt vereien.

Die Grund: und Schuthörigen bes Königs und ber Kirche waren nämlich theils Liten und Laggen 16), theils Albionen 17),

<sup>74)</sup> Cap. Remedii, c. 5. und Bog ibid. p. 214 u. 225.

<sup>75)</sup> von gurth, bie Minifterialen p. 10 ff., Bluntichli, Staats: und Rechtsgefc. von Burich, 1, 50 ff.

<sup>76)</sup> L. Saron. Ht. 18. Lito Regis. — 38,64rr dipl. ani & tem Sten umb 9tet 3a6tê, im Codex Lauresham. Hl. 195—197, hubbe — VIII servites, VIII la res — p. 221. hubbe lidorum — p. 224, 225. Hrf. von 884 kri Bal. I, 684. tam litos quam et ingenuos — Hrf. von 828 kri Schalen. I, 50. homines ipsius monasterii, tam ingenuos quam et leutos.

<sup>77)</sup> Capit. ten 793, c 15 bei Bal. I, 380. de curte palatii mostri illos aldiones - Capit. ten 783, c 15 bei Pertz, Ill, 47. Capit. Piplati ven 793, c. 27 bei Bal. I, 539. Trei dipl ani bem Sten 3afris. bei Melchelbeck, I, 29, 48, 44 u. 55. cum libertus et aldionibus — im Sitti Freffing.

theils freie Bartfoalfen 19), freie sinapffichtige Celonen 19), unb, une une freite gefehen haben, Breigheffiere und Schubbrige feber Art, welche lehteren man insgemein homines Regii und homines ecclesiastiei, abre auch Pueri Regis 19), homines ober puellae in verbo Regis 19), homines sub sermone tuitionis nostrae ober sub mundeburde vel defensione 19) u. f. w., und ben übert Backgrünspflichtigliet eerarii genaumt bat 29).

Bon biefen grunds und schupherigen Leuten bes Königs und ber Kirde verscheren waren nun die wirflich un freien Leute berestelen, welch eichen waren nun die wirflich un freien Leute bereiten, welch auch die ihnen servi, maneipia und ancillae genannt worden sind bat). Daher werden biese streng von den krein Gesenen unterschieden, unter Anderen von den auf den Konigshesen wohnenken freien Varschalten und Celonen (mansionarii) bie unfreien maneipia 33): von den in den Stiftern Freising, Salfang und Et. Emmeran in Regensburg wohnenken frein Parschalten bie unfreien servi und maneipia 33); von den freien

<sup>78)</sup> Utf. von 825 bri Meichelbeck, 1, 2. p. 255. Isti sunt liberi homines, qui dicuntur barscalci — dipl. von 887, 940, 950 u. 959 bri Ried, 1, 67, 96, 97, 98 f.

<sup>79)</sup> L. Alem. lit. 8 n. 23, c. 1. L. Bajuv., lit. 1, c. 14. llrf. von 849 bei Schannat, hist. Fuld. p. 56. — colonos qui — ad Regiam curiam censum persolvere debent. — Capit. von 817, c. 13. bei Pertz, III, 216.

L. Sal. tit. 14, c. 6, tit. 56, c. 2. Capit. leg. Sal. add von 561,
 c. 1. bri Pertz IV, 12.

<sup>81)</sup> L. Sal. cd. M. tit. 13, c. 3 L. Ripuar. tit. 35, c. 3. Capit bon 500, c. 11, §. 7 bei Perlx, IV, p. 5. Gregor. Tur. IX, 19. in verbo reginae. IX, 19 u. 27 in verbo suc.

<sup>82)</sup> Marculf. 1, 24. form. Lindenbr. c. 37.

<sup>88)</sup> Capit. von 779, c. 15. bei Pertz III, 37.

<sup>84)</sup> Cap ven 801, c. 8 Sci Pertz, III, 84. sive regius sive coclesiasticus vel cujuslibet alterius hominis serus – Cap ven 802, c. 4. cod. p. 91. servum domini imperatoris — Ilrt. ven 838 in Mon. Boic., 28, l. p. 25. servo regio — Vita Illudow. c. 22 bei Pertz, II, 618. et servis ancilique regolibus.

<sup>85)</sup> Urf von 940 u. 950 bel Ried, I, 96, 97 u. 98.

Urf. aus bem 9ten Jahrb bei Meicheibeck, I, 2. p. 255, 468, 504.
 Urf. von 925 in Juvavia II, 128. Urf. von 959 bei Ried, I, 98 f.

Da inbessen 22 indes Wert servus, wie serviens und ähnlich Benennungen 23), zweisen auch in einer allgemeineren Bebeutung von dienenden Leuten ober Dienern liershaupt gefraucht zu werden pflegte, so wurde der Ausbruck servus Regis oder Regins und servus seclesiae oder ecclesiasticus 23, sobant servus fleci

<sup>87)</sup> L. Ripuar. iti. 88, c. 9, 14 u. 20. Cap. von 817, c. 1 bei Perta III, 210. L. Baiar. I. 14. 5. 6. V1, 1. § 3. L. Sal. tit. 27, c. 2. Decrel: von 586, c. 18 bei Perta, III, 10. Utf. von 868 bei ölluntjöli, I, 478. homines tam ilberos quam et servos — L. Alem. iti. 9. veral. tit. 8; iti. 28, c. 1. veral, tit. 22 unb 89. c. 2.

<sup>88)</sup> Urf. aus 8. sec. bei Meichelbeck, 1, 2. p. 48, 44, 55.

<sup>89)</sup> Urf. von 744 bei Nevgart, i, 19.

<sup>90)</sup> Capit. de villis c. 4, 28, 50, 52, 57 u. 62.

Utr. von 850 bri Nevgart, 1, 270. — ad ipsum monasterium S. Galili in servitium adquisita, et ex ea milii liberi II procreati fuerant — me in conditionem servilem cogerentur ad monasterium tradidi.

<sup>92)</sup> Form, Marculf, 1, 39. tres homines servientes — form. Lindenbrog. e 89. dipl. von 959 bei Ried, 1, 99. servis aut barscalchis eidem loco servienti — litt. von 858 bei Schannat, II, 8. — tam ingenuos quam et servientes — vergl. § 59.

L. Bajuv. til. 1, c. 14.

eber servus siscalis und sacalis chuc alen Beitap \*1), servi nostri ex fisco nostro \*3), fernet servus dominicus \*\*, ober aud, servus siscalinus \*1), homo fiscalinus \*3), homo de fisco \*3) ober siscalinus ohne allen Beitap \*1, etenfals balt in einer weitern Bebeutung von beu Herbaufus, dal der bled in ber engeren von wirflich unfreien Leuten gebraucht, und jebann von servitus Regia gesprochen \*3. In der Regel psiegte man jebed, nutte bem Ausbruff servus Regius und servus ecclesiasticus wirflich unfreie Leute, unter einem fiscalinus und homo fiscalinus bagegen einen grambbrigen over sindsphilerien Manu zu werfichen.

L. Bajuv. VI, tit. 1, c. 3. L. Wisig. IX, tit. 2, c. 9. L. Alem. tit. 39,
 c. 2. Decret. Chlotharii bon 615, c. 8. Capit. Caroli M. de villis,
 c. 59.

<sup>95)</sup> Urf. von 816 bei Beper, I, 57.

<sup>96)</sup> L. Wisig. IX, tit. 2, c. 2, 5.

<sup>97)</sup> L. Longob. 1, tit. 9, c. 30.

<sup>98)</sup> Capit. V. von 803, c. 15.

<sup>99)</sup> Urf. von 947 bei Neugart, I, 591.

<sup>1)</sup> Decret. ( bildeberti von 595, c. 13. Capit. Caroli M. de villis, c. 50.

<sup>2)</sup> L. Burgund. tit. 35, c. 3, tit. 36.

Cap. de villis, c. 4. qui in fiscis aut villis nostris commanent, c. 52. qui per fiscos aut villas nostras commanent, unb c. 62 Utf. von 816 in Whitenberg Utfb. 1, 83. a fiscalibus in fisco nostro commanentibus.

<sup>4)</sup> Conventus apud Andelaum von 587 bei Bal. 1, 18, 14.

L. Alem tit. 39, c. 2. L. Bajuv. VI, tit. 1, c. 8. Capit. app. III, c. 5 bei Bal. 1, 799.

Polyptic Irminonis abbat. XIV, 91, XV, 92 u. XXV, 7. p. 163, 177 u. 272. de fisco dominico.

ben Celonen theils liberi homines vel barscalci, theils abrauch homines fiscalini? unto anternatts auch homines fiscales. In the masses the series of the se

Da inbessen auf jenen Fistal-Ländereien eben sowohl freie als mirteit Golonen wohrten un, so werben auch die Unstreien zuweilen sissalini genannt 119, währende in ber Regel unter Fiscalinen freie und hörige Gosonen verstanden werben müssen 12), und baher die siesalinase seminase den serviles seminase entgegen gesehr werben 13).

#### S. 29.

Die unfreien Knechte bes Königs und ber Kirche, bie eigentlichen servi Regii und ecolosiastici —, wurden im Sangen genommen wie andere unfreie Leute behandelt. Sie konnten baher mit ober ohne ben Grud und Boben veräusgert 14), von ihrem

Ilrf. auß Anfang beë 9. sec. bei Meichelbeck, I, 2. p. 91. Urf. von 775 bei Beter, I, 35. Urf. von 873 bei Grandidier, p. 258.

<sup>8)</sup> Urf. von 988 und 1005 bei Mobr, cod. dipl. I, 100 u. 108. 9) Urf. von 947 und 963 bei Neugart, I, 591 u. 605.

Decret. Childeberti von 595, c. 18. Si servi ecclesiarum aut fiscalini
 Capit. von 829, c. 8. unb von 829, c. 1. bei Pertz, III, 352 unb 353, servi ecclesiastici aut fiscalini

<sup>12)</sup> Capit. de villis, c. 50. Cap. Longobard. von 801, c. 6, bei Pertz, Ill, 84. Aldiones — ea lege vivant —, qua fiscalini vel litl —. Capit. von 864, c. 29 u. 80. bei Bal. Il, 188. Ut illi coloni, tam fiscales quam et ecclesiastici —.

<sup>18)</sup> Cod. Lauresham., Ill, 210. Bgl. §. 30. Rote 27.

L Alem. tit. 87, c 1. Urf. von 806 bei Bener, I, 50 Urf. aus bem
 sec. bei Meichelbeck, I, 2. p. 504.

Leibherrn vinbicirt 16), einer forperlichen Ruchtigung unterworfen 16). freigelaffen werben 17) u. f. w. Wie bei anberen Unfreien batte in ber Regel auch ihr Reugnif gegen freie Leute feine volle Beweisfraft bor Gericht 18). 3br gefammter Erwerb (conquestus ober comparatio) geborte ihrem herrn 19). Daber burften fie obne Buftimmung ihres herrn nicht barüber und auch nicht über ihre übrige bewegliche und unbewegliche Sabe verfügen 20). Much hinfichtlich bes Strafrechtes 21), insbesonbere rudfichtlich ber Composition ibrer Bergeben 22), fowie in Anschung ber Saftung ber Leibheren bei Bergeben ihrer Unfreien 23), trat in ber Regel fein Unterschied gwifchen Koniglichen und anberen Unfreien ein. Und biefes Alles gilt bei ben Unfreien ber Rirche in gleicher Beife, wie bei jenen bes Ronige 24). Much maren bie Ghen ber Freien mit folden Unfreien 25), und felbft bie Ghen ber Freigelaffenen mit ib= nen nicht ebenburtig, und bie Freien und Freigelaffenen, fowie ihre Rachtommen verloren ibre Freiheit 26).

<sup>15)</sup> Capit. add. L. Longob. von 801, c. 8. Cap. I. von 802, c. 4. bei Baluz. 16) Capit. de villis, c. 4. Capit I. von 819, c. 18. Capit. pon 829, tit. li, c. 8 u. 9. bei Bal. II, 667

<sup>17)</sup> L. Wisig. V, tit. 7, c. 15. Urf. von 888 in Mon. Bolc. 31, 1, p. 72. 18) L. Wisig. II, tlt. 4. c. 4.

<sup>19)</sup> Urt. von 816 im Birtemberg, Urtb. I., 88. Urt. von 838 in Mon. Boic 81, I, p 72

<sup>20)</sup> L Wisig. V, tit 7, c. 16. L Liutprand. VI, c 24 u. f. L Longob. II, 85, c. 8. Cap. von 808, c. 5. unb von 882, c. 85 bei Pertz, III, 188 u. 364. Urf. pou 806 bei Bever, I. 50. Urf von 816 im Birtemb. 11rfb I, 88.

<sup>21)</sup> Decret. Childebertl von 595, c. 13 Si servi eccleslarum aut fiscalini furtum admiserint, similem poenam sustineant sicut et reliquorum servi Francorum. Decretio Chlotharil pon 595, c. 8.

<sup>22)</sup> L. Rothar. c. 876. Si servus Regis - fecerit, ita componat sicut de servis allorum exercitalium decretum est.

<sup>23)</sup> L. Burgund, tit. 2, c. 5. Simili de servis Regils -.

<sup>24)</sup> L. Alem. tit. 8. Si quis servum ecclesiae occiderit. - sicut solet servus Regis, ita solvatur -. L. Ripuar. tit. 14.

<sup>25)</sup> L. Ripuar, 58, c. 14. L. Alamann, Hjothar, 18, c. 2-4. Laptfr, 16, c. 2 u. S. Karolina, 18, c. 1 u. 2. L. Wisle, Ill. 2. c. 3

<sup>26)</sup> L. Ripuar 58, c. 9, 11 u. 14. L. Alam, Hothar, 18, c. 1. Lantfr. 16, c. 1. Karolina, 18, c. 1.

## S. 80.

Die freien Fisscalinen woren zwar nicht vollfrei und wurden aber von den vollfreien Leuten unterschieden ?). Sie waren vielsmehr nichts kinderers als auf den Fisskallekandereien des Königs oder der Körige wohnende liten, Albionen, Barschallen der andere freie Gelonen ?). Die Fisscalinen flanden daher in aller und jeder Peziehung den Lien und Legten, Albionen, Schuhhörigen und freien Colonen gang gleich ?). Die Fisscalinen flanden daher in aller und jeder Gelonen gang gleich ?). Die hatten dieselbe Composition 213, und wurden auch in auberer Beziehung mit gleicher Errofe belegt ?), und wurden auch in auberer Beziehung mit gleicher Errofe belegt ?). Die jene konnten auch fie ein eigenes hanweiset und kolls wieder unfreie Knechte haben 22). Desgleichen waren auch sie grundbebet unt gund dahen, weren fei sich voo dem Grund und Bode ten entfernt hatten, wieder eft befeh vollbeit werden 24). Die ben entfernt hatten, wieder eft befeh vollbeit werden 24). Die

<sup>27)</sup> Cap. bon 802, c. 4. bel Pertz, III, 91. — fiscales suos, qui se injuste et cum fraudes liberas dicunt — Cap. 805, c. 22 unb bon 805, c. 16 u. 9, cod. p. 134 u. 136. De liberis hominibus qui usores fiscalinas regias, et feminis liberis quae homines similiter fiscalinos regios accipion. 4. byl. no. 60 ti. 7. bon 810 bel 19ept. f, 83.

<sup>28)</sup> Capit. Ill. bon 808, c. 10. Ut nec colonus nec fiscalinus — Capit. bon 864, c. 29. Ut illi coloni, tam fiscales quam et ecclesiastici — c. 30. coloni, tam fiscales quam et de casis Dei —. L. Alem. tit. 28, c. 1. u. Ut. 57.

<sup>29)</sup> Homo Regius id est fiscalinus, in mehreren Stellen ber Rote 30.

<sup>50)</sup> Capit. add Leg. Longob. von 801, c. 6. bril Baluz u. Perts, III, 84. Aldionas vei aldianae – sa lege vivant in Italia in servitute dominorum suorum, qua fiscalini vei litti vivant in Francia. Capit. IV. som 803 de lege Bipara. c. 2. bri perts, III, 117. Homo regius, id est fiscalinus et ecclesiasticus vei litus interfectus – L. Longob. III, it 20. Synod Bavarica bri Bal. 11, 866. Homo Regis, id est fiscalinus vel ecclesiasticus vei lidus interfectus.

<sup>31)</sup> Csp. IV. pon 803, de lege Ripuar. c. 2.

I. Sal. tit. 14, c. 6. ad Merkel, lit. 18, c. 4. Si vero puer Regis vel litus — de vita componat.

<sup>88)</sup> L. Wisig. V, tlt. 4, c. 19, tit. 7, c. 16. IX, tit. 2, c. 9.

<sup>84)</sup> Capit. V. von 808, c. 15. bei Baluz unb bei Pertz, p. 121. Ut homines fiscalini sive coloni aut servi in alienum dominium commorantes,

Siscalinen waren seiner ihrem Hern (senior) gins und beinfipsichtig 32), wurden von diesem oder seinem hertichaftlichen Berichten verteten und nötigenfalls dasselbst gestellt 23). Sie durften eben so wenig wie andere nicht vollfreie Leute ohne Austimanung ibres hern ihr Vermögen auferfall des Holerstandes an fremde Hörige und selftst nicht an vollfreie Leute veräußern 21) Wie andere freie Cesouen waren sie endlich auch wasselbst ab der Bestelligesten sollte ein jeder don ihnen sogar mit bem gehnten Theile seiner eigenen Unstreine, alle gehörig bewassisch, der Montalische Generalen von der gebrig bewassische des Montalischen Seere erscheinen 24).

Die zu einem Königsbofe ober zu einem geistlichen Fronhofe gehörenben unfreien und freien Fiscalinen bildeten die Familie (kamilia) des Grundheren <sup>60</sup>) in der Art jedoch, daß die freien Fiscalinen von der eigentlich unfreien Kamilie eben sowost wie von

balb ebenfalls servi genannt merben.

a priore domino requisiti, non aliter eisdem concedantur, nist ad priorem locum, ubi prius visus fuit mansisse ---.

<sup>35)</sup> Cap. von 800 bei Pertz, III, 82. Cap.t. lib 5, c. 303. bei Baluz 36) Capit. von 873, c. 3. bei Pertz, III, 520. Bgl. Capit. lib. 3, c. 26.

bei Baluz.

<sup>87)</sup> L. Longob II, tit \$2, c. 6. Capil. 2018 64, c. 30. Utf. 2018 61 im Birtemberg. Utfb 1, 88. L. Wisig. V, tit 7, c. 16. Unter ben servis nostris find in bem léglen Gesse, wie unter ben servi fixales in L. Wisig. IX, tit 2, c. 9. offinuder pörige fitscalinen zu vertideen, wöbsernd bie unter benschlen schedunen mit gefine in Universitätion binancipia,

<sup>88)</sup> Capit. Pipini von 783, c. 36. bei Bal. f. 641. fiscalini quoque et coloni, et ecclesiatici alque seri — caballea, arma, et scutum atceam, spatam, et senespasium habere possunt. Capit. von 786, c. 7. umb ben 808, c. 4. bei Pertx, III, 63 it. 119. Capit. I. von 812, c. 4. bei Baluz. arg. Urf. von 824, 878 u. 900 bei Schaten, 1, 61, 120 u. 160.

<sup>89)</sup> L. Wisig IX, tit. 2, c. 9. etiam quisibet ex servis fiscalibus, quisquis lorum est in exercitum progressurus, decimam partem servorum secum in expeditionem belilcam ducturus necedat: Ita ut haecipsa pars decima servorum non inermis existat, sed vario armorum genere instructa apparea;

Capit. de villis, c. 2-4, 54, 56. Leges familiae St. Petri von 1024 bei Brimm, I, 804.

ben Bollfreien streng geschieben sein 41), und bei Beirathen von solchen Fiscalinen mit Unfreien die Kinder ber argeren Sand folgen sollsten 42).

#### S. 31.

Was namentlich die Unfreien betrifft, so wurden Bergehen gegen sie weit höher als gegen andere Unfreie, bald doppelt so hoch, in der Regel segar um das Dreifache gebüht 47), der Todichsa eines

<sup>41)</sup> Urf. von 947 bei Nevgart, I, 591. et ab aliis de fisco, de monte (bie Freien vom Berge), - et ab aliis ex familia. dipl. von 963, eod. p. 605.

<sup>42)</sup> Leges St. Petri, c. 16. Jus erit, si fiscalinus homo dagewardam acceperit, ut filii qui inde nascuntur secundum pejorem manum jurent; similiter si dagewardus fiscalinam mulierem acceperit. vgl. L. Ripuar. 68, c. 11.

<sup>48)</sup> L. Sai 40. c. 4. ed. Lindenbrog und tit. 38. c. 4. bei Pardessus, p. 94 u. 247.

L. Sal. 3. c. 11 bri Pardessus, p. 27. u. tit. 8, c. 10. ed. Lindenbr. u. ed. Merkel, p. 56.

<sup>45)</sup> Cap. von 878, c. 8. bei Pertz, III, 520. Bgl. §. 29. Rote 24.

<sup>46)</sup> Cap. von 817, c. 1. von 819, c 7 und von 829, c. 1. bei Pertz, ill, 210, 226 u. 353. vgl. unten §. 122.

<sup>47)</sup> L. Alem. tit. 8. Si quis servum ecclesiae occiderit, in triplum com-

Deutschen Dieners bes Konigs (servus Regis barbarus) bei ben Burgunbern fogar eben fo both, ale bie Tobtung eines freien Dans nes (homo ingenuus) 48). Die Ebelfnechte ber Bairifchen Bergoge hatten fogar icon ein Wergelb40), mabrend bie unfreien Leute in ber Regel noch fein Bergelb hatten. Dagegen murben aber auch zuweilen bie Koniglichen Diener (servi Regis), wie es fcheint im Intereffe bes Roniglichen Fiscus, fcmerer, g. B. mit Lebens: ftrafe belegt, mabrenb anbere Unfreie mit einer Gelbbufe bavon famen 50). Abre Dienfte und Leiftungen maren bereits firirt 51). Und bei ben Beftaothen burften fie fogar icon uber ibre Sabe gu Gunften ber Rirde verfugen und mit anberen Riscalinen baruber contrabiren 52). Bei Berletungen von Unfreien bes Ronigs fiel bereits ber britte Theil ber Bufe (conpositio) an bie Bermanbten bes getöbteten Unfreien (parentes ipsius servi nostri defuncti), und nur zwei Dritttheile fielen an ben Ronig 53). Gie erhielten außerbem noch größere Freiheiten vor Gericht, g. B. bei Ableiftung eines Gibes. Much burften fie fich perfonlich vertheibigen, mabrenb Anbere eines Mittelmanns (actor) beburften 54). Gie hatten ferner unter gemiffen Umftanben großere Glaubmurbigfeit por Gericht und murben in biefer Begiebung, wenn fie ju ben oberften Sof=

ponat, sicut solet servus Regis, lta solvatur. tit. 21. L. Sal. tit. 27, c. 2. vgl c. 1. L. Sal. ed Merkel, 25. c. 1. L. Ripuar., tit. 8—10 u. 11. c. 3. L. Bajuv. I, c. 5.

<sup>48)</sup> L. Burgund. tit. 2, c. 1.

Decretum Tassilonis, c. 7. ut servi principis, qui dicuntur Adelschale, suum habeant weregeldum etc. Bal. §. 33.

<sup>50)</sup> L Rothar. c. 373 u. 374. — servi aliorum hominum 900 solidorum fuerint culpabiles —, si servus Regis fuerit animae suae incurrat periodium et 900 solidi non requirantur a curte Regis.

<sup>51)</sup> L. Bajuv. I, 14. Cap. von 817, c. 18. bei Pertz, III, 216. L. Alamann. tit. 22, c. 1, 2 u. 8.

<sup>52)</sup> L. Wisig. V, 7. c. 16.

<sup>53)</sup> Cap. Longob. von 808, c. 3. unb Cap. von 832, c. 33. bei Pertz, Ili, 153 u. 364.

<sup>54)</sup> L. Ripuar. tit. 58, c. 20. Servi autem ecclesiarum non per actores, sed ipsi pro semetipsis in judicio respondeant, et sacramenta absque tangano conjurent.

amtern (officia Palatina) beforbert worben waren, fogar ben freien Dannern (ingenui) gang gleichgeftellt 55). Auch bas fonft nur ben Freien und Borigen gebuhrenbe Recht Baffen gu tragen, marb ihnen zugeftanben 56). Dies und bie ftanbige Rabe um bie Berfon bes Ronigs verschaffte ihnen Ginflug, wie jenem Marileifus, ber erfter Leibargt bee Konige Chilperich geworben mar (primus medicorum in domo Chilperici Regis) 57), fobann Chre, wie fenem Anbarchius, welcher fich birch ben Rriegebienft geboben batte 56), und fogar Bewalt uber bie Freien. Denn nicht nur murben bie Roniglichen Rnechte (servi dominici) porquasmeife gur Beforgung bes Aufgebotes bes Beeres verwenbet, als compulsores exercitus 59), ober ale Beerbanner (heribannatores), wie man fie feit Rarl bem Großen zu nennen pflegte 00). Gie ftiegen felbft bie ju ben bochften Burben am Roniglichen Sofe (officia Palatina) 01). und fogar unter Rarl bem Großen noch bis ju ben bochften und einflufireichsten Aemtern in ben Provingen binauf 62). Auch maren bie Ammen ber Roniglichen Rinber und bie ihnen beis ober untergeordneten Gebilfen gewöhnlich Unfreie 63).

<sup>55)</sup> L. Wisig. II, tit. 4, c. 4. Bgl. L. Burgund. tit. 60, c. 3 u. 4.

<sup>56)</sup> L. Wisig, IX, tit. 2, c. 9. Bgl. mit V, tit. 7, c. 16. Capit. von 798, c. 36, bei Bal. I, 541. Cap. von 786, c. 7. bei Pertx, III, 51. Fiscalini — atque servi — caballos, arma etc.

<sup>57)</sup> Gregor. Turon. VII, c. 25.

<sup>58)</sup> Gergor. Turon. IV, c. 47. — ad serviendum tradidit. Quem ille per loca diversa dirigens, locum praebuit militandi. Ex boc quasi honoratus habitus.

<sup>59)</sup> L. Wisig. IX, tit. 2, c. 2 n. 5.

Cap. III., von 803., c. 5. Capit. V. von 803., c. 17. bei Baluz. L. Longob. III., tit 6, c. 3.

<sup>61)</sup> L. Wisigoth. II, tit. 4, c. 4. n. XII, tit. 1, c. 3. ut, exceptis servis vel libertis fiscalibus, nullus de servitute quorumlibet, aut libertis, delnceps ad palatinum transeat officium.

<sup>62)</sup> Miracula Benedicti 21. Mör; 1. 306. in Bolland, acta Sanctor. Carolus — quibusdam serrorum suorum faci debto subleratis curam tradidit regni, atque inprimis Rahonem Aurelianensibus praefecit. Génejo ben Sturminius in Bourges und ben Bertanundus in brt Murberane.

<sup>63)</sup> Gregor. Tur. IX, 38.

#### €. 32.

Befanben fich nun aber ichon bie unfreien Leute bes Ronigs und ber Rirche in einer weit befferen Lage, ale bie übrigen Unfreien, fo mar biefes binfichtlich ber freien Riscalinen und ber Borigen bee Ronige und ber Rirde weit mehr noch ber Fall. 2mar follten auch fie gine = und bienftpflichtig fein, jeboch unter weit milberen Bestimmungen, ale bie übrigen borigen Leute. Die bergebrachten Ader = und anberen Dienfte ber Fiscaliuen und Rirchenleute waren nämlich bereits ichon firirt 66), und burften nicht einseitig erhöht werben 65). Bei Beraugerungen bes Grund und Bobens murben baber bie bergebrachten Rechte ber Fiscalinen ausbrudlich vorbehalten es). Deftere mar ihre Dienftpflicht vertragemaßig regulirt und beftimmt, bag biefelben außer einem unbebeutenben Bine in Bache ju feinen anberen Dienften irgend einer Art angehalten, ibnen feine Gewalt angethan 67) und fie nicht bon ber Rirde verauftert werben follten (nec aligenare ecclesie) 68). Damit bangt mobl bie weitere Bestimmung gufammen. wonach bie Unfreien (mancipia) und Borigen ber Rirche (homines ecclesiastici) nicht von ber Kirche vertauscht, vielmehr nur

<sup>64)</sup> Cap. von 800 u. von 817, c. 13 bei Pertz, III, 82 u. 216, vgl. L. Bajuv. I, 14. Capit. lib. 5, c. 308.

<sup>65)</sup> Dipl. von 285 bet Meichelbeck, I, 2, p. 255 ut eis nullus ampliems sectilum injungere valeat - Cap. von 800 u. bon 835, c. 6 bet Pertz, III, 82 u. 371. Capit. lib. 5, c. 803 statuimus, ut ne familia se a praedictis operibus subtrahere possit, neque a senioribus amplius eis exquireretur.

<sup>66)</sup> Urf. ven 775 bei Beyer, J, 35 ad ipsum monasterium ooncesstt vel delegarit in ipsa tenore et consnetudine sieut antea fuerunt — quamque aliam legem et consuetudinem sieut reiiqui infra regna nostra habuerint fissalini et antea in unumquemque pago habuerunt consuetudinem.

<sup>67)</sup> Sub tall jure conditionis, at nec abbass, nec viliéous, nec advocatus ipsos et omnes heredes ex sie genitos ad all'quod servitium vel super aliquod beneficium debent vel possint coçere, vel aliquam vim inferere, except hos sob etc. in ltrl. ven 1209 Set Wickey, Skorffen 1, 6, 4 p. 10, vgl. dipl. von 1206 cod. p. 9, bgl. nech ltrl. ven 1205 Set Melciedbeck, 1, 2, p. 265.

<sup>68)</sup> Urf. von 1206 bei Dobr, p. 9.

freigelaffen merben tonnten und, menn fie bennoch pertauicht morben maren, ihre Freiheit erhalten follten 60). Das Befitthum ber Riscalinen und ber Rircheuleute mar bereits erblich. Es mar ein Erbe, eine hereditas 10). Die Roniglichen Liten bedurften nicht ber Ruftimmung ibres herrn um au beiratben 11). Bei Gben amiichen vollfreien Leuten mit Roniglichen Riscalinen verloren bie Bollfreien nicht ibre Freiheit, fie bebielten vielmehr gur Gbre bee Ro: nigebienftes, welchen fie ale Reicheleute ju leiften batten (talis etiam nobis honor - qualis et antecessoribus nostris Regibus) mit ibrer Freiheit auch ihr Erbrecht und ihr Recht Beugniß au geben nebft bem freien Commercium 72). Gben fo wenig 20g, bei ber Che eines freien Ripuariers mit einer Unfreien ober einer Freigelaffenen ober fonftigen Borigen bes Ronias ober ber Rirche, fur feine Berfon bie unfreie Sand bie freie nach fich 13). Und bei ben Alemannen verlor amar, im fruberen wie im fpateren Dit= telalter, bie an einen Colonen bee Ronigs ober ber Rirche verbeirathete Bollfreie ibr Erbrecht auf bas vaterliche Grunbftud (terra patris), feineswegs aber auf ben übrigen Rachlaft, welcher vielmehr au aleichen Theilen getheilt merben follte (Res enim alias aequaliter dividant) 14). Much batten bie freien Colonen bes Ronigs

<sup>69)</sup> Cap. von 863, c. 12 bri Pertz, III. 420 neque mancipia ecclesiastica quisquam nisi ad libertatem commutet. — et ecclesiasticus liomo qui commutatus fuerit, perpetua libertate fruatur.

<sup>70)</sup> Cap. Pist. von 864, c. 80 bei Pertz, III, 496 coloni, tam fiscales quam et de casis Del, suas hereditate« id est mansa quae tenent.

<sup>71)</sup> L. Saxon. tit 18.

<sup>72)</sup> Cap. von 803, c. 22 u. von 805, c. 25 bci Perts, III, 116 u. 134. bei Beris hombinus qui uncres fascinias regias, et feminis liberis quae homines similiter fiscalines regios accipunt, ut non de hereditate parentum vel de causas sua questerada, ne de lestimonio pro her e abjicianter; sed talis etium nobu in hac causa honor aervetur, qualis et antecessories notetivas gelbus vel imperatoribos aervatus esse cogenoscilar. Capit. III ven 806, c. 2s. Capit 17 ven 806, c. 16 bri

L. Ripuar. tit 58, c. 14. Si autem Ripuarius ancillam Regis seu ecclesiasticam, vel ancillam tabulariam sibi sociaverit, non ipse, sed procreatio ejus serviat. Baf, unten 5, 109.

<sup>74</sup>i L. Alem. tit. 57. Jus provinciale Alemann. c. 270 bei Seukenberg, p. 66

D. DRaurer, Fronbof.

und der Kirche nach dem Alemanufichen Boldrechte abfilde Wergeld wie die übrigen Alemanuen 19. Und die an den hörigen des Königs, an den homines Regis verübten Verörechen follten sogar höher als die die anderen freien Leuten, mit derflächer Butge gebügte des Königs ein truste dominicol fanden 19. Emblich hotten die hörsten der dominicol fanden 19. Emblich hotten die hörigene deinigs und der Kirche auch noch größere Kreihelten bei den sieffentlichen Gerichten. Eie durften leibständig in den öffentlichen Gerichten auftreten 17). Davauf bezieht fich siehe wahrickeit die auch des Gerrecht der hörigen des Königs der Kiscalinen) bei gerichtlichen Berantwortungen (in responsis), welches ihnen bei einer Uebergabe an die Abeil Prim ausbrüdlich vorbehalten worden iff 19. Sie durften fich besselcht mit ihrem Eid mit ober ohne Edhelfer vertspieligen 19. Und sie hatten auch Jutritt zu den Gauertamfaunen 20.

Die freien Hörigen und Fiscalinen bes Königs und ber Kirche stadten bemnach schon früh weit höher, ols alle übrigen frein Co-lonen, Liten und hörigen Leute. Die Hörigen bes Grasen von Rappersboyl bielten eb baher für einen großen Gewinn, als sie im Jahre 1242 an des Kloser Bettingen abgetreten und badurch Hörige bieses Klosers geworden waren \*1). Die nicht allein ihnen, sombern außerbem auch ihren eigenen Untreien zugestendenen Wassen in eine der geworden der der der eine der gag binne bagt noch de Mittel fich immer böher und

<sup>75)</sup> L. Alamann, tit. 8 vgl. 23, §. 1, vgl. Cap. de villis c. 4 secundum legem corum emendare.

<sup>76)</sup> Capil. von 877, c. 20 bri Pertz, III, 540.

L. Ripuar. 58, c. 19. Urf. von 828 bei Guérard, polypt. Irmin. II, 344.

<sup>78)</sup> Urf. bon 775 bei Beyer, 1, 85, tam de causas eorum in responsis quamque aliam legem et consuetudinem sicut reliqui fiscalini — tam in responsis dando, quamque et reliquam legem ac consuetudinem sicut ceteri fiscalini.

<sup>79)</sup> L. Ripuar. 18, c. 3, 19, c. 2, 34, c. 2, 58, c. 21 u. 66, c. 2.

<sup>80)</sup> Cap. pro pago Cenomannico, non 800 bei Pertz, III, 82

<sup>81)</sup> Dipl. von 1242 bei Tichubi, Coron. I, 136 homines dieli praedii quaestum maçnum aestimantes, secularem dominationem evadere, juramento obligaverunt se claustro.

bober gu beben. Coon im Aufange bes 11. Jahrhunderte batten fie im Bisthume Borme bas Recht ber Tebbe (faida) 82) mit allen bamit aufammenbangenben Rechten erworben, namentlich mit bem Rechte fich mit ben Bermanbten bes Getobteten zu vergleichen und biefelben gur Unnahme bes Wergelbes gu gwingen 82), welches wie bei ben Liten wenigftens theilmeife an ihre Bermaubten fiel 84); mit bem ferneren Rechte bes Reinigungeeibes mit und ohne Gibbelfer und bes gerichtlichen Zweitampfes 85). Der Bifchof follte ihnen fogar, wenn er fie in feine Dienfte nehmen wollte, nur bie bochften und ehrenvollften Sofamter übertragen burfen 86). Unb aulest baben fich bie freien Siscalinen einerseits mit ber borigen Ritterichaft, anbererfeits aber mit ben ginspflichtigen Reichsleuten und mit ben freien ganbfaffen verfchmolgen. Go murben bie Regler in ber Abtei Burich, wie man ju Gbren ber beiligen Regula, bie mit ihrem Bruber Gelir in Burich ben Dartnrertob geftorben mar, bie borigen Leute jener Abtei zu nennen pflegte, icon frub ben in ber Abtei wohnenben freien ganbfaffen gleichgeftellt. 218 baber im Jahre 1317 ein Boriger bes Rloftere Bettingen an bie Abtei Burich übergeben und baburch jum Regler geworben mar, fo murbe biefe Uebergabe als eine Freilaffung betrachtet #7). Aus biefer Bermifchung mit ben freien Reicholeuten und Lanbfaffen mag es fich nun auch beffer, ale auf bie von Bluntidli 88) berfuchte Beife ertlaren, warum feit bem 9. und 10. Jahrbunbert mit ben bericbiebenen Germanifchen Bollerichaften und Romern (§. 26) auch bie freien Siscalinen zu ben öffentlichen Gerichten augegogen werben tonnten, und bafelbft Beugen und Urtheilefinder gewefen find,

<sup>82)</sup> Leges S. Petri ven 1024, e. 18.

<sup>83)</sup> Leges St. Petri, c 30.

<sup>84)</sup> eod. c. 9, 30.

<sup>85)</sup> eed. c. 80, 31, 32.

<sup>86)</sup> cod. c. 29, si episcopus fiscalem hominem ad servitium suum assumere voluerit, ut ad aliud servitium eum ponere non debeat, nisi ad camerarium, aut ad pincernam, vel ad infertorem, vel ad agasonem

vel ad ministerialem. 87) Urt. von 1317 bei Kopp, Urfunden jur Gesch. der eidgenöss. Bunbe, p. 93. Bal. Bluntschie, Gesch. des Schweiz, Bundeet. I, 13 u. 16.

<sup>88)</sup> Rechtsgeschichte I, 56 ff.

wie biefes im Wormsgau schon im Jahre 835 und in dem Gaugerichte zu Jürich in den Jahren 947 und 963 der Fall war 20). Bas übrigens um so leichter geschschen fonnte, sintemal die Liten und die Hörigen des Königs und der Kirche bie und da bereits seit dem 8. Jahrhundert schon Jurritt zu den Gau- und Bolisderjammfungen gehabt haben (§ 7, R. 49 u. § 32, R. 80).

# S. 33.

<sup>89)</sup> Uft. von 835 bei Beyer, I, 70 assensu überorum hominum et fiscalinium. Utt. von 947 bei Newgart, I, 501: func ab istis judicatum set

— ab aliis de fisco, de monte (bic griciu vom Urgg)— et ab
aliis ex familia — judicatum est P. Comite — et de fisco
t monte cunctis ibidem sedentibus —. Juwi Utt. von 963, cod. p.
605, 607.

<sup>90)</sup> Tacit. Germ., c. 25 u 44.

<sup>93)</sup> L. Sal. 67, e. 2 ed. Herold. Si. quis Sag baronem aut gravionem, qui puer regius ficerat — L. Sai ed. Merkel, 64, e. 2, dietis ascebarone (aut obgrafionew) occiderit qui puer regis fult. In Hipnar, it I. S. S. quis indirem fiscalem, quem constem vocant, interfecerit —, Quod si Regius puer, vel ex tabulario ad eum gradium ascenderit —. Sund, Leudas ies comes Turenum un cri in Judy che Offiger Georger. Turon, V. e. 49. Ser Brocher servus domini euw resedebat in litt. von 612 bei Neugart, 1, 149 vor jeben füße int iderlicher Chanter, 281, 100 fs. 36.

<sup>92)</sup> Adrevald mir S. Benedicti tvi Bouquet, V, 448 — ob Francorum suspectsm fidem, quan semel in conjuratione —, quibusdam servorum suorum, fisci debito subjevatis, curam tradidit regni, vgl. Wait, 111, 326.

fahigung biegu eine Freilaffung nothwendig und auch binreichend war, wie bies Gichhorn 93) und Gurth 94) angunehmen icheinen, mochte ich inbeffen bezweifeln, indem in ben erften Beiten bes Grantifden Reiches gewiß nur ber wirflich Bollfreie Bewalt über Bollfreie haben tonnte, ein Freigelaffener aber, wie wir gefeben baben, noch fein Bollfreier, meniaftens nicht im alten Ginne bes Bortes gewesen ift. Jene pueri Regis und Freigelaffenen icheinen mir baber vielmehr auf Romifche Grafen, b. b. auf über Romer ober anbere unterworfene Bolfer gefeste Comites bezogen werben au follen, welche, ba bie Romer felbft nicht vollfrei, vielmehr blok grund: ober ichusboria, ober ichuspflichtig maren, fich febr mobl von Freigelaffenen und anberen borigen Leuten bee Ronige befehlen laffen fonnten. Fur welche Unficht auch ber Umftanb noch angeführt werben fann, bag bas Ripuariiche Bolferecht (tit. 53), inbem es von jenen Ctaatsamtern rebet, gerabe von Tabularien, b. b. von in ben Formen bes Romifchen Rechtes Freigelaffenen fpricht.

<sup>98)</sup> St. u. R. Beid. I, § 47, Rote q.

<sup>94)</sup> Miniftrl. p. 10.

L. Wisig. II, tit. 1, c. 1, III, tit. 1, c. 5, VI, tit. 1. c. 2, IX, tit. 2,
 E. Ripuar, tit. 88

<sup>96)</sup> L Ripaur, tit. 11, c. 1 u. 3. L Liutprand. VI, 9. De gasinditis rero nostria – pro en quod no bis descrire ridetur, 2000 sol. fial compositio. Majores (gasindit) vero secundum quales personase fuerini, ut in nostra consideratione, vel succession nostrorum debeat permanere, quomo de 1p-s compositio susque ad 300 sol. debeat ascendere amplius.

tini officii \*\*), und burch Ertheilung bes Amtes ward nicht allein von Burbeträger, soubern bessen gefammte Familie geehrt und geabet! \*\*). Daß übrigens ber damalige Mel noch feinen eigenen abgeschlofienen Stand gebildet hat, bedarf taum einer Erwähnung.

Rmar blieben jene Koniglichen Diener, Die erften Sof= und Staatsbeamten fogar nicht ausgenommen, nach wie bor Borige, und hatten als folde, felbft weun fie bie bodiften Memter befleibes ten, ein weit geringeres Bergelb ale vollfreie Beamte von bemfelben Range 90). Der Reig nach jeuer hoben Stellung mar inbeffen zu groß, und ba auch noch reichliche Befchente, zumal ale Beneficien bingegebene Laubereien bamit verbunden gu fein pflegten 160), fo ftromten fogar vollfreie Leute zu bem Ronigebienfte, und felbft gu bem Dienfte anderer Freien 101), bie Ginen gu ben alangenben, wenn auch unfreien Sofamtern bes Ronias. bie Anderen meniafteus zu bem Dienftgefolge ber freien Grundberrn. Cogar bie fnedtijden Ramen eines Marichalls, Geneichalls und Chelfnedites (Mariscalcus, siniscalcus u. Adalscale) 102) fored: ten nicht von jenen Stellen gurud. Huch fie murben vielmehr gleich anberen Chrenftellen eifrigft gefucht, insbefonbere auch an ben Bofen ber Bifchofe und Mebte. Bie ber Dieuft an bem Sofe bes Ros nige, fo führte nämlich auch ber Dienft an ben Sofen ber Bifchofe und Mebte zu bobem Unfeben und Rang. Er erhob bie unfreien Sofbiener fogar weit uber bie freien Leute. Bereits im Anfange bes 9. Nahrhunderts murben in Churratien unter ben Dienftleuten bee Bijdhofe von Chur brei verfdiebene Ranaftufen untericbieben.

<sup>97)</sup> L. Wisig: VI, tit 1, c. 2

<sup>98)</sup> L Wisig. VI, tit. 1, c. 2, nobiles ob hoc potentioresque personae, ut sunt primates palatii nostri corumque filii.

<sup>99)</sup> L. Ripuar. til. 53. L. Sal. tit. 57, c. 1, 2 ed. Herold.

L Wisig. IX, tit. 2, c. 5, 9. Capit. von 757, c. 6. Capit. von 779, c.
 Cap. von 793, c. 36 bei Bal I, 541

<sup>101)</sup> Meines Cohnes Abhbl., über bas Wefen bes Sitesten Abels ber beutschen Stamme, p. 40 ff. 3m Jahr 791 trat ein altes Gelchlicht am Rbein in ben hofbienft bes Abtes von Lorich. Laft. unten §. 57. Fürth p 26 ff

<sup>102)</sup> Grimm, R. N p. 276.

Den bochften Rang hatten bie vier oberften Sofbeamten bes Biichofe (ber Rammerer, Schent, Cenefchall und Stallgraf) und ber Lanbrichter (judex publicus). Gie werben baber ministri seniores genannt. Und ihr Wergelb betrug bas Doppelte ber Gemeinfreien, fogar bann, wenn fie nach ibrer Abstammung und Gies burt Unfreie maren (de qualecumque linia fuerit). Den zweiten Rang nahmen bie Coultbeife und bie übrigen Minifterialen ein (qui scultaizium aut reliquum capitanium ministerialem occiderit). Huch fie tonnten Unfreie fein. Richts befto meniger mar ibr Bergelb immer weit bober ale jenes ber Gemeinfreien. Die britte Ranaftufe enblich bilbeten birjenigen Dienftleute, welche fich am Sofe bes Bifchofe aufbielten obne ein bestimmtes Imt erhalten au baben (vasallus dominicus de casa sine ministerio) unb bie untergeordneten Sofbiener (junior in ministerio). 3hr Wergelb mar gwar geringer ale jenes ber hoberen Dienftleute, wenu fie aber freie Leute (ingenui) waren, weit hober ale bas Bergelb ber Gemeinfreien, und wenn fie Unfreie (servi) maren, immer noch eben fo both (60 sol ) ale bas Wergelb ber freien Leute (ingenui) 103).

Aus jener großen Begünftsgung der unfreien und hörigen ente des Königs und der Kirch erflat es sich auch, warum die Bolfreien, welche Schulz suchen, sich sich ein sich nach, warum die worzugs weise dem König oder der Kirche hingaben, während die wellsichen Großen mehr auf gewaltsame Weise ihr Gesoge und ihre hörige Familie zu dermehren gesucht badeen 189). Ge erflärt sich daraus serner, warum son ist in der gesten der Bolten die Unfreien und hörigen grode in die Königsschen und gestischen Billen gesogen sind 1892, und es daraus grode in die Königsschen und gestischen Billen geschen sind 1892, und es daraus macht haben, daß sich jene Willen in son und zu erichen und dara keichsten anaeskenen eistehen erkeben fonnten, und wober es

<sup>108)</sup> Capit. Remedii episc. c. 3 in Archiv für Schweiz. Gefc. VII, 213 und 222.

<sup>104)</sup> L. Alem. tit. 1 u. 2.

<sup>195)</sup> Meine Ginleitung p. 210 ff.

<sup>106)</sup> Cap. IV, von 819, c. 6 bei Baluz u. Cap von 817, c. 6 bei Pertz p. 215. Si cujuslibet mancipia in villam nostram confugerint etc. L. Longob. I, tit. 25, c. 78.

enblich gesommen ift, bag gerade bie Königlichen und geistlichen Billen ber Freiheit gunftiger gewesen find, so bag aus ihnen vorzugsweise bie freien Stabte hervorgeben tonnten 107).

# 3) Causpflidtige (homines liberi, ingenni ober franci).

#### €. 34.

Mußer ben unfreien und grunds und ichubörigen Leuten fommen gur frantischen Zeit auch nech andere Leute von, welche zwar ebeufalls nicht gang vollfrei waren, die jedoch der Bollfreiheit febr nahe tamen, und baher insgemein homines livei und homines livei. Et fönnen mit den spätern landes herritigen Soglicuten berglichen werten. Ich werbe se, um sie von den folgen Leuten und nicht gang richtig ift. Richtiger ware etwa der Ausbrucktreit Bogileute, eine Benennung, die ich jedoch aus anderen Gründen nicht währe fann, um nicht Verwechselnungen und Misseutungen gu berantissen.

Das Wort ingenuus fommt ursprünglich in einer iehr verchiebenen Bebentung vor. Sow Tacitus unterschieb Unfreie
(serri), hörige (coloni), Freigelassen (liberti) und vollfreie
Leute (ingenui), und versland unter den Lethern offendur freie
Grundbessen 199. School nannte man ursprünglich auch, unter
ber früntlichen hertschaft noch, uur die vollfreien Grundbessen
ingenui. Denn nur die freien Grundbessper (libert qui proprium habent — qui domos habent) hatten alle Rechte ber
treien Leute und waren baher in der That vollfreie Leute 100).
Die waren seinen Grunds und teiner Schusbertschaft und auch
keiner Steuer unterworfen. Man nannte baher die steuerfreien
Leute selbs ingenui. Denn Schus ehre die im Solffreisht (inge-

<sup>107)</sup> Meine Ginleitung, p. 286 u. 299 bis 301.

<sup>108)</sup> Tacit. G. c. 25 val. oben &. 8.

<sup>109)</sup> Cap. von 829, c. 6 unb von 864, c. 6 bei Pertz, III, 354 u. 489. Urf von 844 bei Baluz. II, 1452.

noita) waren urfpringlich identische Begriffe "". Daher wurden bei ingenui den Liten und anderen Hörigen und den unfreien Leuten ""), als auch den Freigelassenen entgegengeset?". Auch scheinen urfpringlich alle Juhder von freien Bauerngütern (mansi ingenuiles) freie Colonn (ingenui) geweien au sein (§ 123). So wie denn auch das freie Bestehdum der dellereine Leute ein en enuitas oder ein mansus ingenuils) genannt worden ist 3). Auch schein urspringlich zur Vollfreiheit die Geburt von vollfreien Eltern, als zum Beweise der Wollfreiheit eine Art Kleiner vod der der der Vollfreiheit der Ertscheine Stein, als zu sieht 1). Daher wurden die Freigelassenen dei so vielen Kreilassungen für von vollfreien Eltern Geborne erklärt und ihnen alle Rechte der von vollfreien Eltern Geborne intgeräunt, als wenn sie sleift von vollfreien Eltern Geborne under ühre der der der der der der der der der wären wären (in integra ingenuitate, tanguam si ab utriseue parentibus ingenuis dissent procesat vel nath 9).

Dies urhordinssche Bedautung von ingenuus sit aber später weitert und auch auf solch ertele Leute ausgesechnt und det anberen beibehalten worden, die zwar nicht mehr ganz vollfreit waren, die ziehoch der Bellfreicht sehr nache tamen. Diese geschapt eines bei gekond ber die geschiedet gehr die die Roth gegenungen ihr freies Eigen vertauften und in den Nienst eines reicheren gestillen oder weitsche gehabeten texten? der der ber weite Eigen den oder welltschen Grundberrn traten? der der bei der bei der die Bigen

<sup>110)</sup> Gregor. Tur. VII, 15. — multos de Francis, qui tempore Childeberti. Il reis senioris in gen ui fuvrant, publico tributo subegii. Marculf. 1, 19. ille de caput suum bene ingenuus esse videtur. arg form. Alamann. (2086) Nr. 19. personam serviil jugo notabilem vel publicis exactionibus debitam — sarg. Grom. Salmonist. Nr. 1.

<sup>111)</sup> L. Sal. ed. Merkel. 85, c. 2, 3 u. 4, 41 u. 42. Annal. Guelferb. ad 780 bri Pertz, I, 31, tam ingenuos quam et lidos.

L. Wisig. IX, 2, c. 9. seu si Gothus sive Romanus, nec non ingenuus quisque vel etiam manumissus.

<sup>2)</sup> Henschel, v. ingenuitas, III, 888.

Cap. bon 819, c. 2 bri Pertz, Ili, 228. liberi non sint, nisi de ingenuo patre et matre nati sunt.

Form. Marculf. II, 29, 82-84 u. 62. Form. Andegav. c. 20 u 28.
 app. Marculf. c 48. Form. Sirmond. c. 12. Calguing. Formelbuch,
 c. 9, 10 u. 11.

<sup>5)</sup> Cap. von 806, c. 16 u. 16 bei Perts, lit, 184 u. 186.

bingaben, um es ale precarium oblatum wieber gurud au erhalten (6. 23), feitbem fie felbit fich ale Rinepflichtige (cere censuales) bingaben 6), ober fogar fich ale Unfreie verlauften 64), ober von anberen verfauft worben 1), ober aus Roth Bettler ober foggr Rauber geworben finb b). Geit biefer Beit maren namlich auch viele Leute genothigt, fich, unbeschabet ihrer Freiheit unb ihrer Freiheiterechte, auf frembem Grund und Boben niebergulaf: fen 9) und ale freie Colonen bas Land eines anberen Grundberrn au bauen. Diefe freien Leute, welche fein Gigen batten, fonbern auf berrichaftlichem Grund und Boben anfaftig maren (homines liberi, qui proprium non habent, sed in terra dominica resident - liberi homines, qui super alterius terram resident - homines liberi (ober homines ingenui) commanentes infra terminos et super terram ejusdem monasterii), biefe freien Leute batten amar nach wie por alle Rechte ber freien Leute, welche feinen Grundbefit vorausfetten. Gie entbehrten aber naturlicher Beife aller jener Rechte, welche an ben Befit bon freiem Gigen gebunden maren 10). Gie maren und biegen bemnach awar noch freie Leute fliberi und ingenui). Gie waren aber, ba ihnen bie Rechte ber freien Grundbefiger fehlten, nicht mehr vollfreie Leute. Ghe bie Grundberrichaften Immunitat von bem Butritt ber öffentlichen Beamten erhalten batten, ftanben auch biefe freien Colonen, wie andere freie Leute, bireft unter ber offentlichen Gewalt. Denn bie Abhangigteit von ben Grund-

<sup>6)</sup> Urf. von 800 bei Lacomblet, I, 9.

<sup>6</sup>a) form. Sirmond. c. 10.)

<sup>7)</sup> L. Alamann, tit. 46-48. L. Ripuar, tit. 16. L. Bajuv, 15, c. 5.

Cap. von 805, c. 16 u. von 805, c. 18 bei Pertz, III, 134 u. 136. et ipsi heredes propter indigentlam mendici vel latrones seu male-factores effitiantur.

<sup>9)</sup> Biele Stellen bei Bait, IV, 282. salva illorum hominum libertate gul ibidem commanent — u. a. m. form. Sirmond, c. 44.

<sup>10)</sup> Cap. con 829, c. 6 bei Perts, III, 854. De liberis hominibus, qui proprium non habest, sed in terra dominica resident, set propter ne alterius af testimonium non recipiantur a de propier hoc ad testimonium recipiantur quia proprium habent. Ugl. nech L. Lothar. I, c. 82. Cap. von 855, c. 8 bei Perts, III, 435. Utt. von 844 bei Baluz. II, 1452.

berren, beren Grund und Boben fie bauten, mar nur eine bingliche. Der herr bes Grund und Bobens fonnte bemnach wohl über ben Grund und Boben felbft nach Billfur verfügen, über bie Dienfte ber barauf mohnenben Freien aber nur auf fo lange, als biefe auf feinem Befitthum wohnten. Ihre Abhaugigfeit von bem Grundberen mar nur eine bingliche. Gie blieben baber nach wie por freigugig und fonnten baber ben Grund und Boben, wenn nicht Bertrage entgegenftanben, nach Belieben wieber verlaffen 11). Erft feit ber von ben Grundberrichaften erlangten Immunitat murbe ibre Abbangigfeit eine per fouliche. Denn bie Grundberrichaft wurde feitbem, ba nun auch bie freien Colonen nicht mehr birett unter ber öffentlichen Gewalt ftanben, auch fur fie eine Coutherricaft. Gie murben baber nun felbit Sinterfaffen, und gwar freie Sinterfaffen. Gie blieben namlich nach wie bor gwar freie Leute (ingenui, liberi ober franci). Da fie jeboch nun einem Coutherrn unterworfen und baber beffen Leute (homines), ober Unterthanen (subjecti) 12) waren, fo wurden auch fie homines, und gwar gum Unterfcbiebe von ben grund = und ichuthorigen Leuten, homines ingenui, homines liberi und homines franci genannt. Daber ift in ben Immunitatsprivilegien fo viel von homines tam ingenui quam et servi bie Rebe 13), ober von homines tam liti quam et ingenui super terram eorum

Nrf. von 764 im Bürtemterg, Utfb. i, 9. Ingenui tuo eummanent ferram illam, et si vult animanire post obilum meum, qualum servidium mihi fecerunt, talem fatiani vobis — bergl. untrn §. 110, 141 u. 142.

<sup>12)</sup> Urf. von 887 H. 898 in Mon. Boic. 28, I, p. 78 u. 121. res monesterii cum omnibus sibi subjectis et rebus et hominibus — Urf. von 873 bei Grandidier. p. 258.

<sup>13)</sup> Itt. ton 816 m. 837 in Juraxia, 11, 65 m. 87. homines lopius ecclesion in genon os quame et servos super terzan úpius commanentes. Itt. von 814, 815, 816, 881, 884, 878 bri Baiaz. II, 1405, 1408, 1410, 1411, 1413, 1452, 1462 m. 1468, nor et baib hom inser sjonden ecclesias tann ingenuos quame et servos terzan jujus creidere videntur britj, baib obre homines monasterii tann ingenuos quame et servos super terzan jujus creiden et servos super terzan jujus creiden decrudy, edo, p. 1508, aut homines ipsius ecclesiae tann ingenuos quam servos super terzan jujus commanentes. Nota obre utudy, edo, p. 1508, aut homines ipsius ecclesiae tann ingenuos quam servos super terzan jujus commanentes vel francas.

manentes 14), bon homines aut ingenui aut servientes in eorum agros commanentes ober bon ingenui aut servientes caeteraeque nationes quae sunt infra agros vel fines seu supra terra ecclesiae commanentes 18), bon homines tam liberi quam coloni (Borige) et servi (Unfreie 16), bon homines ecclesiae tam liberi quam servi, fiscalini et tabellarii 17) ober auch bon homines tam franci quam et ecclesiastici (Hörige) vel servientes (Unfreie), 3. B. in ber Abtei Prum 18) und im Stifte Burgburg fogar von freien Franten 19). Denn bie freien Sintersaffen, gleichviel ob fie falifche ober ripuarifche Franten, Baiern ober Romer ober Glaven maren, ober einem anberen germanifden Bolfoftamm angehörten 20), wurden abmechfelnb homines ingenui, homines liberi ober homines franci, ober auch homines bene ingenui unt homines bene franci 21), und im Stifte Buraburg freie Franten genannt. Und au ibnen geborten inebefonbere auch alle in ben foniglichen Grunbberrichaf-

<sup>14)</sup> Urf. von 834 bei Baluz, I, 684.

<sup>15)</sup> Marculf, I, 2, 3 tt. 4

Urf. auß 8. sec. bei Meichelbeck, 1, 2. p 31. Urf. von 763 in Mon. Boic. IX, 8.

<sup>17)</sup> Urf. von 873 bei Grandidier, p. 258

<sup>18)</sup> Lift ten 775 bit Hossheim, I, 135. ut homines, qui super joisse monasterii Ium franci, quam et ecclesiatioi commaner videntur. Lift nen 836, cod 1, 175 u. 176 homines ipsius monasterii tam francos, quam ecclesiaticos vei servientes, qui infra agros vei fines, seu super terram monasterii manent. Lift. con 841, cod. 1, 175. Lam de hominibus francis, quamque ecclesiaticis, seu servientibus, qui infra agros. vei fines, seu super terram monasterii degere videntur. Bgl. nod Lift. ven 856, 878 u. 888, cod. 1, 194, 215, 216 u. 228.

<sup>19)</sup> Allte Grenzbeidreibung bon Burgburg bei Eckhart, Fr. Or. 1, 377. "bag in beto marcha fie jezunebar oh Chirchfaffa Santa Rillanes, ioh "ftono, jo frier fran con erbi."

<sup>20)</sup> Salgburg. Formels. c. 53 u. 54. Marculf 1, S u. 4. Utf. von 868 in Mon. Bolc, 28, L p. 46. omnes homines qui super caudem res commanere noscuntur et ad monasterium perlinere videntur tam baioarl quamque sciavi iberi et servi.

<sup>21)</sup> App. Marculf. c. 2, 3 u. 5. form. Lindenbrog. c. 164 u. 166. Salz-burg. Formelb. c. 10, 11 u. 50.

ten angetssen Franken und andere steie Leute (franci qui in secies aut villes nostris commanent — ingenui qui per siscos aut villes nostris commanent — liberi homines qui partibus sisci nostri desserviun). Dicie freien hinterlassen bitche che chiq int ben treine Grunbestigern, also nicht mit ben vollfreien Franken, und auch nicht mit ben im Königsbienst siehen bei freien hinterlassen kommens ingenui und homines franci) das gemöhnlich Weiterlassen geb ber freien Leute, 200 Golibi, erhelten, hatten bei im Königsbienst siehen Franken verweibe siehen kein Königsbienst siehen hinterlassen erhoben hinterlassen erhoben hinterlassen bei Antrussienst siehen kein königsbienst siehen bei den königsbienst siehen hinterlassen erhoben hatten, wie bei Antrussienst siehe siehen Branken der siehe siehen hinterlassen erhoben hatten, wie bei Antrussienst siehen Königsbienst siehen freien Weiterlassen den siehe Schieben hinterlassen erhoben hatten, wie bei Antrussienst siehe Schieben der siehen freien Breise der siehe siehen der siehen freien hinterlassen oblates, weckes siehe kannen der siehe siehen der siehe siehen der siehe siehen der siehen der siehe siehen der siehen der siehen der siehen der siehen der siehe siehen der siehen

Außer ben freien hinterfassen, benen auch nach ibrer Riebertassung auf grundherrlichem Boben nach ihr alte Freiseit, die Ingenuidit, geblieben war, wurden aber auch nach viele Freizelassen in ben Stand ber freien Leute (ingenui) erhoben. Dahin gehoren die chartularii ingenui, die tabularii ingenui, die in ben Formen bes longobarblichen Rechtes freigelassenn Justical und Amund und die von bem König per impans Freigelassen, dann die in ben Formen ves sallissen und rhuparischen Rechtes freigelassenen Denariaten, und viele in ben Formen bes römischen Rechtes freigelassen und zu eines Komani gemachte Leute (§. 16, 21, 22, 26 u. 27).

MUe dies freien hintersassen und die zu freien Leuten (ingenul) gemachten Freigesassienen war nem war eine gang vollfreien Leute, indem sie einen Schus- oder Schiemherrn über sich hatten und biesem meistentheils zinspslichtig waren 24) und aller der Rechte eutbehrten, zu welchen freies Eigen neithemotik won Sie kamen jedoch der Bollfreiheit sehr nabe, indem sie dassiels

<sup>22)</sup> Cap. de villis, c. 4, 52 u. 62. Salzburg. Formelb. c. 46, Marculf. I. 14.

<sup>28)</sup> Cap. III von 818, c. 1-8 u. 12 bei Balux I, 511. Gaupp, lex Chamavorum, p. 30. vergl. unten §. 50.

<sup>24)</sup> Galgburg. Formelbuch, c. 11. vergl. \$. 18.

Wergeld wie die vollfreien Leute hatten 22), indem sie nicht grundbörig und auch nicht schubberig, als innerhalb der Schubberrschalt freigligt waren und frei über ihr Vermdyen verfügen konnten (§ 95 u. 110). Die in einer Grundberrschaft angesessen aber schupflicktigen Leute (homines ingenu) Jaden sich, de sie, wie wir sehen verten, den Grunds und Schubberigen gleickgefest und bersches herrichgestiden Westenten unterworten zu werden pflegten, meisteutheits mit diesen vermengt und sich sobann unter benselben verloren. Aus dem in den Neichoberrschaften unter benselben verloren. Aus dem in den Neichoberrschaften unter benselben berricken Zerritorten angeschiemen Schubsleiten und die homines ingenui) sind aber die freien Neicholeute und die freien Landsgen bervorgegangen (§, 63).

# 4) Unterthanen.

# S. 35.

Alle nicht vollfreie Leute, Die Liten, Laten, Lagen und Albionen ebensowohl wie bie freien und borigen Colonen, bie grundund ichuthoriaen Leute und auch bie ichuteflichtigen Leute ftanben fammt und fonbers, außer unter ihrem Grund : ober Couthberrn, auch noch unter bem Schute ber öffentlichen Gewalt. Der Schuts ber öffentlichen ober toniglichen Gewalt (ber Rouigefrieben) war namlich von bem Schute ber Grund: und Schutherrn mefentlich baburch verfchieben, bag ber Schut ber Grund: und Schutherrn allgeit unfreie ober grund= ober fcuthorige ober me= . nigftens ichutpflichtige Leute, alfo wirtlich ichutbeburftige Denichen vorausfette, welche eben beghalb auf furgere ober auf langere Beit unter einen befonberen Cont, unter ben Brivatichut eines herrn gefett worben maren, mabrent ber Cout bes Juhabere ber öffentlichen Gewalt ein öffentlicher Schut mar, ber eben fo weit als bie öffentliche Gewalt felbft, alfo uber bas gange Reich reichte, und nur gur Strafe entgogen werben fonnte 26). Much ber Chut bes toniglichen Grund: ober Coutberrn mar ein folder

Cougle

<sup>25)</sup> Cap. III von 813, c. 1, 3 u. 12 bei Baluz.

<sup>26)</sup> L. Sal. ed Merkel, tit. 56. tunc rex eum extra sermonem suum ponat. vgl. Wilba, das Strafrecht ber Germanen, p. 253 ff.

befonberer Schut feiner unfreien und grund: ober ichutborigen ober ichuspflichtigen Leute, ber bon bem Ronigsichus, welchen er ale Inhaber ber öffentlichen Gewalt zu hanbhaben hatte, wefentlich verichieben mar. Der Roniasichut erftredte fich bemnach ale öffentlicher Schut über bas gefammte Bolt, alfo nicht blog über bie unmittelbar unter ber öffentlichen Gewalt ftebenben freien und vollfreien Leute, fonbern auch uber bie mittelbar unter ibr ftebenben freien und hörigen Leute. Daber mußten Mue, bas gefammte Bolt (generalitas populi), vom 12. Jahre an ben Unterthaneneib (juramentum fidelitatis) leiften, bie Gaugenoffen (pagenses) eben fowohl wie bie hörigen Leute, bie homines episcoporum et abbatissarum et comitum, bie fiscalini et coloni et ecclesiastici servi und reliqui homines, die einem herrn (dominus ober sepior) unterworfen und von ibm abbangig maren 27). Sie maren fammt und fonbere ber öffentlichen Gewalt unterworfen, alfo 11nterthanen bes Ronias (subditi , subjecti, fpater sujets) 28). Gie muften baber aufer bem Gib ber Treue, welchen fie ihrem Grund : und Coutberrn au leiften batten (C. 14 u. 95), auch noch bem Ronig ben Unterthaneneib fcmoren, bie freien und borigen Colouen und Riscalinen eben fomobl wie bie anberen grund = ober ichushorigen und ichuspflichtigen Leute, gleichviel ob fie Franten, Romer ober bon einer anberen Ration maren 29). Denn auch bie Romer, fie mochten grund : ober ichuthorige ober ichukpflichtige Leute fein, maren fammt und fonbere Unterthanen bes Ronigs. Gie mußten ihm baber auch, bei ben Dit- und Boftgothen eben fowohl wie im gangen frantifchen Reich ben Fibelitateeib fcmoren 30). Und wie andere Unterthanen, maren auch bie grund = und icushorigen und icuspflichtigen Leute, wie wir feben

<sup>27)</sup> Cap. von 786, c. 7. unb von 805, c. 9. bei Pertz, III, 51 u. 133. Cap. Pippini von 793, c. 36. bei Baluz, I, 541.

Cassiodor, VIII, 8, 4 u. 8. L. Wisig. II, 1, c. 2. Cap. von 560, c. 1.
 bei Pertz. III, 2.

<sup>29)</sup> Cap. bon 786, c. 7. bei Pertz, III, 51. Marculf. I, 40.

Gregor. Tur. IV, 30, V, 19, VI, 12, 31, VII, 7, 12, 24, IX, 30, 31,
 X, B. Brie des Mites Horiau del Bouquet, IV, 67. Cassiodor, VIII,
 2-8. Bgl. über den Gibelitätseid vor Allen Baul Roth, p. 106 ff.,
 277 ff. u. 386 ff.

#### 5) Ginrichtung und Bermaltung ber Fronhofe.

I. Der Fronhof und feine Beftanbtheile.

A 3n bor Rarolingifchen Beiten.

# **§**. 36.

In fuhren wie in fpateren geiten war der Fronhof der ihn icht allein der hause und hofhaltung, sondern auch der von dem Fronhofe aus detriebeume Anndvirthschaft 21). Außer der herrichaftlichen Wohnungen befanden fich demnach auf jedem Fronhofe auch noch die Wohnungen der dei dem hofhaltung eben sowohn ihr die kandwirthschaft angestellten Beauten und Neiere. Und das Gange uehlt des gehörigen hoframen, bei den Baiern den sowohl wie des den Frauken, Longobarden und anderen Wilkerfchaften 22) mit einem Zaune nungeden zu sein pflegte, so scheinen

<sup>31)</sup> L. Rothar, c 133. — bubulcum de sala —. c. 136. — et de sala propria exeunt. c. 357. Si quis porcarium de libero homine — qui in curte ejus erit —. L. Rothar. (Baubi) c. 133, 136 u. 352.

L. Bajuv. tit 9, c. 11, tit 11, c. 6, §. 2. L. Sal. tit. 18, c. 4. ed.
 Herold. tit. 19, c. 10 u. 11. ed. Feuerbach, tit. 16, c. 8. L. Rothar.
 c. 290. Bgl. meine Ginleitung zur Gesch. ber Marf. Berf. p. 28.

Das Haupigebabe in vieier Unganung ift natürlicher Weife be perichaftliche Wehnung gewesen. Wie jede andere Wehnung bieß auch sie zuweilen dom us <sup>20</sup>1, cas a <sup>20</sup>1 und mansus <sup>27</sup>). Um übessen wie bei herschaftliche Wehnung von den übrigen von der Hospienerschaft, oder von dem Müllierialen, Knüssten um hand vorerten bewohnten Gebäuben, welche man insgemein aecliseis genanut hat, zu unterscheben, psieget vieselse cas a dominicata, mansus in dominicatus <sup>20</sup>1, cass dominica <sup>20</sup>1, palatium <sup>20</sup>3, oder casa Regalis, dom us Regalis u. s. w. <sup>41</sup>3 genannt zu werben.

In ber engeren Bebeutung nannte man jedoch die herrichaftswohnung Fronhof ober Caalhof, und zwar ben Konigshof eben sowohl sala Regalis, curtis Regis und curtis Regia (§. 2),

<sup>88)</sup> Browulf v. 1051.

<sup>84)</sup> Browulf v. 78 ff.

<sup>35)</sup> L. Bajuv. tit. 9, c. 1, §. 1. liberi vel servi domum — tit. 11, c. 6. domum et cetera aedificia. L. Saxon. tit. 4, c. 3. dipl. aus 7. sec. bei Zeuss, trad. Wiz. p. 7, 9, 17.

<sup>36)</sup> L. Sal. tit. 18, e. 1.

<sup>87)</sup> Dipl. aus 7. see. bei Zeuss, p. 11, 16.

<sup>88)</sup> Breviarium aus 9. sec. bei Zeuss p. 262 ff. Bgl. oben §. 2.

<sup>89)</sup> L. Bajuv I, 14. §. 5.

<sup>40)</sup> Marcuif. praefat. tam in palatio, quam in pago. Bgl. unten §. 70.

<sup>41)</sup> Breviar. bon 812 bei Pertz, III, 179, 180.

p. Maurer, Gronbof.

wie jeben anderen Frenhes der gestlichen und weltschen Eroßen, und auch der Genchirchen sala 43, oder Solfs auch 43 und our tie 43, und our tie 43, und our tie 43, und our tie 43, und unterschieber von diese Bairlichen Beltsrechte bervorzehl 43. Jum Unterschieber von diesem Bairlichen und weiblichen Dienerschaft domus, casae, aecliseia u. f. w. 49. Daher sommen in den alsen Unterne auch eine 6, und 7. Zahrhundert [6] est eine den dien Urtunden auch dem 6, und 7. Zahrhundert [6] est erne areales, domus, aecliseia, casae und denlichen Bemennungen neben einanter vor 19. Much die in dem Alemannischen Rechtsouse erwähnte Wohnung innerhalb des Fronshefes (domum infra curtem) <sup>19</sup> ji fim Gegenschuer, dienekensteg aber, ichem Esalbest (salse) von solchen Rebenschuer, feinekensteg aber,

<sup>42)</sup> L. Rothar c. 188, 186. L. Almann III. 81, c. 1. domum seu salam siam. III. 117. tom 709 bit Bombeim, 1, 106. casalas M. com sala et curtile men — dipl von 817 rei Nergart, 1, 166. Much bei ben Boirem muß bat Bort Gai (don betannt genefen lein, mie bat Bort Gai (ju den netre Gelindem, Getilodam, Getilodam bintendem bereift, Decretum Tassilonis II, c. 14. 30/errer, leg. Bijuv. p. 182. €dmelier, III. 200.

<sup>49)</sup> Alte Bloffe bei hattemer, 1, 141. aula. salihus

<sup>44)</sup> L. Rolliar. c. 357. L. Sal. Merkel, nov. 279. canem custodem demus sive curtis. dipl. von 744, 752 u. 788 bei Nevgart, I, 18, 28 u. 77.

<sup>45)</sup> L. Bajur, XIX, 9. Si canem, qui curtem domini sui desendit, quem hovawarth (b. h. hosvart, Thulid wie Thorwart, Schloswart, Zeugs wart) dicunt, occiderit.

<sup>46)</sup> Polypicus monast, Fossat. Fri Bal. II, 1888. mansum indominicatumcum casa et diversia sedificis —. Dipl., and 9. nec. im Codes duresh. I, 804. unum mansum indominicatum cum casa optima et aliis aedificis upue rimpositis — p. 646 curlim cum domibus et aedificiis —. Cod. trad. in Juvavia p 81. curlem et casam cum aliis aedificiis »II (tre 60fi) et di Camerr, I, 212. casa, edao, hux.

<sup>47)</sup> Mehrete dipl. bei Zeuss, p. 7, 9, 11, 17. dipl. von 782 u. 786 bei Bend, II, 10, 11, 13. Mehrere dipl. and 9. sec. im Codex Lauresham, I, 302 f., 304.

<sup>48)</sup> L. Alem. tit. 81, c. 1, 2. Bgl. Form. Salomonis Nr. 14. mansus ad curtem suam —, do mum ad inhabitandum, horreum, fenile, domum familie, caulas pecorum —.

wie Anton 49 geglaubt hat, von einem weiteren, von dem Saalvofe verschiedenen, Errrenhausse zu verstehen. Der Caal diente der Herrichaft zur Wohnung. Auch wurden deselbst die Guste enpfangen und die Gelage gehalten. Daher ist im Brownis öttere von Methjaal, Bierhalte, Degensaal u. s. w. die Rede. Und die Göste wurden daschie fieters von der Hausstrau selbst, in den Königsburgen sogar von der Königsin oder von den Löchtern bes Königs beibeitet w.).

Sin großer Theil der dienenden Frauen wohnte in wohl verwahrten Arbeitohäufern beijammen, welche daher Schreine, serinia <sup>23</sup>), sereonas <sup>23</sup>), oder sereumas <sup>23</sup>), wie noch in spätern Zeiten in Frankrich sescrenes, oder auch genecia oder genitia <sup>24</sup>) eenannt worden find.

## S. 37.

In Berbindung mit den sochen erwähnten Wohn- und Arbeitschaltern flauben auch noch die verschiedenen Wirthschaftes
gebäube. Bei den Alemannen nämich die Stallung (seuria,
woher eeurie), die Scheune (granea ober granarium, woher la
grange), der Spicker (spicarium, heute noch der Spiker), der
Reller (cellarium), der Pierder und Ruhssall (armentum equarum atque vaccarum, — equaritia — vaccaria), der Schweinfall (porcaritia domus), der Schweinfall (porcaritia domus), der Schweinfallungen (armenta — caulae pecorum) nebst anderen Behältern, welche man Studen (studea), Kammern (cellaria, cellariae
und camarea) zu nennen bistales-

<sup>49)</sup> Beid. ber Landwirthich. 1, 87.

<sup>50)</sup> Brownlf v. 618 ff., 1176 ff., 1996 ff., 2081 ff.

<sup>51)</sup> L. Burgund, tit. 29, c. 8.

<sup>52)</sup> L. Sal. tit. 14, c. 1 L. Fris. add. sapient. tit. 1, c. 3. L. Saxon. tit. 4, c. 4.

<sup>59)</sup> L. Sal. iti. 14, c. 1, iti. 29, c. 38 in. 35. Ugl. Grimm, Gerrebe ju. BRettel, L. Sal p. IX. L. Sal. M. c. 13, § 2. Si puella de intro clave aut de screuna. L. Sal, c. 13, § 1. puella de casa aut de screona in. §, 5 puella de intro clave aut de screona bei Pardessus, p. 78.

<sup>54)</sup> L. Alem tit. 80, c. 2, 8. L. Sal. ed. Merkel, tit. 75, \$. 5.

<sup>55)</sup> L. Alem. tit. 81, c. 2, 3, 6, tit 97, c. 4. Form. Salomonis Nr. 14.

Bei ben Baiern gehorte zu febem Fronbofe ein Stabel (scuria), ber, wenn er nicht mit Banben verfeben und nicht unter Colog und Riegel gelegt werben tonnte, scofph, b. b. Schopfen ober Chupfen genaunt wurde 56), ferner ein Rornboben, Rorns ftabel ober Speicher (granarium), welcher vielleicht weil er bloß mit einem beweglichen Baun umgeben mar, parch, etwa Bfarch ober Part bieg 87), fobann ein bober tegelformiger oben fpit qugebenber, gegen ben Regen gebedter Getreibe=, Seu= ober Strobbaufen (mita, bei ben Romern meta), welcher beute noch bei ben Rieberfachfen Dite genannt wirb se). Wenn ber Saufen flein war, nannte man ibn Ccopar und beute noch Cchober 50). Außer: bem gehörten ju einem Fronhofe auch noch Babebaufer, Badereien, Ruchen und andere Birthichaftegebaube (balnearium, pistoriam, coquinam vel cetera hujusmodi minora aedificia 00). Auch eines eigenen Seuftabele (foenile), Getreibftabele (granica) und eines Zwingers (tuninum) wirb Ermabnung gethan en.). Für bie Ableitung bes Bortes tuninum von Tun, b. b. Raun, fpricht auch noch bie Lippert'iche Sanbichrift, in welcher über bem Borte tuninum gur Erlauterung hovezun, b. b. Sofgaun beigefügt ift 60b). Es ift bemnach unter tuninum ein eingezäunter Raum. alfo ein Zwinger, ober ber Sofgann felbft au verfteben. Tuninum ift bemnach gleichbebeutend mit tunimus. (S. 42).

Bei ben Salifchen Franken findet man auf den Fronhöfen einen Biehstall (scuriam cum animalibus) 61), einen Schwein-

Form. Alsmann. (1935) Nr. 1, 12 u. 16. Form Bignon. c. 18. — cellaría vel camara et granica —. Hensehel, v. cellarium, Il, 268.

<sup>56)</sup> L. Bajuv. tit. 9, c. 2, § 1, 2

<sup>57)</sup> tit. 9, e 2, §. 3.

<sup>58)</sup> L. Bajuv. tit. 9, c. 2, §. 4. Bremifc nieberfacf. Borterb. III, 168. Tahnert, platt-beutich Borterb. p 308.

<sup>59)</sup> L. Bajuv. I. c. §. 5. de minore vero (mita), quod seopar appellant. Schmeffer, Ill, 313 u. 314.

<sup>60)</sup> tit. 9, e. 3 u. 5.

<sup>60</sup>a) L. Bajuv. I, 14. §. 5. 60b) Meberer, leg. Baiuvar. p. 68. Bgl. Henschel, v luninum VI, 697

<sup>61)</sup> L. Sal. tit 18, e. 3.

ftall (sudem cum porcis) \*\*), einen heuschupfen (senile) \*\*) und bie notbigen Getreiebebälter, nämlich ein spiearium, ober einen Getreibebälter zur Aussewahrung beb bereitis gedroschen Getreibes, und ein macholum, mahalum ober machalum cum annona \*1), worunter offenbar die sehr wahrscheilich unbebeckte Scheune (horerum sine techo \*1), in welcher das ungebroschen Getreibe aussewahrung beb heu's und Getreibes bestimmte Scheune nunten ibed die Franken auch genach auch granie der granie ein annten ibed die franken auch granie ober granie ein

Unter ber granea eder grangia wurde inbessen icht immer ein Schume und unter der souria nicht immer ein Niehslaff bersanden. Bebeutung, von jehen Desnomie Gebäude, in vollem einschen Bebeutung, von ihren Desnomie Gebäude, in vollem ebwaht wird, vor \*1). Daher bedeutete nicht selten bas Wert grangia auch einen Etall sür Pierbe und anderes his \*\*, und bas Wort seuria einen Chappien ober gegennen ein Gelah, in welchem ungebeschenen Setzeite umb heu aufbewahrt au werten pfesse \*\*), und vollem ungebeschen in nur aus ber einem Beteutung bes Wertes grangia la grange und aus souria das Wort eseaurie und eeurie gebildet worden, mährend in Deutschlände des auch eine Weterleit und besteht und

<sup>62)</sup> tit. 18, c. 8. unb ed. Feuerb. tit. 16, c. 4. sotem cum porcis.

<sup>63)</sup> tit. 18, c. 3.

<sup>64)</sup> tit. 18, c. 2. ed. Merkel, tit. 16, c. 2. ed. Feuerb. tit. 16, c. 2. ed. Herold, tit. 19, c. 7.

<sup>65)</sup> Altes Gloffar. bei Bal. II, 687.

<sup>66)</sup> Polypt. monast. Fossat bei Bal. II, 1889.

<sup>67)</sup> Form. Bignon c. 18. quod cellaria vel camara et granica, quicquid in eis habuit repositum, hoc est, aurum, argentum, drapalia, arma, vinum, annonam vel vitalia sua —.

<sup>68)</sup> Spelmann, gloss, grania. Mehrere Urfunden bei Jung, antiquit. Wilzburg., p 11-12.

<sup>69)</sup> L. Bajuv. tit. 2. c. 4, §. 5. scurias, ubi foenum vel granum inveniunt. Glossae Lindenbrog. bet Eckhart, I, 1001. Scuria, ubi manipuli vel foenum reponitur, scura. Bergl. nod, Sittmenb bei Balux, II, 795.

Bort Stall (stabulum) 70) unb Stabel 11), ber scuria aber bie Schure und Scheuer entspricht.

#### 38.

Mie blese Wohn, Arbeitse und Ockonomic-Gedaube bestanden, wie zur Vömerzett und vole heute noch in den Alpen, aus Herne aber leicht verfrannti" 3 der untergraden "3, und bedund zersten von der keine verfrannte "1, und bedund zersten von den keine gemauert, 3. B. in Freising (ecclesiam meniis constructum "3). Much die Zächer waren, wie jest noch in vielen Bairfen, Arbeit und anteren Octsschut, mit Chinden (seindulae), zweilen aber auch sown mit Ziegesstein (laterculi) gebecht. Alles Ulbrige bestand indessen mit Ziegesstein (aseinli, aseiculi, uxiculi) und aus anteren Holmert "4).

Die herreinschung ber Belfriein muß man sich im Gaugen genommen ein jo benten, wie man bie meisten Wehngebäube in den Mairigen und Schwäbischen Alben, in Lirot und in manchen Thesten der Schweiz heute noch sieht Sogar der Pallisse der niege und Schamfligften, wen auch etwas geräumiger, filte fiber Bauart nach von jenen offenbar nicht sehr serfriebeten gewesen. Die Außenseite ber Wohnung bestand namisch, wie heute noch bei ben alterthämtlichen Gebäuben in den Alben, aus blochausartig gusante

<sup>70)</sup> Schon im 8 sec. wird in bem alten Fulbifchen Glossar bei Eckharl, I, 854. stabulum burch Stal fiberfest.

<sup>71)</sup> Haltaus, v. Stabel.

Herodian, hlst. VII, 2. Tacitus, germ. c. 16 u 46. Ammian. Marcell XVIII, c. 2, §. 15. L. Bajuv. tit. 9. L. Sal. tit. 18. L. Rothar. c. 287, 288.

<sup>72</sup> a) L. Saxon. tit. 4, c 8.

<sup>78)</sup> Mehrere dipl. aus 8. Jahrh. bei Meishelbeck, I, p. 2, 26, 27 u. 33
74) L. Bajuv. tit. 9, c. 9. L. Rothar. c. 287, 288. Codex Lauresh. III,

<sup>74)</sup> L. Bajuv. itt. 9, c. 9. L. Rothar. c. 297, 288. Codex Laureth. III, 211 de ascilles carredas LIII. Polypt. Irrinhon. IX, 4, 9, XIII, 1, p. 76, 77 u 182 axiculos 700. seindulas 700 — asciculos 100, scindolas totidem. Gloss Florentin. bd Eckhart, II, 983. Laterculum, hieşii (effenbat zieşii) vel schindula.

mengesügten Balken 12), mit einem hohen Dache, weiches ich was male ber Frift (domnus culmen, quod firstfalli dieuni) 70, genannt worden ist. Sowohl das Dach als das Janner des Gebaubes wurde durch Saulen getragen, von weichen die ersterne Firstfallen (firstsul), die letztern aber Wintelfaulen (winchilsun)
genannt zu werben pstegten 71). Außerbem standen noch vor den Gebäube Säulen, welche das vorstehende Dach trugen, und dadurch einen bebeckten Gang dibeten, wie diese sheute noch in den Alben zu sehen it 79.

m jehr ist 79.

Das Junere der Wohnung, zwischen den vier Wänden, kann nur aus einem einzigen großen Raume bestanden haben, in weichem bie gange Familie, um den Familien, perher bersammet "19, bei sammen wohnte und schieft, wie dies heute noch in vielen alterthömtlichen Häusern in den Beirifchen Alten, in Tench, in Appengest, in Titthamsschieft, von Erhaft ist, Auch muß biefer Naum, die sogenannte Diese, dies unter das Dach hinaufgereicht haben, denn seinst habe das neugeborne Kind nicht das Dach und die diese Wähnde des Hauser der einer Wissen aus sehen schaufer von ihren Bande des Hauser von der vielere auf sehen konnen (ut possit apperire oculos, et vielere aufmen domus et quatuor parietes) "9), dohrende sin phatrem Mittelatter, nachem die Wohnungen schou geräumiger geworden sein mochten, hurreichte, wenn das Kind nur den First Von der deit Wohnungen schot und der kind von der die Wohnungen schot und bei Krift Wom oder die Wähbe geschen und beschären das eine Wähle geschen und beschären das eine Wissen

# §. 39.

Alle biefe zu einem Fronhofe verbundenen Saupt : und Rebengebaude sammt ben Arbeitshaufern und Wirthschaftsgebauden beftanden, wie beute noch in den Alben, aus einzelnen, neben ein-

<sup>75)</sup> Herodian, hist. VII, 2. L. Bajuv. tit 9, c. 7, 8.

<sup>76)</sup> L. Bajuv lit. 9, c. 1, §. 4, c 3 n. 6, §. 1.

<sup>77)</sup> L. Bajuv. tit. 9, c. 6, §. 2. 78) L. Bajuv. tit. 9, c. 6, §. 4.

<sup>79)</sup> Grimm, Gram III. 432.

<sup>80)</sup> L Alem til. 92.

<sup>81)</sup> Somab, Laubr Wack. c. 271. Rietberger Laubrecht & 13 bei Grimm, III, 104. Deffinung von Durnten bei Schauberg, Zeiticht. I, 47. Altes Stabtrecht von Luneburg bei Rraut p. 18 u. 19.

anber ftebenben, einflocfigen und nur einen einzigen Raum enthals tenben Bebauben. Denn es wird ausbrudlich bemertt, baf bie Rebengebaube getrennt von bem Sauptgebaube und auch biefe unter fich wieber getrennt gewesen finb 82). Debrere Stochwerte auf einander zu bauen ober bie einzelnen Gebaube mit einander unter einem Dache ju vereinigen, war fur bolgerne Gebaube nicht amedmagig, bei bem leberfluffe an Sola und an Bauplagen auch nicht nothwendig und fur bie bamaligen Rimmer : und Berfleute jebenfalls ju fcwierig. Ruch mar bas nebeneinanber Wohnen in getrennten Raumen weit bequemer und einfacher als bas lebereinanbermobnen unter einem einzigen Dache. Die Fronbofe, auch jene ber Furften und Berren nicht ausgenommen, beftanben bemnach icon bamale aus mehreren einzelnen, einftodigen, nur einen Raum enthaltenben Gebauben, welche nach ihrer Groke und Beftimmung Caal, Rebeugebaube (aedificium), Bimmer ober Rammer (camera), Arbeitebaue ober Birtbicaftegebaube genannt worben. und mit einem gaune au einem burgartigen Gangen verbunben gewefen find 83). Auch bie fleineren Wohnungen ber Cofaten, bie casadae, waren mit einem Zaune umgeben 84). Und bewacht murbe bas Gange, wie beute noch unfere Bauernhofe, von bem treuen Sofbund, bem fogenannten Sofwart 85).

Die Rieberlassungen in ben Romerprovingen und bas Beispiel Karls bes Großen icheinen nach und nach erft zu einer anderen Bauart geführt zu haben.

L. Bajuv. IX, 3 quae per se constructa sunt, id est, bainearium, pistoriam, coquinam vei cetera hujusmodi. Schmeller, II, 15 u. 295.

<sup>88)</sup> Form. Andegav. I., §. 8 u. c. 59, 58 u. 54 casa cum curte circumcincte — casa cum curte vel anmi circumcincte suo. — Egl. ned. L. Bajuv IX, 10 u. 11. Ferm. Alamann. (Ebb) Nr. 16. — curtem sepe cinctam. — Form. Lindenbr. Nr. 18 mansus circumcinctus. unb unten §. 42

<sup>84)</sup> Form. Alamann. (Woyl) Nr. 1.— casadam unam sepe circumcinctam.
85) L Bajur. XII., 9 canem, qui curtred mômin siu defendit, que mora
warth dicunt L. Alamann. 18. 84, c. 5, p. 75, L. Fris. 18. 4, c. 6—
cutodem demus. — L. Sal. emend VI., c. 3 canem cutodem demus.

1. Exp. 1. Common sive curtis, qui in die ligari solet — bei Lindenbrog 11. bei Pardeesus
n 281.

#### B. Seit Rarl bem Grofen.

#### S. 40.

Zumal burch Karl ben Großen erhielt bie Baukunft einen gewaltigen Ansios. Seine Regierung machte baher in bieser wie in anderer Beziehung wahrbaft Epoche.

Er baute befanntlich viet, schon und sehr prächtig. Unter seinen vielem Gebäuben werden zumal der Dom zu Kachen ") und sien Paulisten Statischen Balliste in Agustein und Nachen gerühmt. Rach der Beschreiben des gehauene Scheinen erbaut, mit 100 zum Theile aus Rom und Navenna herbeigedrachten marmornen Saulen und vielen Gemalben aus der Griechigten, Kömischen und Kräntlichen Geschlichte gehömlich, und auch bie damit verbundene Kapelle ein wahres Prachtgebäube "). Und auch der Pallist von Nachen ichen liebr greßartig angelegt und mit größer Prach und Kunft ausgesattig angelegt and Schübeit und Vachen, is einer Daulisfelten lah derfelde indeffen nicht löß auf Schübeit und Pracht, vielnicht wie jeder große Regent, ganz vorzäglich auch auf Reutmäßigfelt.

Geinen weifen Unordnungen gemäß follten auf jebem Ronigs:

<sup>86)</sup> Eine fehr gelungene Beidreibung beffelben liefert Rolten, arcaologifde Beidreibung ber Munfter- ober Krönungsfirche in Nachen, p. 1-41.

<sup>87)</sup> Ermoldus Nigrllus, de rebus Luderici Pil, bei Mencken, scriptor, I, 989 ff. n. Pertz, II, p. 604 u. 605. Ornatus variis cultibus, et dapibus. Quo domus ampla patet centum perfax columnis, quo reditus varii tectaque multimoda, mille aditus, reditus, millenaque clustrat domortum, acta magistrorum erificumque manu. Templa Del summo constant operata metallo, aerati postes, aurea hostilola. — Pictura insigni etc. — Inde per inumeres pergit lipitara sequences etc. Poeta Saxo ad an. 814 bri Pertz, I, 274—275. Ad quae marmoreas praestabat Roma columnas, quasdam praecipuas puicra Ravenna dedit. QS, Scheepfilin Act. Acad. Patat. 1, 803 ff.

<sup>88)</sup> Einhard, vita Karoli M. c. 17 bei Pertz, II, 462. Monach. Sangall. I, c. 50 eod. II, 745, laquearibus vel muralibus adornandae picturis. Poeta Saxo nd an. 804, eod. I, 202. Chron. Nolesiac. ad an. 708, eod. I, 808. 2861. Cuit, 8046. ven Noden, I, 8, 14 u. 15. Nolten, I. c. p. 42 ff. 20 od in Jahrbidger ber Alterthumöfreunde im Meiniambe, V, 71 ff.

hofe (curtis) die sir die Hofe und Landwirtsschaft nothwendigen ertälle, Küden, Bädereien, Keltern (torcularia), Arbeitohaufer und anderem Gebäube hergestellt und auch gehörig unterhalten \*\*7), des gleichen Müssen (c. 18, 62), Rischeiche (c. 21, 65) und Gärten, Blumen und Gemülgäafren eben speoch die Laumannen Bemülgäafren eben special und gehörig unterhalten (c. 70), auch sir des Umgännung der in den verschieben en hofen scholen er die hohe er die hehe er die hehe er die hehe er die hohe er die hehe er die het gestellt eine hen er die hehe er die hen er die hehe er die hen hen kanterwechnungen getrennt zu sein plaustgebäube wie auch von den Wännerwechnungen getrennt zu sein plaustgebäude wie auch von den Wännerwechnungen getrennt zu sein plaustgebäude wie auch von den Wännerwechnungen getrennt zu sein plaustgebäude wie auch von den Vorfandenen Brevären beweisen, daß seine Beleble auch in Bollzug gesett worden sind.

Das hauptgebaude auf jedem Königshofe sollte das geraumigemein aus Seicht (salam regalem ex lapide factan), oder wenigstend von Kufen aus Seich und von Innen aus Hosz (domum regalem exterius ex lapide, et interius ex ligno dene constructam), der auf gang aus Hosz (domum regalem ex ligno ordinabiliter constructam) gedaut, und führte dalb den Namen sala regalis, dalb domus regalis, oder auch casa regalis und casa dominicata vi).

An biefes Sauptgebaube reihten fich bie übrigen Wohn- und Arbeitohaufer, zumal auch bie Frauenhäufer, sammt ben nötigen Stuben und Berrathofammern an. Und bas gauge hofgebaube war mit Sallern, hin und wieber auch noch mit bebedten Gangen umaeben.

# §. 41.

In Asnapium sanden sich neben dem Königshause noch brei Kammern (eameras). Das gange haus war aber mit Söllern (sollariis totam casam circumdatam) umgeben. Daran reihten sich noch eils Arbeitsbäufer an (oum pisilidus II), offenbar Ar-

<sup>89)</sup> Capit. de villis c. 41, 46, 48, 49.

<sup>90)</sup> Odilo de translat. reliquiarum. S. Sebastiani in Acta S. S. Ord. S. Bened. 14, 388. Bod in Jahrb, ber Alterthumsfreunde im Rheinsande V. 72. Bgl. unten S. 82.

<sup>91)</sup> Breviarium von 812 bei Pertz, III, 178-180.

beitshäufer ber Frauen, melde auch pisse 22) ober pisles genannt worben find 22), mit einem Keller (cellarium) und zwei bebecken Sängen (porticus). Außerbem standen moch icher im Hofe 17 andere Halfer von Hosz (aliss casas infra curtem ex ligno factas), estimator die Wehnungen ber männischen Elmerschaft, mit eben so vielen Kammern, in welchen sie mit einander arbeiteten, und mit wohl einegrichteten Zugehören (et ceteris appendicis bene conpositis) und sins Mücken 24).

Mif einem anderen Königshofe befanden sich neben neben also nigshause noch zwei Kammern und zwei Söller, sodann weiter im Hofe noch acht andere bölgerne Haise (alias casas infra eurem ex ligno sactas) und ein vohleingerichtete Arbeitshaus (pisile) mit einer Kammer <sup>20</sup>).

An einem anderen Königsboss bingen mit dem Königsbauss gwei Kammern mit eben so vielen Kaminen (eum eameris 2 totidemque eaminatis 19), ein Keller und zwei bedectte Gänge (porticus) unsammen. Darau stits ein vohl verwahrtes Hössen (porticulam interclusam cum tunimo strenue munitam), in welchem sich zwei Kammern, eben so viele Frauenwohnungen (mansiones seminarum) befanden. Darauss soig eine gut gebaute Kapelle ben Stein (capellam ex lapide bene constructam), und tiefer im Hosse noch zwei dem sich und kannen dem sich und der im Bestelle und gwei andere Gebäube von Polz (alias infra eurtem casas ligneas 19).

Auf wieber einem anderen Königshofe reihten sich an das hölgerne Königshaus eine Kammer, ein Keller und drei weitere Bohnungen (mansiones) an <sup>90</sup>).

Enblich hingen in bem Königshofe zu Treola mit bem aus Stein gebauten Konigshaufe zwei Rammern und eben so viele Kammine (camaras II. cum totidem caminatis), ein bebedter Gang

<sup>92)</sup> Pertz, III, 177 de lino ad pisam seigam I

<sup>98)</sup> Capit. de villis c. 49.

<sup>94)</sup> Pertz, III, 178.

<sup>95)</sup> Pertz, l. c. p. 179.

Henschel, v. caminata II, 55. Gloss. Saxon. Aelfrici, caminatum, fyrhus, b. h. ignis domus.

<sup>97)</sup> Pertz, p. 179.

<sup>98)</sup> Perts. p. 180.

(porticus), brei Mannerwohnungen von Holz (mansiones virorum ex ligno factas), ein Soller mit einem Frauenarbeitshaufe (solarium cum pisile) und brei andere gemauerte Gebäube (alia tecta ex maceria) jusammen <sup>50</sup>).

In Machen, und febr mabriceinlich auch in ben anberen Bfalgen, maren ringe um ben Ballaft bee Ronige auch noch bie Bohnungen ber erften Sof- und Staatsbeamten, fo wie anberer Großen bee Reiches gebaut 1). Denn bie erften Sof= und Staate. beamten, welche bas gewöhnliche Gefolge ber Ronige bilbeten. wobnten von jeber bei Sofe und in ben Roniglichen Balatien 2). Bu ben nachften Umgebungen ber Pfalgen in Nachen, Frantfurt, Ingelbeim u. a. m. gehörten auch bie Softapellen 3). Durch fie murbe bie Feier ber Oftern, Beibnacht und anberen boben Refttage in biefen Palatien erft moglich 4). Gie bienten ju gleicher Beit aur weiteren Berbreitung bee Chriftenthume. Daber bangen febr viele alte Bfarrfirchen mit folden Soffavellen aufammen. Da ieboch nicht auf allen Koniasbofen Konialiche Pallafte nothwendig maren, fonbern nur auf benienigen, in welchen bie Ronige furgere ober langere Beit ju mobnen pflegten, fo finben fich viele b), vielleicht fogar bie meiften Ronigebofe obne Ronigliche Pfalgen.

<sup>99)</sup> Pertz, p. 180.

<sup>1)</sup> Monach. Sangall. L. c. 30 kri Petrir, II, 746 et mansiones omnium cujusquam dignitatis hominum, quae ita circa palatium peritisenii Karoli ejus dispositione constructae sunt, ut ipse per cancellos solarii sui cuncta posset videre. — Sed et ita omnia procerum habitacula a terra eranti insulime suspensa chia.

<sup>2)</sup> Dipl. von 661 bd Grandider, hist. de Strasb. II, 20 — see omsium Francorum pridentium palatium mottrum inshibitantium, et ut cellen reginnis mottri florest. Muß in ber Mitel Bornel wohnten chief Barsillen im Biefer (eliß). Statuta von 8924, 1, in Polypt, Irano, app. p. 307. — ad casam rassilorum duo. 1sti sunt infra monasterium. Sgl. unte S. 87.

Cuir, I, 6, 7, 14 u. 15. v. Cicharb, Entifichung von Frantfurt, p. 2.
 Schoepflin, in Act. Academ. I, 306—307. Ermoldus Nigellus bei Menken, scriptor. I, 989 und Pertz, II, 505.

Annales Laurissenses, Einhardi, unb Mettenses, ad an. 765 unb Reginonis chron. ad h. a. 5ci Pertz, I, 144, 145, 384 u. 557. Celebravit nataiem Domini in Aquis villa et pascha similiter.

<sup>5)</sup> Capit. de villis, c. 9 habeat sicut et in palatio habemus. Breviar.

# §. 42.

An bief Rohn und Arbeitshalfer reihten sich sobann die Detonomiegebabe, die verschiedenen Hoftaune, Gaten und Fisch teiche an. In Anapan, die Bäcker in Staten und Fisch teiche an. In Anapan, eine Bäckeri (pistrinum), zwei Speicher (espicaria), drei Schwerten (souras), ein mit einem Zann vohl verwahrter hof mit einem steinernten Thore (curtem tunimo strone munitam cum porta lapidea), und darüber die Seller zum Austhreiten Schwart ein eine fleinernten Zanne umgebenes, gut dispensandum). Schann ein mit einem Zaune umgebenes, gut eingerichtete und mit verschiedenen Arten von Zahnen bepflanztes Höften (curticulam similiter tunimo interchusam, ordinabit liter dispositam, diversigut generis plantatam arborum).

An einem anderen Königshofe befand sich ein Stall und in einem Gebäude beijammen die Küche und Bäckerei (coquina et pistrinum in unum tenentur); sodann 5 Speicher (spicaria) und 3 Scheumen (granecas), ein mit einem Dorngaune umgedener wohl verwahrter hof mit einem There don holg (curtem tunimo circumdatam, desuperque spinis munitam cum porta lignea), barüber ein Selfer und dann noch ein mit einem Jaune umgebenes hölfen (curticulam similiter tunimo interclusam). Daran sieße im Obsigarten (pomerium contiguum) mit vielem Baran sen der discheuter Sorte (diversi generis arborum nemorosum), ferner ein Fischetch (vivarium cum piscibus) und noch ein woßt eingerichtere Garten (hortum bene compositum).

Ein anherer Rönigsbof hatte vier Spiciser (spicaria), zwie Schunen (horrea), einen Stall (stabolum), eine Rüche, eine Bäderet, einen mit einem Jaune umgebenen hof mit zwie hölger nen Thoren (curtem sepe munitam cum portis ligneis) und barüber einige Söller (et desuper solaria).

In noch einem anderen Konigshofe befanden sich ein Stall (stadolum), zwei Speicher (spiecaria), eine Rücke, eine Baderet, beie Schenern (seuras), ein mit einem boppelten Zaune bermahrten hof (eurtem tunimo circumdatam et desuper sepe munitam),

von 812 bet Pertz, III, 179. Mensuram modiorum et sestariorum ita invenimus, sieut et in palatio.

ein mit Baumen von verschiedener Sorte bepflanzter Garten (ortum diversi generis insertum arboribus) nebst zwei Thoren von Holz und drei Kischteichen (vivaria cum piscibus).

In bem Königshofe ju Treola endlich fanden sich ein Speicher (spicarium), zwei Schutern (seuras) und ein mit einer Mauer umgebener hof nehlt einen Thore von Stein (curtem muro circumdatam cum porta ex lapide sacta .

Cammtliche ju einem folden Ronigshofe geborigen Rebeugebaube maren wieber mit einer gemeinschaftlichen Dauer ober mit einem Raune umgeben; biefe mit bolgernen ober fteinernen Thoren, febr mabricheinlich auch ichon, wie g. B. in Nachen, mit Thurmen verfeben; und fobann bie außeren Umfaffungemauern und Baune wieber mit einem Graben umgeben. Das Gange war bemnach ju einer burgartigen Unlage vereinigt, wie wir folche Burgen im fpateren Dittelalter immer haufiger berbortreten, und fie in ihren Ruinen beute noch feben. Und biefes mar nicht allein bei ben Roniglichen Pfalgen gu Nachen 1) gu Ulm u. a. m. ber Fall, foubern auch, wie mir gefeben baben, bei ben fleineren Ronigebofen 6), namentlich auch bei bem Roniashofe ju Bobmen am Bobenfee, bei welchem ebenfalls fammtliche bagu geborigen Rebengebaube mit einer Dauer und einem Raune umgeben gewesen find "). Es ift bemnach nicht febr mabricheinlich, baf bie Bfalg ju Frantfurt, wie man fagt 10) mit feiner folden Ginfaffung umgeben gewesen ift.

#### S. 43.

Außer ben jur Sof : und Landwirthichaft nothwendigen Gebauden, Sofen, Garten und Fischeichen sollten aber nach ben Anordnungen Karls bes Großen die Königshofe auch noch gehörig

<sup>6)</sup> Pertz, III, 178-180.

<sup>7)</sup> Quir, I, 14, Rolten, I. c. p. 42-68.

<sup>8)</sup> Mußer ben angeführten Stellen. Capit. de villis, c. 41 Ut aedificia intra curtes nostras, vel sepes in circuitu bene sint custoditae. — Bergl. oben §. 39.

<sup>9)</sup> Cod. trad. bei von Arr, 1, 58, Acb. b. Bodamum curtis regia. Curtem cum casa, caeterisque aedificiis muro sepeque circumdata. Urt. von 881 bei Neugari J. 428. 231 Wohmen in vonsjer taiserlichen placlent.\* Die Uebersehung ist aus dem 15 Jahrbunbeet.

<sup>10)</sup> Bon Ficarb Entstehung von Franffurt, p. 11 u. 18.

eingerichtet und mit allem Nothwendigen und Nühichen, wie jede andere Haushaltung 11) verschen sein, um nich nöhig au habenselse sachere weber such oder gat dorgen zu müssen das von sit necesse, aliubi doc quaerere aut commodare 12). Zu dem Ende sollten auf jedem Königshose in einer Kammer oder in einem Kimmer 13) die nöbigen Betistellen (lectaria) mit zederbetetten (enleitaa), Phaumbetten oder sogenannten Psühl (plumatia) 14) und mit leinenen Bettidgen (baldinias) 15), serner Tädger ich Kische und die dankte (drappos, ad discum, dancales) 14), sedant

Capit. de vitlis, c. 63, omnia quiequid homo in domo sua vel la villis suls habere debet, judices in villis nostris habere debeant.

<sup>12)</sup> Cap. de villis c 42.

Cap. de villis c. 42. Ut unaquaque villa intra cameram, lectaria u. f. m. — habeant.

<sup>14)</sup> Gloss. Florentin. p. 988, plumatium, fulwile. Glossar. bei Suhm. p. 298, plumacium, pule. Culcitrum, vederbedde. Culcitra beddeziecha. Form. Salomonis Nr. 34 plumitla et capitalia ad lectum.

<sup>15)</sup> Lectarium ober lectaria bebeutet offenbar eine kere Betiftelle und lectum ober lectum vostitum bas vollftandige Betl. Bu einem vollftandigen Bette geborten aber außer ber leeren Bettftelle ein Gebers und Pflaumbett. leinene Bettiicher u a. m Daber werben fie insgemein neben einanber genannt, weil fie aufammen erft ein vollftanbiges Bett ausmachten. Daß aber lectarium biefe Bebeutung batte, gebt aus vielen Gtellen berpor. (app. Marculf. c. 37 unb Form. Lindenbrog. c. 77, lectarios condignos ad lectos -, form. Andegav. I, S. 3, 38 u. 53, lectario ad lecto vestito. - Capit. von 500, c 1 bei Pertz, IV, 4, lecto cum lectaria ornet. Urf. von 700 bei Pardessus, 11, 256, lectaria ad lecto uno. Urf. von 832 bei Henschel, IV, 53, V. Lectaria. - Duodecim lectos cum sua lectaria). Richts beito weniger ift Guerard, explication du eapit. de villis ad. c 42, p. 59 u. 60 anberer Anficht, offenbar nur beshalb, weil er fich unter ber Bettfielle gerabe eine bolgerne Bettlabe gebacht bat, mas aber eine Bettftelle nicht immer war und auch nicht noth: wenbig an fein branchte. Obne biureidenben Grund balt er bas loctarium immer fur ein Bflaumbett (cottum ober couette), mas es mar fein tonnte (Statuta S. Petri Corbeiensis, I. 3 im Polypt, Irmin, II. 809, cottum aut lectarium sive sagum) aber nach ben citirten Stellen nicht immer fein mußte.

<sup>16)</sup> Gloss. Florentin. p. 987, bancale, banclachin Glossar. bei Suhm, p. 298, bancalis, stüllachen.

Sefäße von Aupier, Blei, Eifen und Holg (vass aenes, plumbea, ferrea, lignea), Jeuerbote oder sogenannte Brandvöden (andedos) 17), Ketten (catenas), Jeuers oder Kesschladten (cramaculos, Frangössig oramatilières), Hämmer, vie sie bei Keifer beiten doch führen (dolaturas, der dolatorias, Frangössig doloire) oder Kerte ohne Stiel, sogenannte Barte 19), Beite, namentisch Schiffschung (secures, id est cuniadas, Frangössig coigneo oder cognée), Bohryr, indésignière Holpscher (terebros id est taradros oder taretros, Frangössig terebros), spangössig oder karetros, Frangössig terebros (spanse), Bohryr, indésignière (hospier), spanse Wesser (acalpros) und andere Eradssidatien (utensilia) 19).

Diefen Borichriften gemaß finbet man beun in ben einzelnen Ronigehöfen, a. B. in Minapium, ein vollftanbiges Bett (lectum paraudum), Tucher um einen Tifch bamit beden ju tonnen (drappos ad discum I. parandum), und ein Sanbtud ctoaclain, Frangos fifch touaille, Italienisch tovaglia, Englisch towel), ferner zwei eberne Beden (concas aereas), zwei Potale (poculares), zwei eberne und einen eifernen Reffel (calderas aereas II, ferrea I, Franzöfich chaudière, Italieniich caldaia, Spaniich caldera), eine Pfanne (surtaginem 20), einen Reffelhaten (gramalium), einen Weuerbod (andedam), eine Leuchte (farum), wie man fie beute noch in ben 211ben, in ber Laufig u. a. m. ficht, um bie brennenben Gpane gum Leuchten baran ju fteden, und mober auch bas Wort farus, b. b. Leuchtthurm fommt 21); fobann zwei Beile (secures), einen Sammer, wie ihn bie Riefer beute noch haben (dolatoriam, Frang, doloire), eine Urt (asciam), ein icharfes Deffer (scalprum) 22), einen großen und einen fleinen Sobel (runcinam I. planam I) 23), zwei

<sup>17)</sup> Gloss, Florentin. p. 986. Andeda, brandreita.

<sup>18)</sup> Gloss. Florentin. p. 987, dolabra, ascia, barta-

<sup>19)</sup> Capit. de villis, c. 42. - Capit. II, von 813. c. 10.

Bitt auch von Salpfannen gebraucht. Du Cange, ed. Henschel v. sartago Vi, 72.

<sup>21)</sup> Gloss. Lindenbrog. p. 995, alteg glossar. bei Suhm, p. 307.

Gloss, Lindenbrog. p. 1001. Scalprum, scrotisen. Scalpellum, scripmezer.

<sup>23)</sup> Gloss. Florentin. und Lindenbrog. p. 989 u. 1000. Plana, ferrum, quo planatur lignum, i. e. scabo ober scabe, also ein Schabentester ober hobet. Eod. p. 989 u. 1000. Runcina, ferramentum architectorium, id est noil ober nuil.

große und poet kiene Sichelt oder vielnehr zwei Senien und zwei Sichelt (kalese II, faleciale II) <sup>20</sup>), zwei mit Sijen beficklagen Schaufeln (palas ferro paratas) <sup>20</sup>), und andere zum Arbeiten nothwendige Wertzeuge von Hofz in hinrichender Angahl (utensilia lignea ad ministrandum wolffeiener).

An wieder einem anderen Königsbofe befand fich ein vollftäine Bett, in Tifc und Janbtuch, fodoamt gwei cherne Becken, gwei Botale, zwei eherne und ein eiferner Kessel, eine Platte oder Schissel (deltam) "), ein Beil, eine Art ohne Siel oder Ammer (doltateram), ein Edybere, ein scharfes Kessel, ein hobet und anderes Arbeitsgeug von Holg in hinreichenber Angahl (utensilla lignen as diministrandum sufficienter).

In noch einem anberen Ronigshofe maren borhanden zwei

<sup>24)</sup> Gloss Lindenbrog p. 995. Falx rel falcicula, sichela. Falx ferraria, seginsa, Gloss Florentin. p. 998. Falx ferraria, segensa.
Alfo ricentific eine Sichel und eine Senfe.

Alfo eigentlich eine Sichel und eine Senfe. 25) Gloss Florent, und Lindenbrog p. 989 u. 999, pala, schuela.

<sup>26)</sup> Gloss. Florentin. p. 982, Baclnum, becchin.

Henschel III, 384 u. 446, v. fossorium unb fussorius. Gloss. Lindenbrog. p. 995. Fossorium. rastrum, hou uva, affo eine haue.

<sup>28)</sup> Patelia wird auch von Salzpjannen (patellae salis. Henschel V, 134, v. patella salis) und Biertfessen spacella ad braciare im Codex Lauresh. I, 314), sodann aber auch von den Salinen und Bierbrauertien selbst aebroucht.

b. Maurer, Fronhof.

An bem Königstofe zu Trola endich ein Feberbett nehft einem Pissig und einer Bettiftest (euleitam I, plumaeium I, lectarium I), ein Leintuch (linteum), eine Decke, vielleicht eine Bettbeck (copertorium) und eine Bandbecke (bancalem), b. h. ein Isistisch, Seodam unter ben Gerätssischen eine Trage, vielleicht auch ein eineres Gestäß (serreolum) und eine Platte von Blet (patellam plumbeam) 29.

Au ben auf jebem Königöspofe zu bewahrenben Gerählsschaften gehten auch bie geschlichen Waasse und Gewichte, wie ist biefe auch zu Ainapium vorsanden was den Gewichte, wie ist die gerählsschien nebil ben verschiedenen Arten von Wassen »), was die Königoble zu Külfsammern, zu einer Art von Zeughäusen gemacht, und nicht wenig zu ührem burgartigen Ansehen beigetragen hat.

# §. 44.

Karls bes Großen Beispiel fand Nachasmung bet den gelilichen und weltlichen Grundherren eben so wohl, wie dei den Gemeinireien, vor Allem jedoch in den reichen Klösten. Schon in der Mitte des 9. Zahrhunderts ward 3. B. in dem Kloster St. Gallen, und zwar von Künstlern aus dem gleichfalls sehr reichen Kloster Reichenau, ein mit marmornen Säulen und Bübern ze-

<sup>29)</sup> Pertz, III, 178-180.

<sup>30)</sup> Capit. de villis, c. 9. Breviar. von 812 bei Pertz, Ill, 179. Mensuram modiorum et sestariorum ila invenimus, sicut et in palatio.

<sup>31)</sup> Capit. de viilis, c. 30, 42, 64, 68.

ichmudter Pallaft erbaut 32), und bei allen Fronhöfen schimmert ber Einfluß ber Anordnungen Karls bes Großen mehr ober weniger burch.

In einem bem Etifte Freising gebrigen Fronhofe sanden ich außer dem Fronhose und einer anderen herrschaftliche Wohnung noch der Zechenmung noch der Zechenmungschäube (eurtem eum domn et horrea tria). sodann 2 Kessel, ein großer und ein Keiner (ealdarios duos, nuns minor et alter major), eine hach (ligonem I), eine Enste (falcem majorem), eine Kette, eine Kusse (eubam, woher auch das Französsiche euw) und 3 andere Biergefäße (et alia vasa ad cervisa utentum tria) 34).

Sen jo findet man im Gebiete des Klosters Beisenburg auf jedem Fronhofte ein herrenhaus (casa dominicata) uebst anderen Octonomie-Gedünden 223, in Et. Gullen auger anderen Gebäuben auch eine haberdarte (tarra avenis 22), in Ingossisation ben dem Reserver Riederatlatig gehörigen Frouhof herum die nöthigen Octonomiegebaube 23).

Ratpert, casus S Gelli ad ann. 841—854 bei Pertz, 11, 68 und ein Codex coaccus, cod. p. 68, Note.

<sup>33)</sup> Breviarium pon 812 bei Pertz III, 176-177.

<sup>84)</sup> Breviar. aus 8. sec. bei Melchelbeck, I, 1, p. 126

<sup>85)</sup> Breviarium von 812 bei Pertz, ill, 177. Zeuss, trad Wiz. p 262 ff.

<sup>86)</sup> Ekkehard, an. 890 bei Pertz, II, 84.

Urf. von 840 u. 841 in Mon. Boic. Xl, 108 u. 110. Curtis dominicata cum ceteris edificiis desuper posilis.

Und in berfelben Weife waren auch die Frenhöfe ber frangsichen Klöster eingerichtet. Allenthalben ein Herrenhaus mit den nöthigen Rebengebäuben, 3. B. in Set Waur 20, in Set Nemi 20, u. a. m. Und in der Beschreibung der Abste Set. Germain beginnt die Beschreibung ieder eingeleinen Herrschaft mit der Angade des Fronhoses und dem inieatum eum easa et aliis easteils sufficienter). Werauf sedam die dang ehörigen auch er treie und hörige Cosonen, oder an Wen und Albionen und an unstreie Leute (servi) hingegeberen Wanfen solgen 10,

Alber auch auf ben Fronköfen ber weltsichen Grundherrn und ber Eemeinfreien befanden sich außer bem Herrenhause auch noch ble verschiebenen von dem Hörigen und Unfreien bewohnten Nebengebände, geschiesen Speriaume, Speicher, Schumen, Auf-Herbes, Schweins und Schafsille und andere Oetonomiegebabe, Werflätten (officinae), Ohls und andere Setonomiegebabe, Werflätten (officinae), Ohls und andere Sätzen und was soust noch zu einer Landwirtssichaft notzbrendig war, nicht selten auch eine Kirche, 3. B. im alten Lingan 19) und in anderen Theilen von Altemannien 49), im Baiern 49), im Seiste Fersing 449, in der Abei

Polypt. Fossat bei Baluz. II. 1888. Habet in Malriaco mansum indominicatum cum casa el diversis aedificils suprapositis, cum viridiario et omnibus congruis adjacentiis.
 Polypt. S. Remigii, c. 1 im Polypt. Irminon. app. p 288. — Habet

mansum dominicum cum solario el cellario et caminata, laubia, horrea II, quoquina, slabula II, horlum et gardinium, torcular I.

<sup>40)</sup> Polypt. Irminon, II, III, IV, VI, u. f. to. p. 6, 24, 33, 52 ff.

Dipl. von 861 bei Neugarl, I, 315, unam basilicam, et casam cum curte, celerisque edificiis.

<sup>42)</sup> Form. Salomonis. 14, domum ad inhabitandum, horreum, fenile, domum familie, cantas pecorum, armenta equarum alque naccarum – ovile – Form. Alamann. (Eliph) Nr. 12 u. 18. Diph, ten 744 bci Nergart, 1, 18, cum domibus, aeddiciis el mancipiis domeriicis cum curlis clausis, cum orilieris, pumileris, red infolins, qui ibidem sesvi idealur. Diph, ten 745, cod. p. 20 et 21, casa, sola, oria, agras, prada, pomificris, in silvis fruclefileris. Diph ren 779, ed. p. 67 cum domibus et efficiis – orilleris, pumifferis. Diph. 2017 783, cod. p. 77, casas, cupnila, spicarium curti clausa cum domibus, edificiis et officiisis Diph. 2017 89, cod. p. 408, curlium unam – cum casas caettrisque aeddiciis et cum omnibus ap-

Lorfc 46), in ber Abtei Prum u. a. m. In ber Abtei Brum uberaab unter Anberem ein gemiffer Sartmann iener Abtei feinen herrenhof (curtis salaritius) mit bem herrenhaufe (casa salaricia) und ben übrigen Rebengebauben und mit ben bagu geborigen Soflanbereien (terrae salariciae) 46). In Churratien enblich, um noch ein Beifpiel anguführen, mar bas alte Geschlecht ber Bictoriben feit bem 7. Nahrhundert im Befite mehrerer Fronbofe (ourtes), welche bon Bater und Grofvater auf ben Bifchof Tello vererbt und von biefem im Jahre 766 an mehrere Rirchen im Bisthum Chur vermacht worben find. Auf bem Fronbofe gu Gagens (Secanium) befant fich ein Berrenbaus (sala) mit einem Coller (romanifch beute noch Guler genannt) und mit Borrathefammern barunter (cum solario subter caminata), barüber noch andere Rammern (de super alias caminatas), barunter Reller, Ruche und Pferbestall (subter cellarium, coquina, stuta) 47), um ben Sof berum noch ein anberer Ctall (eirea curtem stabulum), ein getafeltes ober aus Brettern bestebenbes Gebaube gum Aufbemahren verschiebener Gegenftanbe (tabulata) 4a), fobann Speicher (torbaces, in Ratien beute noch Torwafchen genannt) 49),

pendicits. Bergl. noch dipl. von 812, 886 u. 895 eod. p. 148, 464 u. 508.

<sup>48)</sup> Dipl. von 888 bei Ried, I, 68, casam cum curte, horreum quoque atque pomerium etc., dipl von 887, eod. p 67, cum curte caeterisque aedificiis. —

<sup>44)</sup> Úrf. and 9. sec. bri Heichelbeck, I, 2, p. 366, domum, horreum, pomerium — n. p. 369, curtem, domum, horreum, curtifera II. pomerium cum humulario. —

<sup>45)</sup> Codex Lauresham. 1, 483. unum mansum et in ipso I curtim et scuriam desuper cum pomario, et alios mansos III, in quibus servi mel manent, — eod. II, 517, mansum dominicatum cum casa et curia et aedificiis. —

<sup>46)</sup> Urf. von 882 bei Beyer, 1, 125 u. 126, curtem salaricium cum casa salaricia et orrea et spicario, cum nemore seu ceteris casticlis — de terris salariciis jugera 60. —

<sup>47)</sup> Henschel, v. stuta, VI, 399. Gloss. Florentin. p. 983, equaritia, stuot.

<sup>48)</sup> Henschel, v. tabulata, VI. 484. Rach Glossen aus 9. sec. bei hattemer, I, 229, tabulata, pritir, ift tabulata eigentlich eine Bretterhütte.

<sup>49)</sup> Henschel, v. torbac. VI, 608.

und andere jur Beherbergung bon Menichen und jur Aufbemahrung bon Bagren bestimmte Gebaube (vel alia hospitalia vel cellaria) und ringe um ben Sof herum mehrere Obfts, Bein- und anbere Garten. Und auf ber Burg (in castro) ein gemauertes Berrenhans (sala muricia, offenbar ein Steinhaus, wie man bergleichen Gebaube im fpateren Mittelalter genannt bat), barunter bie Reller und mehrere Speicher (subter cellaria, torbaces in ipso castro). Auf bem Gronbofe Gumpir (Vicus) aufer bem herrenbaufe (curtis) noch ein getäfeltes Birthichaftsgebaube (tabulata) mit einer Butte jum Aufbewahren ber Chlitten, Bagen und anderen Gelbgerathen (cum bareca, beute noch in Ratien Bargia und bei und eine Barade genannt) 50). Auf bem Fronhofe Chlovis (Alevenoce) ein Wohnhaus (casa) mit amei getafelten Birthichaftsgebauben und bem Sofe (cum duobus tabulatis cum curte et introitu suo). Muf bem Fronhofe Slang (lliande) ein herrenhaus mit einem Reller und anberem Rugcher (cum cellario, cum omnibus quae circa insam salam haberi videntur ex integro), sebann Speicher (torbaces), ein getäfeltes Birthichaftsgebaube (tabulata), einige Butten (barecae). Sofe, Garten und anderes Bugehor. 3m Gronhofe Brigels (Bregelum) ein gemauertes Berrenbaus nebit Reller, Borrathes fammern, Goller, Epeider, Stall, Butten, Birtbicaftegebauben, Garten, Sof und auberem Bugebor (muriciam salam cum cellario, cum caminatis, cum solario, cum torbace, cum stabulo, cum barecis, cum tabulata, orto, curte, et quicquid ad ipsam curtem adpertinet). 3m Frouhofe Schlans (Selaunum) ein Berrenhaus (curtis) mit einem Birthichaftsgebaube, mit einer Butte, einem Speicher und anberem Bugebor (cum tabulata, cum bareca, cum torbace, cum omni adpertinentia sua). Muf bem Gronbofe Rufchein (Rucene) ein Berrenbaus (sala) mit Reller, Borrathefammer, Goller, Tormaich, Stall (stabulum), Barade, Birthichaftsgebaube (tabulata), Garten und anberem Bugebor. Muf bem Fronhofe Flume (curtis Flumini) maren aufer ben Gebauben und ben verschiebenen Garten (ortis, nedificiis, farinariis, vineis, pomiferiis) auch noch berichiebene Berath-

<sup>50)</sup> Henschel, v. bareca, I, 593.

schaften und Borråthe vorhanden (aeramentis, ferraturis, loramentis, vasis, utensilibus) 51).

#### S. 45.

Auch findet man auf ben Fronhöfen ber geiflichen und weltlichen Grundherren Arbeitsbaufer fur Frauen, 2. B. in Baiern, in Weltphalen u. a. m. 22), welche übrigens hin und wieber nicht im allerbesten Palle gestlanden baben 23).

Die geiftlichen und weltlichen herrn hatten auch auf ihren Fronbfen biefelbe Einrichtung, bieselben Gerätischaften und Berrätig, vorlich fich in ben Königobien vorsanden, 3. D. im Kloffer Etaffelige, im Stiffe Freifing und in underen Stiffern und Klöffern 191. und instefendere auch übe mehlichen Grundbertfodien 191.

Endlich find auch bei ben Fronhöfen ber geiftlichen und weltlichen Grundherrn fammtliche zu einem Fronhofe gehörigen Gebaube mit einem Zaune ober einer Mauer, öfters auch schon mit

<sup>51)</sup> Zestament von 766 bei von Mohr cod. dipl. 1, 12-15, 17 u. 19 und bei Bichhorn, episc. Curiens. Cod. Prob p. 5-9.

<sup>52)</sup> Ulf. von 840 u. 841 im Mon Boic XI, 108 u. 110 um bei Hand, metryo, Shaibh, H, 8, et feeminas genecias numero viginti duo. Ulf. von 729 bei Brequiaya ed. Pardessus, II, 857, Nr. 644. De manopio nostro sopuliciados quas in genicio nostro inbabiumo, plansminus namero quadragiata. Breviariom von 812 bei feett, III, 176, 91, 64em, 844 not 33. Charta comitio Bodicosi im Monument. Paderbornens p. 144, caeterisque mulieribus jam ad gynacecum ejus assumptis.

<sup>68)</sup> Cpacillium Confluentin an 922, c. 5 bei Harzheim, II, 699. 81 autem laiet — et inde canes aut genaciarias susse pascant. Regino de eccies. disciplin 11, c. 6. § 87 bei Harzheim, II, 615. Si aliquis in domo sus consentit cum propris ancillis vel geneciarila suis adulterium perpetarae. L. Lothar, I. e. 88. Concil. Meld. ven 843, c. 75, bei Mansi, XIV, 840 — et inde canes aut geneciarias suas pascant.

<sup>54)</sup> Form Bignon c 18 quod ceilaria vei camera et granica, quicquid in els habuit repositum, ince est aurum, argentum, drapalia, arma, vinum, annonam, vei vitalia —

Arg. Capit. de villis, c. 68, dipl. von 788 bei Nergart, I, 77, cupinia.
 b. Rufen.

cinem Graben umgeben gewefen 36), weshalb so oft von geschloffenen Höfen (curtes clausae) und anderen Einzäunungen (clausurae) die Rede ist 37).

<sup>66)</sup> Dipl. bon 849 bei Neugart, 1, 265. curtem cam casa, ceterique aedificis mus sepeçue circumdiata. Dipl. bon 895. ced. p. 630 curtem cum sepe circumcinctam, et in ea domum constructam XII sol. val. scuriam V soliborum val. Dipl bei Meichelbeck, 1, 2, p. 266 curtem circumcingendum. Ult. ton 765 bei Calmed, hist. de Jurn. 1, 261. Debrail autem curtina indoninicatam muro circumciare. Cartul de Shint Pére, ed Gerarda, 5, 4, p. 85. Chaudit circa curtem vel de fossalo — Form. Gold c. 56 curtem saepe circumdatam. Ult. von 873 im Whrtmette, Ult. 1, 178 curtin dominicatam candidicis et sephios betweitlam. Ult. 2015 being Xi. 7, 7, p. 72 curtem cum saepe (seepe) circumciactam casam dominicatam. Capit de villia, c. 41.

<sup>57)</sup> Dipl. von 744, 783, 787, 789 n. 844 bei Nergart, I, 13, 77, 92, 96 n. 251. Dipl. von 792 Sei von Mrr, I, 58, not. a. casa com curle et cum omni clausura etc.

<sup>58)</sup> L. 2, C. Th. de his qui condit. propr. rel. (XII, 19). L. 2, §. 4. C. Just de off. pracé. pracé. (1, 27). L. 6, C. de fund. priv. (XI, 65). L. un. C. Th. de burgariis (VII, 14). Vegetius, IV, 10 castellum parvulum quod burgum vocani etc.

<sup>59)</sup> Zosimus, II, 34.

<sup>60)</sup> L. un. C. Th. de burgariis (VII, 14).

<sup>61)</sup> L. 2, §. 4. C. de off. praef. praet. (1, 27).

Orosius, VII, 22. Isidorus, 9 elymol. cap. 2 n. 4. Paulus Diaconus Ilb. II.

> II. Saus= und Sofhaltung. A. In bor Rarolingifden Beiten.

> > a) Ginleitung.

1) 3m Allgemeinen.

S. 46.

<sup>68)</sup> Liudprandus, III, 44 bri Periz, V, 313 unb Liutprandus, III, 12 bri Reuber, p. 179 quoniam ipsi (Burgundiones) domo rum congregationem, quae muro non clauditur, burgum vocant.

<sup>64)</sup> Otfried, IV, 31. 15 in thorfon ich in burgin.

<sup>65)</sup> Form. Sirmond. c. 43 - infra civitatem vel burgum illum.

<sup>66)</sup> Mathaeus, 9, c. 1 u. 27, c. 53.

<sup>67)</sup> Lucas, 15, c. 15, 19, c. 14. Junius, glossar. Goth. v. baurg unb baurjans.

sches Wesen, wie in späteren Zeiten immer häusiger und häusiger bas Römische Recht auf ächt Germanische Einrichtungen angewenbet, und badunch ihre ächt Germanische Ratur zwar verdunkelt, ihr Germanischer Ursprung inbessen keineswegs ausgehoben worden ist.

Die urfpräugliche Beichaffenheit bes Dienftgefolges und ber aus bemfelben hervorgegangenen Saus- und Sofhaltung ber Ronige und ber Grundherren ift bis jest noch nicht genugfam befannt. Much ift es immer noch ftreitig, ob bas Gefolge und bie Saus- unb Sofhaltung ber Ronige bon iener ber Sauptlinge und ber übrigen Grundberren vericbieben mar ober nicht. Eben fo menig ift es befannt und nachaemiefen, ob und in wie ferne biefes Dienftgefolge urfprunglich eine einzige Genoffeuschaft gebilbet ober aus zwei ber-Schiebenen Abtheilungen bestauben bat, bon benen bie Gine gum Rriegsbienfte, bie Unbere aber jum Sofbienfte beftimmt mar. Much wird man ohne Berudfichtigung bes norbifchen, insbesonbere aber bes angelfachfifchen Rechtes wohl niemals vollstäubig ins Rlare tommen, indem fich in jenen Rechten in biefer wie in anderer Begiehung bas urfprungliche Recht viel langer und reiner als im frantifden Rechte erhalten bat, und baber eine grundliche Bearbeis tung jener Rechte mit jebem Tage jum bringenberen Beburfniffe wirb. 3ch taun gwar bier auf eine tiefer gebenbe Untersuchung ber norbifden und augelfachlichen Sofverfaffung ebenfalle nicht eingeben. Ginige allgemeine Bemerkungen burften jeboch nothwenbig und auch binreichend fein, um zu beweifen, bag bas Salten eines freien Dienftgefolges auch bei ben Frauten fein Borrecht bes Ronigs mar, vielmehr bas Recht eines jeben Grundherrn gemefen ift.

Das Gefolgewesen war seinem innersten Weien nach auf die Gemeinschaft bes häuslichen Lebens gegründet. Das Dienstgefolge bildete bei allen germanischen Vollerschaften die tägliche Umgebung des Dienstscheren. Das angestächsliche Gesicht, b. h. Gestind, bedreutet ursprünglich einen Begleiter (comes). Die gestähns der gesähneund men und sicheundi homines (Geschhundmanne), wie sie gewöhnlich genannt werden, waren daßer, wie die comiess Facities, sipres herrn Zischgennssen bedigenentas) der Herregenssen der gerbegenossen der gerbegenossen der kerbegenossen der kerbegenossen der herr geschen der gerbegenossen der gesche der gerbegen der gerbegen der gerbegen der geschichte geschliche geschlichen der geschlichen d

braucht worben 68) und unter bem Titel Lord bis auf unfere Tage gefommen ift. Die Gesidhas, bie fpaterbin unter ben thegnas mitbegriffen worben finb, waren urfprunglich von ihnen verschieben, . inbem ber Ginbruch in eine Burg bei einem foniglichen Than (Cvniges thegen) mit 60 Schillingen, bei einem Gefibbtunbmann bas gegen, fogar wenn er Land batte, nur mit 35 Schillingen gebunt werben follte 60). Befentlich maren fie aber auch uriprunglich nicht vericbieben. Denn bie Ginen wie bie Unberen maren gum Rrieasbienfte verpflichtete Dienftmanne, Dur icheint es, bag bie Gesidhas in ber Regel nicht im Sans- und Sofbienfte, fonbern porgugemeife jum Rriegebienfte verwendet worben find, und baber ben frantifchen Bafallen abnlich maren, mabrent bie thegnas, wie bie franfifchen Untruftionen und bie fpateren Minifterialen, ju gleicher Beit friegebienfts und hofbienftpflichtig maren und baber bie Thanen im Range hoher ftanben, ale bie Gefibbe. Die Gefibbe bilbeten bemnach, wenn ber herr in ben Rricg ang, beifen friegerifches Gefolge. Daber merben fie auch noch von Beba comites, b. b. Begleiter, genannt. Bur Beit Melfreb's mar jeboch ber Rame Gefibb bereits aus ben Gefeben, auch icon aus ben Gefeben Melfreb's felbit verichwunden, wiewohl Melfred in feiner Ueberfebung ber Rirchengeschichte von Beba bas Wort comes noch mit Gesidh überfest 76). Der Ausbrud sidhound finbet fich amar auch fpaterbin noch ein Dal in einem Gefete, welches man in ben Anfang bes 10. Jahrhunderte au feben pflegt. Allein ber Gibbfundmann wird bafelbit, miemohl er noch beifer ale ber Reorl, auker bem Selni und Barnifch auch noch mit einem mit Golb ausgelegten Schwert bewaffnet fein burfte, im Mangen genommen bod icon auf biefelbe Stufe mit bem Reorl gefest 11). Es icheint bemnach, bak bie Ge fibbe ober wenigftens ein Theil von ihnen nach und nach von ihrer Sobe berabgefunten und fobann ale folche ganglich verschwunden finb. Schon in ben Gefeten Ronig Jue's ericheinen fie namlich, wiewohl fie noch porgugemeife gum Rriegebienft verpflichtet maren

<sup>68) 3</sup>ne's Bef. c 50.

<sup>69) 3</sup>ne's Bef. c. 45.

<sup>70)</sup> Beda, III, 14, 22, IV, 4, 10, V, 4 n. 5.

<sup>71)</sup> Wergilds, c. 9-11 bei Thorpe, p. 80 bei Schmid, p. 396-898.

und baher höher sinnten als die Keorl, als Colonen, welche Sanland von ihrem Herrn erhalten hatten "P. Und im Ansang bes 10. Jahrhumberts standen sie gar ihon auf berstlene Stufe wie der Keorl. Es scheint den kann, daß sie sich entweder unter den Colonen, die man genedennan naunte, wie biefes Konrad Maurer glaubt, oder nach Reinhold Schmidt unter den Thanen, oder, wie ich glaube, die Höhrere und Angescheren unter den Thanen, oder, wie ich glaube, die Höhrere und hie Mingescheren unter den Danen und die Kestliche der franklichen Auf der Angeschen Mitche der keine die heit geschen Mitche in franklichen Reiche hat es nämlich, wie wir gesehn, höhrer und niedere Vasallen gegeden. Die höhrern wurden vassell nobiles, die Ritebern aber wassell inserioris conditionis genannt. Und die Wiedennare die Golonen "9.

Das angelfachlifche Bort thegan bebeutete einen freien Die ner (minister). Roch Melfreb in feiner leberfetung Beba's braucht thegan und thegnas fur gang gewöhnliche Diener (ministri) 74). Much find bie Thane offenbar aus bem Sausgefinbe bervorgegangen. Rach einer bei allen germanischen Bolfestammen febr perbreis . teten Gitte berfammelten namlich bie reicheren Grunbbefiger noch neben ben fur bie gemeineren Dienfte im Saufe bestimmten Rnechten und Dagben noch meiftentheils jungere Leute um fich. welche gegen Roft und Unterhalt ober auch gegen Berleibung von Lanbereien bie hoberen Saus- und Sofbienfte beforgten, im Frieben fich ale Diener und Gefellichafter ibrer Beren in ibrer nachiten Umgebung befanben, und im Rriege au bem friegerifchen Gefolge gehörten. Und wiewohl bicfe Dienstmanne in rechtlicher Begiebung bem gemeinen Sausgefinde und ben borigen Leuten febr nabe ftanben, inbem bie Ginen wie bie Unberen unter bem Schute ihres Dienftherrn ftanben und biefem ju Treue und Gehorfam berpflichtet waren, fo bielten fie biefen Sofbienit bennoch nicht fur unebrenboll, weil ihnen bie Freiheiterechte blieben und bagu noch eine gro-

<sup>72)</sup> Inc. c. 51, 68 u. 68.

<sup>73)</sup> Bgl. oben §. 13. Reinbold Schmid, Gloffar., v. genest und gesich, p. 596, 599-601. Kontad Maurer, bas Mefen des alteften Abels, p. 137-143. Remble, Sachien, 1, 7. Konrad Maurer, in fritisch. Ueberichau, II, 388 ff. u. 408 ff.

<sup>74)</sup> Beda, II, 7, IV, 24, V, 20.

here Rechtsflichebett bitjulatan, welche bie Gemeinfreien nicht hatten, indem bei Bertelpungen ihrer Berlon außer bem gembnilichen Bers gelbe noch eine besondere Buge, die sogenannte Mannbuge (Manbol) für bas verlehte Schubrecht an ben herrn bezahlt werben mußte.

Der Stand ber Thane ift aus bem Sausgefinde bervorgeganaen. Daber murben bie Thane ministri ober servientes, ober auch domestici domus und familia, und im Ungelfachfifden hiredmen von hired (familia, domus) genannt 78). Und in ber Cachfenchrouif (chron. Saxon von 1041) wird fobann hired fur ben foniglichen Sof felbft und fehron, Saxon, von 1065 u. 1120) hîrêdmen für ministeriales et curiales gebraucht. Die Thane maren baber bei ben Ungelfachfen baffelbe, mas im frantifchen Reich bie Minifterialen. Die gesammte Sausgenoffenschaft bilbete auch bei ben Ungelfachfen eine eigene wohl geordnete Genoffenichaft. an beren Spige ber major domus ftanb. Er wird insgemein Galbormann (aldermannus), abnlich wie ber frautifche seniscalcus, altefter Diener genaunt 16). Bereits bie Ronigin Methelthrobe pon Oftanglien batte einen folden Dajor Domus. Er mar ber Borfteber ber Thanc ibres Saufes und ibres Gefplaes (be waes hire thêng hire hûses and hire gefêrscipe ofer ealdorman - primus ministrorum et princeps donius) 77). @påter= bin tommt auch ber lateinische Titel major domus felbit por. Dies fer Sausoberfte batte bie Leitung bes gesammten Sauswesens. Co boch wie bei ben Franken ift er jeboch bei ben Angelfachsen nicht geftiegen. Die ministri bilbeten bie tagliche Umgebung ihres Berrn. Cie maren baber am Sofe bes Ronige beffen ftete Begleitung. Und bie ebelften Danner ftromten ju biefem Gefolge und jum Dienfte bes Konige Demin von allen Ceiten berbei, mas Melfreb übersett, tô his folgodhe (sequela) and tô his thênunge (ministerium) 78). Die Thane maren aber nicht bloft Sofbeamte, fie geborten vielmehr, wie mir gefeben, auch noch jum friegerischen

<sup>75)</sup> Beda, 5, 13 leg. Cnutl, II, 81, pr. u. §. 1.

<sup>76)</sup> Beda, III, 19.

<sup>77)</sup> Beda, IV, 3.

<sup>78)</sup> Beda, III, 14, vgl. III, 9.

Gefolge des Königs und der Großen des Reiches. Das kriegeriche Gefolge wurde in frühreren Zeiten mit unter dem Annen der Gestaldas begriffen. Seit Actfred's Zeiten ist jedoch jene Benennung verschweitenden und die Reichas wurden seitem unter der Ramen der thegenas mittegriffen. Bei Beden wurden die ministrinoch von den milites unterschieden. Resserba wurden die ministrinoch von den milites unterschieden. Resserba dagegen übersetzt sich den beie Benennungen mit thegen 19).

Lasselben nun, was bei ben Ungessasselben Ereibbe, die Gestider und Vochsselber waren, das waren im scandinarben die gasindi, bei dem Gestigen und Vochselber waren, das waren im scandinarben die gasindi, bei dem Gestigen und Vochselben der Gestigen, der Gestigen der Gestigen. Des Teinstiges Gestigen der Gestigen der Gestigen der Gestigen. Des Gestigen der Gestigen de



<sup>79)</sup> Tiegen feht er für minister (Beda, II, 9, 14, III, 9) und dauft auf, für miles. Beda, II, 20, III, 2, 14, 21, V, 14. Bal. Neinhold Schmid. Edmid. (Messer p. 612, 628, 628, 664 - 669. Renus Mauter, Met, p. 151 ff. Kentle, II, 8. Kontad Mauter, In fr. It ilkerischau, II, 888 ff.

<sup>80)</sup> Leg. Cnuti, II, 20. Leg. Henrici, VIII, 1. Rectitudines, §. 10. Bracton. III, 2, 10.

<sup>81)</sup> Methelbirht, c. 25. Deine Freipflege, p. 3.

Leute in bas Dienstgefolge aufgenommen, bie in ber Regel nicht am hofe ihres herrn lebten.

## S. 47.

Das Dienftgefolge bes foniglichen Dienftherrn beftanb bemnach bei ben Ungelfachsen und im ffandinavifden Rorben urfprunalich aus freien Leuten. Und fo mar es auch, wie mir feben merben, bei ben Granten. Die niebere Dienerschaft bestand amar aus unfreien Leuten. Das eigentliche Dienftgefolge, alfo bie tagliche Umgebung bes Ronigs bestand aber aus freien Leuten. Und auch bie Grundberren fonnten unmöglicher Beife unfreie Tifchgenoffen baben. Huch ihre tagliche Umgebung muß nothwendiger Beife dus freien Leuten bestanden haben. Coon nach Tacitus batte ber Gefolgebieuft nichts Erniebrigenbes, felbft nicht fur bie Angeborigen ber ebelften Gefchlechter. Und auch ber Cachfenfpiegel faat noch "wird ein Dann feines Genoffen Daun, fo hat er bamit feine Geburt und fein Laubrecht nicht gefranft" 82). Huch mar bie Saus- und Sofhaltung ber Grundberren von jener ber Ronige urfprunglich burchans nicht vericbieben. Co lange noch bie Ronige ihrem Saus- und Sofwefen, wie jeber anbere freie Mann, felbit porftanben, und bies bat unter ber frantifden Berrichaft uoch lange Beit, im fandinavifchen Rorben fogar bis ins 11. Sahrhundert gebauert, fo lange mar auch nicht entfernt ein Grund vorbanden, bie Saushaltung bes Ronige anbere, ale bie Saushaltung eines jeben anderen freien Mannes einzurichten. Die Saushaltung bee Ronige erforberte mohl ein großeres Dienftperfonal und nahm baber eine bornehmere Saltung an. Ihrem inneren Wefen nach mar aber bie Gine von ber Anderen nicht wefentlich verschieben. Go wie ber Konig mit feinem Dienftgefolge lebte und biefes feine ftete Umgebung bilbete, fo bestand auch bie tagliche Umgebung ber freien Grundbefiger aus freien Leuten In Dormegen bieg ber oberfte Gefolasmann bes Ronias eben fowohl wie ber Ruecht eines jeben Bauers Sausterl (huskarl). Erft fpater fanben bie Gefolgeleute bes Ronias jene Benennung zu gemein und nannten fich baher Sofleute (hirdhmenn). Die geringeren Dienftleute und bie Dienftleute

<sup>82)</sup> Cachi, Landr. III, 65, §. 2.

ber anberen Berren nannte man aber nach wie vor Sausterle (huskarl) 83). Auch bei ben Angelfachfen hatte ber Ronig wie ber gemeinfreie Bauer (ber Rerl, ceorl) feinen Brobeffer (hlafaeta ober fedesl) und ber vornehmere Freie (eorl) wie ber Gemeinfreie (ceorl) fetnen Schent ober feine Schentin 84). Gbenfo tonnte ber Gemeinfreie wie ber Konig Gefibbe ober Gefibblunbmanne 85) und freie Folgere in feinen Dienften haben. Much hatten nicht nur bie Ronige und bie Roniginnen Thane in ihren Dieuften 86), fonbern auch bie geiftlichen und weltlichen Großen bes Reiches 87). Und felbft bie Thane batten wieber Thane und hiredmen ale Dienstmanne in ihrem Befolge 88). Auch mar bie Art bes Dienftes, welchen bie Ronige wie bie Groken bee Reiches und bie Gemeinfreien von biefen Dienstmannen und freien Dienern forberten, burchaus nicht vericbieben, wie icon ber Rame ber Saus: und Sofbeamten beweift. Denn bei Soch und Rieber mar ber angelfachfifche horsthegen, horsthen ober stallere, ber frankliche und alemannische mariscalcus, ber longobarbijche marpahis und ber normegische stallari uriprunglich nichts anberes ale ein Pferbefnecht ober ein Ctallfnecht; ber frantifche und alemannifche siniscalcus ein Alt- ober Oberfnecht; ber angelfachfifche burthegen ober burthen und ber franfifche cubicularius ober camerarius ein Rammertnecht ober ein Saustnecht; ber angelfachfifche discthegen, ber frantifche und aothifche dapifer ober Truchfen urfprunglich nichts anberes ale ein Roch ober Oberfoch, wie er benn auch bei ben Beftaothen noch praepositus coquorum und bei ben Alemannen gang einfach coquus genannt worben ift. Es bat bemnach bei ben Angelfachien und bei ben übrigen Germanen im Rorben und Guben urfprunglich tein wefentlicher Unterfchieb awifden ber Saus- und Sofhaltung bes Ronigs, ber Großen bes Reichs und ber Gemeinfreien beftan-

<sup>83)</sup> Magnus Lagabatir hirdskra, §. 27.

<sup>84)</sup> Aethelbirht, c. 12, 14, 16 u. 25. 85) Wihtrād, c. 5. Inc. c. 50.

<sup>86)</sup> Beda, IV. 8.

<sup>87)</sup> Beda, I, 7. Chron. Saxon. an. 1001 u. 1051.

<sup>88)</sup> Ranks, c. 3. Edgar, II, S. Aethelred. VIII, 8. Caut. I, 8, II, 31, pr. u. §. 1.

ben 80). Ebenjo batten auch bei ben Alemannen und Franten, wie wir feben werben, jebenfalls bie grokeren Grundberren icon biefelben Saus= und Sofbeamten wie ber Ronig. Der Umftanb, bak man frube icon bei ben Konigen und bei ben großeren Grundberren ein gablreicheres und vornehmeres Dienftgefolge findet, beweift nichts gegen biefe Unficht. Denn bie Ronige und bie großes ren Grundherren hatten nicht blog weit größere Mittel, um ihre Dienstmannen und bie anberen Diener reichlicher belohnen und fraftiger ichuten ju tonnen. Gie hatten felbft bas Beburfnig eine gablreichere Dienerichaft an fich ju gieben und ein großeres Sauswefen zu unterhalten. Dan trat baber lieber und gablreicher in ben vornehmeren und reichlicher belohnten Dienft bes Konigs und anberer vornehmer Berren, als in fenen ber Gemeinfreien. Denn fo wie bie Unfreien und Borigen bes Ronigs und ber Rirche in großerem Unfeben ftanben ale bie Unfreien und Sorigen ber Gemeinfreien, fo mar auch bie Stellung ber Saus- und Sofbiener bes Ronias und ber größeren Grundberren eine bobere und vornehmere ale bie Stellung ber Diener ber gemeinfreien Leute. Sinfictlich bes Dienftes felbft beftanb jeboch urfprunglich tein wefentlicher Untericbieb. Much batte ber Gine wie ber Unbere baffelbe Recht gur Unterhaltung einer großeren Saus : und Sofhaltung, wenn er bie bagu nothwenbigen Mittel aufbringen tonnte. Es verhalt fich namlich mit ber Dienericaft ber Ronige und ber großeren Grunbe berren wie mit ber Bielweiberei in ber Turfei. Der gemeine Turfe bat in biefer Begiebung baffelbe Recht wie ber pornehmfte Turte und ber Gultan felbit. Da jeboch ber gemeine Turte nur eine Frau ernabren tann, fo nimmt er auch nur eine Frau. Das Recht mehrere Frauen zu nehmen bat aber auch er. Rur feblen ibm bie Mittel um von feinem Recht Gebrauch ju machen, und ben Frauen bie Luft fich in einen folden Sarem gu begeben.

#### S. 48.

Ein wesentlicher Unterschied zwischen der Hause und Hospaltung von Hoch und Nieder ling erst dann an sich zu biben, seitbem die Könige und die vornehmen Grunde und Landherren ansingen sich von der personlichen Leitung der Hause und

<sup>89)</sup> Bgl. Ronrad Maurer, in frit. Ueberichau, II, 896 ff.

w. Maurer, Fronhof.

Sofmirthichaft gurudaugieben, und fich ausichlieflich mit ben Ungelegenheiten bee Reiches und ihrer Berrichaft und mit bem Rriegebienfte ju beichaftigen. Ge bilbete fich fobann eine bobere und eine niebrigere Rlaffe bon Sofbienern, im fanbinavifchen Rorben und bei ben Ungelfachfen eben fowohl wie im Frantifchen Reiche. 3m Norden nannte man gwar bie boben wie die niederen Sofdiener nach wie vor huskarlar, aber nur bie boberen maren nun noch bie Tifchgenoffen bes Ronias und feine perfonliche Umgebung. Gie murben baber hirdhmenn (Soffeute) genannt, mabrent bie niedrigeren Diener nicht mehr mit bes Ronias Soffeuten (hirdh) ju Tifch geben burften. Ebenfo mar es bei ben Angelfachien und bei ben Franten im frantifden Reiche. Aber auch jest entftant noch fein mefent= licher Unterfchieb gwifchen ber Sofhaltung bes Ronigs und ber Saushaltung ber großeren und fleineren Grundherren. Denn bei ben Ginen wie bei ben Unberen founten burch bie Gnabe ibres herrn bie niebrigften Diener bis au ben bochften und allerbochften Saus- und Sofamtern emporfteigen. Gin mefentlicher Unterich ieb zwifchen ber Sofbaltung bes Ronige und ber Groken bes Reiches und ber Saushaltung ber übrigen freien Grundberrn entstand erft im fpateren Mittelalter feit ber Entftebung eines erblichen Ritterftanbes in Deutschland und feit ber Erblich= teit bes Thanenftanbes in England. Denn erft feit biefer Beit maren nur noch bie Ritterburtigen ben boben und allerhochiten Berrichaften ebenburtig. Daber tonnten auch fie nur allein noch bie perfonliche Umgebung und bie Tifchgenoffenschaft jener boben und allerbochften Gerren bilben. Der Sofbienft murbe bemnach nun erft, wie mir feben werben, ein Ritter bienft, au meldem nur noch bie Ronige und Lanbesberren berechtiget fein follten. (S. 205 u. 206).

## 2) Ronigliches Dienftgefolge.

## §. 49.

Das Dienstigefolge bes Königs heißt bei ben salischen und ripuarischen Franken und spärechte im gangen franklichen Reiche trustis und die Mitglieber biese königlichen Gefolges ober die königlichen Dienstmanne werben Antrufsionen genannt (antrustioL. Sal. ed. Merkel, 95 u. 96. Marculf. I, 18. Form. Lindenbrog. c. 47.

<sup>91)</sup> L. Sal. ed. Herold. 74 u 76.

<sup>92)</sup> L. Sal. ed. Merkel, 97.

<sup>98)</sup> Diutista, I, 880.

<sup>94)</sup> L. Sal. Merkel, nov. 228, 281 u. 232 und bei Pardessus, p. 142.

<sup>96)</sup> Marculf. I. 18. Form. lindesbrog. c. 47. L. Sal. ed. Feuerbach, 79. § 2. 2. — in truste que defecerit. Dererhum Chiolinari vom 505 bei Periz, III, 13. Ufter die Bedeutung bei Wertel trustis, sodau, sind diesi vom bem golt. traust umb abene anatrustio, siedelis, soderatus siede 3afc6 Grimm, Borrede ju Wertel, lex salles, p. 6

<sup>96)</sup> Glossa bei Baluz, II, 1034. truste, id est servitlo regali.

<sup>97)</sup> Decretum Chlotharil von 695, c. 3. bri Balux. I. 19. Quod si in truste invenitur, mediciatem compositionis trusti sadquirat. bri Pertz, III, 12 n. 13, c. 1 u. 8. Quod si per trustem invenitur, mediam composiconem trustes ad se recipiat. — Ut in truste electi ceatemit. Baji decretio, c. 2 u. 8 bri Merchi, lex sal p. 40 u. 46. unb l. Fal. ed Feuerbach, 79. Cap. bon 887 fed Balux. II, 96 unb Pertz, III, 456, homics since causa occidum, trustes commovent.

Marculf. I, 18. Rectum est, ut qui nobis fidem pollicentur inlaesam, nostro tueantur auxilio. Form. Lindenbrog. c. 47.

<sup>99)</sup> L. Ripuar. XI, 1.

<sup>99</sup>a) L. Sal emend. 66, c. 2 bei Pardessus, p. 819.

Conv. Caris von 877, c
 bei Pertz, III, 540.
 L. Sal. Merkel, 41, c
 42, c
 43, c
 43, c
 41, c
 42, c
 41, c
 41, c
 41, c
 42, c
 41, c
 41, c
 42, c
 41, c
 41, c
 41, c
 42, c
 41, c</li

man auch nich den Ort oder den Begirt, welchen biese Teinfigefolge dewohnte, trustis. Tas fönigliche Gesolge wohnte nämlich, wie wir siehen werden, auf dem Fwnhoje des Königs oder um die sen herum. Taher nannte man auch den von den Antrustionen bewohnten Begirt trustis ?

Die Antrustionen bilbeten die tägliche Umgebung bes Königs.

waren seine vertrauten Frunke (trut 11. derud) 19., seine Ha use
und Tisch genossen wurden dasse no vervas Regis 19.,
und spätrehn in Teutspland commens ales und in Frankrich
ommens aux genannt 19. Bei den Angelsachsen nannte man
die vertrauten Tiener des Königs, weit sie an bemischen herbe
und auf berielben Bant mit ibrem herrn jaßen, desse hoften der der
nossen ober den den der der der der der der
königlichen Hand der der der der der der der
königlichen Hofftaat. Sie hatten aber auch noch bestimmte Hofften
und andere Nienste useiner der von des seinen Lichtenben Dienst
nannte man trustem kacere 19. Wan nannte ibn aber auch, wie

Decretum Chlotharii, c. 8. bei Pertz, III, 13. Quem si in truste per se invenerit. L. Sal. ed Peurch. 79, c. 2. in truste qua defecerit quem in truste invenerit. Bgl. noch meine Gefch ber allgerman. Ger richtibert, p. 12. not. 26.

<sup>4)</sup> Bloffe aus 9. sec. bei hattemer, I, 229. Amicus regis, i. e. trut.

Epist. von 858, c. 4. bei Baluz II, 104. sine solatio et comitatu drudorum atque vassorum. vita St. Udalrici, eod. p. 778 f. Henschel II, 942.

<sup>6)</sup> L. Sal. 41, c. 5 m. 6. unb ed. Merkel, 41, c. 5, p. 28 m. 97. L. Burgued, 38, c. 2 Josas is vita Sit Columbani, c. 18 m. 28. unsu e convivis — Theodeberti Regis —. Regis Theodeberti conviva. Gregor. Tur. VII, 16. a rege susceptus, atque convivio ejus addetus. Jornandes, de rebus Geticis, c. 33. Venantius Fortunatus et Balur. II, 696 m. 846 Heschel, v conviva Regis, II, 565.

<sup>7)</sup> Raifer Ratt IV. nahm ben Erzeischof von Röln zu seinem täglichen vertrauten Tilchgenoffen an, nach Utt. von 1374 bei Lacomblet, III, 656. ipsum in familiarem cotidianum domesticum commensalem. Bgl. Henschel, v. commensalis, II, 476.

<sup>8)</sup> Beomulf, v. 262 u. 345.

Cap. von 779, c. 14. L. Longob. von 801, c. 45. L. Longob. III, 4, c. 2.

wir gefeben, einen Ronigsbienft. Er beftant in Rriegsbienften 16). jumal aber in Sofbienften. Wie aubere Sofbiener mobnten fie baber bei Sofe, entweber im Roniglichen Balafte felbft ober um biefen berum 11). Beftimmte hofamter hatten mohl manche bon ihnen. Die meiften aber gewiß nicht. Denn es gab, wie wir feben werben, nur wenige beftimmte Sofamter. Die übrigen Untruftiouen, bie fein bestimmtes Umt erhalten batten, maren bemnach entweber bloke Tijdbaenoffen und Gefellichafter bes Ronias, ober fie waren, wie bie pueri ad ministerium und bie puellae ad ministerium einem bestimmten Sofamte (ministerium) quaetheilt und erhielten baber fpaterbin von bem Umte ben namen ministeriales. Dber fie murben auch zu Boten = und anberen Dienften bermenbet. Außer bem Sof : und Rriegebieufte batten fie namlich auch noch anbere Dienfte au leiften. Gie maren bie Bertrauten bes Ronias und maren baber feine gebeimen Rathe bei Sof eben fowohl wie auf ben Reichstagen 12). Cogar bie Grafen, Centenare und bie fonialichen Cenbboten, Beamte, welche wir beut zu Tage Ctaatsbeamte nennen murben, murben aus bem Dienftgefolge bes Ronias (trustis) genommen und baber ju ben Bofbeamten, alfo ju ben Dinifterialen gegabit, mas fie benn auch Jahrhunberte lang bis ans Enbe bes Mittelaltere geblieben finb. Dag bie Centenare aus bem Dienstaefplae (trustis) genommen ju merben pflegten, fagt eine in bas falifche Bolferecht übergegangene Berorbnung Chlothars II. flar und beutlich 13). Aber auch bie Grafen und anderen tonialichen Beamten murben gu ben Minifterialen gegablt 14). Daber

<sup>10)</sup> Alte Gloffe bei Lindenbrog, glossar., v. trustis. — truste facienda id est caballicata. Rebrere Beispiele bei Roth, p. 125. not. 58.

<sup>11)</sup> Dipl. Childerici II, von 661 bei Be'quipay ed. Pardessuu II, 121. Nr. 342. per consillum Emhilde regine – seu omnium Francorum prudentium palatium nostrum inhabitantium. Cap. 809 de disciplina palatii, c. 2. bei Pertz, III, 158. Vita Eligii. 1, 12. bei D'Achery, V, 167. Silef Beifeite bei 19816, p. 126. not. 64. nub oben 5. 41.

Chilperici Regis edictum von 561, c. 1. bci Pertz, IV, 10. Pertractantes cum — obtimatibus vel antrustionibus —.

Decretio Chiotharii II, c. 8. bri Pertz, III, 13 Ut in truste electi centenarii ponantur. — centenarii ergo vel qui in truste esse dicuntur. L. Sal. ed Feuerb. 79. L. Sal. ed. Merkel, p. 46.

<sup>14)</sup> Capit. von 802, c. 40. bei Pertz, III, 96. Similiter et de comitibus

sollten auch die Grafen, die Sagibaronen und die königlichen Sendboten (missi Regis) das dreifach Wergeld ber Antrustionen haben, bestichend in 600 ober 300 Solibi, je nachdem jene Beamten auß ben Kreien ober Hörigen genommen worden waren 12).

#### S. 50.

vel centenariis ministerialibus nostris. Epist. von 807 bei Pertz, ill, 150. vicarii, centenara seu reliqui ministeriales --.

<sup>16)</sup> L. Sal. ed. Merkel, 64, c. 1 u. 2. ed. Herold, 67, c. 1 — 3. L. Ripuzar, 58, c. 1 u. 2. Cap. ben 767, c. 7. bi Petri, Ill, 76. Cap Ill. ben 813, c. 6 u. 7. bei Baiuz unb bei Gautep, lex Chamavorum, p. 30. Si quiv comes in suo comitatu occioso fueril, in tres weregildos, sicut usa nativitas est, componer facial. — Si quis missum dominic um occiderit — in tres weregildos, sicut nativitas est. —.

L. Sai. 41, c. 8, unb recap. ieg. Sai. bei Merkel, p. 97 u. 99.
 Recap. ieg. Sai. c. 30 u. 33. bei Merkei, p. 97 u. 99. unb bei Par-

dessus, p. 360.

18) Recap. leg. Sai. c. 30 u. 35. ort Merket, p. 97 u. 99 uno bei Par dessus, p. 360.

<sup>10)</sup> Necap. leg. Soi. C. So. et Merker, p. 97. uno ett Parquessus, p. 500.

L. Sai. ed. Feuerb. 79. Ut fiscales in trustem eant. Pardessus, p. 191 u. 219. Chiotharii decret. c. 8. bri Pertz, Ili, 13.

<sup>20)</sup> Grimm, Beid. ber beutiden Sprache, 11, 587.

L. Sal. 72, c. 2. bei Pardessus, p. 187. Si antruscionem vei femene tale ordinis interficiat.

ninen. Daher hatten auch fie, wie alle Antrustionen, ein breifaches Wergelb 22).

Bei ber Aufnahme in bas Dienftgefolge bes Ronigs mußten bie Antruitionen in bie Sanbe bes Ronias einen Gib ber Treue (trustem et fidelitatem) ichworen. Und fie tamen fobann in ben befonberen Chut bes Ronigs 23). Die Folge biefes beionberen Roniabidunes (bes Sofidunes) war bie Ctellung ber Untruftionen unter bas fonigliche Sofgericht in allen bienftlichen Angelegenheiten, und wenn bie Labung bor bas Bolfegericht nicht jum Biel führte 24), und ein breifaches Bergelb bei ben Germanen eben fomobl mie bei ben Romern, bei ben Liten und bei ben übrigen Sorigen bes Ronias, bestebend bei ben Germanen in 600 ober 1800 Colibi, wenn bie übrigen Freien (ingenui) ein Bergelb von 200 ober 600 Colibi batten, und bei ben Romern, Liten und anberen Soriaen bes Ronigs in 300 ober 900 Colibi, wenn bie übrigen Romer, Liten und Sorigen ein Bergelb von nur 100 ober 300 Golibi batten 26). Die in bas Dienftgefolge Aufgenommenen mußten nun aber in fteter Umgebung bes Konigs ober wenigstens zu feiner Berfügung bleiben. Gie follten bem Ronig bei Sofe und im Rriege, ober mo es ber Ronia fonft noch begehrte, bienen und fich ohne Erlaubniß bes Ronigs nicht aus feiner Umgebung eutfernen 26). Der bejonbere Konigeichus (ber Cout bes allerhochften Sojes) machte namlich bie toniglichen Dienstmannen hofborig, wie bei ben Ungelfachien bie thegan (Thane). Da jeboch bie Aufnahme in ben Ronigebienft freiwillig und ber Dienft noch nicht erblich mar, alfo feben Mugenblid wieber geloft werben tonnte, ba ber besonbere Ronigeidus ferner arofere Rechtsficherheit, ein breifaches Bergelb brachte

<sup>22)</sup> L. Alemann. tit. 33.

<sup>28)</sup> Marculf. I. 18. Form. Lindenbrog. c. 47.

L. Sal. ed. Merkel, 96, c. 1. unb bei Pardessus, p. 262. ed. Herold,
 76, c. 1. Cap. Childeberti von 550, c. 6, bei Pertz, IV, 7.

<sup>29)</sup> L. Sal. 41, c. 2, 8, 42, c. 1. 63, c. 1 m. 2, 95, c. 1 m. 2. bri Merkel umb nov. Nr. 118, 228 u. recapitalistic leg. Sal. c. 33, 34, p. 97 m. 99, c. 80 m. 31. L. Ripuar. X., 1. Childeberti cap. von 550, tit. 6, c. 1 – 8. bri Pertu, IV, 7. Form. Marcuff. I, 18. Cap. von 877. c. 20. bri Pertu, III, 5

<sup>26)</sup> Beweisftellen bei Roth, p. 127. not. 59.

und ju Dacht und Anfeben, ja ju ben bochften Memtern und Burben empor fubrte . bie Rechte ber gemeinen Freiheit . a. B. ber Gerichtsftanb por ben Bolfsgerichten, aber blieben 21), fo ftromten auch im franklichen Reiche, wie bei ben Angelfachfen gur Beit bes Ronige Oswin 28) und in Norwegen noch im 10. und 11. Jahrbunbert 29). Leute aus ben angesebenften und machtigften Geichlechtern, jumal junge Leute (pueri), wie im fpateren Mittelalter bie Juncherren ober Junfer, in bas Dienftgefolge bes Ronige. Ronig Chilbebert mar in ber Rirche von folden Jungherren (pueri) umgeben, welche ben Rammerherrn = und Pagenbieuft bei ihm verrichteten 20). In ber Umgebung bes Ronigs wird unus puerorum aulicorum genannt 31). Gin anterer puer Regis, Ramens Attalus. mar Pferbefnecht ober Bereiter bes Ronias Chilbebert 32). Gin anderer, Ramens Tramfoarius, mar cubicularius bes Konigs Chlobovech 33). Bieber ein anberer murbe an ben Sof bes Rouigs Theobebert geididt und bafelbit unter bie Sofleute eingereibt 34). Sie wurben von bem Ronigebieufte, in welchem fie ftanben, oftere auch pueri regales genannt 35). Die Ronige bebienten fich biefer Jungherren übrigens nicht blog bei Sofe, fonbern auch bei Botichaften und jur Beforgung ihrer Gefcafte anbermarte ale bei Sofe 30). Gie murben auch oftere, um fie befto beffer im Sofbienfte verwenben au tonnen, bei Sofe eraogen und baber nutriti

L. Sal. ed. Merkel, c. 96, c. 1 u. 2. unb ed. Herold, 76, c. 1 u. 2.
 bei Pardessus, p. 262.

<sup>28)</sup> Beda, III, 14.

<sup>29)</sup> Biele Beifpiele bei Konrad Maurer, Die Betebrung bes norwegischen Stammes jum Chriftenthum, I, 567, 571, 602, 603, 616, 628 u. a. m. 30) Gregor. Tur. X, 18.

<sup>31)</sup> Martini miracula, IV, 37.

<sup>32)</sup> Gregor. Tur. III, 15. cum Atlalo puero custode equorum.

<sup>33)</sup> Vita Severini, c. 4 u. 6. bei Mabillon, I, 569.

Gregor. Tur. X, 29. Aredius — Theodoberto regi traditus, aulicis palatinis adjungitur.

<sup>35)</sup> Gregor. Tur. V, 49.

<sup>36)</sup> Gregor. Tur. IX, 9. datis literis el pueris destinatis cum evectione publica. — Pueri vero qui missi a rege fuerant —. Gregor. Tur. V, 49. — misil pueros suos cum armorum adparatu ad comprehendum cum. Sal. noch Gregor. III, 15.

genannt 37). Je gablreicher nun eine folche Umgebung mar, befto mehr murbe ber Sof bewundert. Das jugenbliche Gefolge mar bie Rierbe eines teben Sofes (puerile decus) 38). Much bie Grafen und Untergrafen (grafiones und obgrafiones) ober Centenare, und bie Cagibarone nahm ber Ronig aus biefen Jungherren (pueri Regis) 39). Ebenfo nahm er aus ihnen, wie wir gefeben, bie Untruftionen, aus benen er fobann ebenfalls wieber feine Grafen, Centenare und Senbboten ju nehmen pflegte. Der Ronigebienft, weit entfernt etwas brudenbes ober erniebrigenbes zu haben, brachte baber außer ber großeren Rechteficherbeit Ebre und Dacht, und galt fogar ale eine Schule höfifcher Sitten. Daber murben jungere Leute, bie Cohne ber angesehenften und ebelften Gefchlechter, wie wir fagen murben, ale Bagen an ben Sof bee Ronige gefenbet, um fich im Sofbienfte ale pueri Regis ju ben Gefchaften bes Rrieges und Friedens herangubilben und fobann eine glangenbe Laufbahn im Dienfte bee Ronige gu machen 40). Diefes Trangen und Stromen gur Aufnahme in ben Ronigsbienft und in bie tonigliche Dienftfolge war fo groß, bag bereits im Anfang bes 9. Rahrhunderts viele Frauten Dienstmanne bes Konigs (homines Franci ober Autruftionen) geworben maren. Der Ausbrud Franci wird nämlich in bem Capitulare von 813, welches man fur ein Cantifches Gaurecht ober fur ein Bolferecht ber damavifchen Franfen balt, mehrmals zwar noch ale Bolfename gebraucht 41). Es ift aber bafelbit auch bon homines Franci bie Rebe, welche bas in 600 Golibi beftebenbe Bergeld ber Antruftionen baben follten 42), wahrend die freien Leute (ingenui und homines ingenui).

Gregor. Tur. IX, 36. — comitibus, doniesticis, majoribus atque nutritilis, et omnibus qui ad exercendum servitium regale erant necessarii — pql. Henschel, v. nutriti, IV, 663.

<sup>88)</sup> Ermold. Nigelli lib. IV, 477 u. 478 bri Periz, II, 510. — mirantur et arma Caesaris, et famulos, et puerile decus.

<sup>89)</sup> L. Sal. 54, c. 2. ed Merkel und bei Pardessus, p. 30, 62, 107, 152, 183, 256 u 314, wobei jedoch bemerkt werden muß, daß die Worte et grafionem und aut obgrafionem in mehreren Saudiaristen feblen.

<sup>40)</sup> Biele Beweisstellen bei Baib, II, 893-896. und bei Roth, p. 120. Rote 41 u. 125. Rote 54.

<sup>41)</sup> Cap. Ill, pon 818, c 1 u. 12. bei Baluz, 1, 511.

<sup>42)</sup> Cap. cit, c. 2. Qui hominem Francum occiderit, solidos sexcentos com-

bann die Liten und die unfreien Leute ihr, althergebrachtes Mergelb von 200, 100 und 50 Sellid behalten follen 49. Daß aber biefe homines Franci wirflich einer Dienstherrichaft unterworfen waren, gebt aus bem Umftunde hervor, baß ihr Nergedo mit her bertifcher (ad opps dominicum), b. h. an die königliche Diensherrichaft von eine Franci föniglichen Fielus fallen sollte. Die homines Franci fönigt abere als die Allen follen follen follen follen gewefen (ein, wie biefes auch Gaupp 44) und im Ganzen genommen auch Jevelf anummt 46).

Die Antunstionen bilbeten also bei den Franken und im frainischen Uriche das Dienstgefolge des Königs dei Hofe und im Hofbeten sowohl wie im Artege und im Artegsbienste. Der von Jakob Grimm zwischen Diensten im Feld (in boste) und det hof (in truste) gemachte Unterschied if demmach nicht ganz richtig 169).

## S. 51.

ponat ad opus dominicum —. Auch bie Warengi, b. b. die Fremben, sollten nach c. 8. doffelbe Wergelb von SOO Solid haben, weil auch die Fremden unter dem besonderen Schube des Königs flanden. Bgl. S. 228.

<sup>48)</sup> Capit. cit. c. 3-5.

<sup>44)</sup> Gaupp, lex Francorum Chamavorum, p. 30 u. 37-89.

<sup>45)</sup> Bocoff, bie ewa Chamavorum, p. 13-21.

<sup>46)</sup> Ørimm, R.M. 269, 275 u. 783.

<sup>47)</sup> L. Bajuv, II, 4. 5. 1 u. 4.

<sup>48)</sup> L. Wisig. IX, 2, c. 4 u. 5.

<sup>49)</sup> L. Wisig, IX, 2, c. 8.

Der zu dem Königsdieuste, sei es nun zu bem Kriegs der oftigen diffentlichen Dienste aufgebotene (in utilitatem Regis, sive in hoste, sive in reliquam utilitatem baumitus). Der im Pienste des Königs resteute Wann (homini in hoste vel de hoste, ad palatium vel de palatio pergenti). Osste nute bei sonteem Königsschube stehen und daher besten Iddung mit dem breifachen Wergelde gebüßt werben . Der iefes galt bei den kien genemen werden. Der iefe galt bei den kien und bacher höfeigen, ja sogar bei den unfreien Venten. Taher sollte wer vollsteie Wann, der, wenn er unfreien Leuten. Taher sollte der vollsteie Wann, der, wenn er

<sup>50)</sup> Ancienne contune d'Anjou, ist. De lous et de chevaceire. Il y a difference entre houst et chevauchie: car houst est pour defendre le pays, qui est pour le proufi commun, et chevauchie est pour defendre son seigneur. byl. Anc. cout. de Normandie, ch. 87, 44 u. 94. De Lauriere, gloss v. chevauchée. Hessebel, v. hostis, ill, 701.

<sup>51)</sup> Rrone, fra Dolcino und bie Batarener, p. 208.

<sup>52)</sup> L. Sal. ed Merkel, 63. c. 1 n. 2. Si quis hominem ingenuum in oste occiserit et in truste dominica non fuit. — Si vero in truste dominica fuerit —. Répulid, fast alle übrigen Lerie bei Pardessus, p. 34, 65, 216, 280 n. 819.

<sup>53)</sup> L. Ripuar. 65, c. 1.

<sup>54)</sup> L. Saxon, V, 1.

<sup>55)</sup> L. Sal. ed. Herold, 66, c. 1-8. n. a Carolo magno emend. 66, c. 1. bri Pardessus, p. 112, 260 n. 819. L. Ripuar. 68, c. 1. L. Saxon. Y, 1.

nicht im Felbe ftant, ein Wergelt von 200 Solit hatte, vor bem Feinbe (in horst) eines den 600 Solit haben, hie Eiten baggen sewie andere hörige Leute, deren Wergelt immer die Hälfte leuss der Vollfreien betrug, wenn sie vor dem Feinde sin sich schiede von 300 Solit, der Berth der unstrien Ministerialen unter den Wasssen sie von der Vollfreien und der Vollfreien der Vollfreien und der Vollfreien der Vollfreien der Vollfreien und der Vollfreien vollfreien der Vollfrei

<sup>56)</sup> L. Sal. 63, c. 1. unb Recapitulatio leg. Sal. c. 22, 27, bri Pardessus, p. 34, 65, 216, 357 u. 858.

<sup>57)</sup> L. Sal. 63, c. 1 u. 2 unb recapitulatio leg. Sal. c. 27, 28, 30 u. 31. bei Pardessus, p. 34, 65, 216 u. 358.

<sup>58)</sup> Ratpert. casus S. Galli, c. 9. bei Pertx. II, 71. omnes labores et itinera sive ad curtem sive in expeditionem — complevit. Vita S. Rimberti, c. 21, cod. II, 774. in expeditionem vel ad palatium cum comitatu suo proficiscendi.

loren. Zulest wird der Antrustionen noch ein Mal in einem Capitulare von 877 Erwähnung gethau <sup>26</sup>). Auch erinnern noch die gitrosteon im Hesiand an die Antrustionen und der gitrosteo an den antrustio <sup>40</sup>).

#### S. 52.

Reben ben Untruftionen fommen im frantifchen Reiche auch unter ben Derowingern icon Bafallen por, welche ebenfalls ju bem Dienstgefolge bes Konige gebort haben. Diefe vassi Regis und vassi dominici ober regales fteben zwar ben Antruftionen febr nabe, burfen aber bennoch nicht mit ihnen verwechselt merben. Wie bie Antruftionen, fo bilbeten auch fie noch teinen eigenen abgefchloffenen Stand. Der Ronig fonnte fie vielmehr ebenfalle unter ben freien Leuten 61), ober unter ben Unfreien und Sorigen bes Ronigs (vassi ad ministerium ober pueri ad ministerium ober servi 62), ober auch unter ben Riefalinen und anderen Colonen bes Ronigs mablen 63). Bei ber Aufnahme in bas Dienstagfolge mußten auch bie Bafallen, wie bie Antruftionen, ben Dienfteib in bie Sanbe bes Ronigs ichmoren 64). Und fie tamen nun ebenfalls in ben besonberen Cout bes Ronigs. Gie murben feine Schuthorigen, auch wenn fie vorher vollfreie Leute maren. Denn ber Konig marb nun ihr Dienftherr (dominus ober senior) und fie felbit murben feine Mannen (homines) 65). Wie andere

<sup>59)</sup> Cap. von 877, c. 20 bei Pertz, Ill, 540.

<sup>60)</sup> Schmelier, gloss. Saxon., p. 120. 61) L. Bajuv. II, 15 §. 1. L. Alamann. 36, c. 4

<sup>20</sup> Daß beite vassi und puer bei ben fülligen Franten Unfreie ober Görige weren, gefel aus ber L. Sal, felbß erren. Demt im Zulie de homielis ser evor um in ber L. Sal, del Merkel beitigt dit. 85, c. 6, und in einigen amberen Zerten bei Pardassus, p. 19, 51 u. 174: si quis vassum ad ministerium, möhren de in ben füßferen Zerten flett vassus beitigt: si quis puerum ad ministerion bet puerum de ministerio Pardessus, p. 77, 206 u. 204, vergl. Selb, p. 370 Met. Tudg bei ben fürmannen fennten ble Bassilen Illirick ober Görige fein. L. Alamann. 81, c. 8.

<sup>63)</sup> Cad. von 786, c. 7 bei Pertz III, 51. Cap. von 798, c. 36 bei Baiuz

<sup>64)</sup> Die Beweisstellen bei Roth, p. 882 Rot. 66 u 67, Baib, IV, 207 ff.

<sup>65)</sup> Arg. Cap. Corsic. 2011 825, c. 2 bet Pertz, 111, 242. Ut dominici vasalli qui — in nostro placito frequenter serviunt, volumus et rema-

fcuthorige Leute burften auch fie ohne Grund ihren herrn nicht perlaffen. Und bei Streitigfeiten über bie Baffalitat und bei manden Berbrechen ber toniglichen Bafallen bebielt fich ber Ronia felbit bie Entideibung in feinem Sofgerichte por 66). Daft aber mit jeber Commenbation, alfo mit bein Gintritt in Die Baffalitat eine eigene Gerichtsbarteit verbunden mar, geht gumal aus einer Berordnung Raris bes Großen bervor, nach welcher bie Roniasboten barüber machen follten, bag fich niemanb burch eine Singebung unter eine andere Berrichaft ober burch eine Commendation ber toniglichen Gerichtsbarteit entziehe 61). Ihre Freiheiterechte berloren fie aber eben fo menig wie bie Mutruftionen. Denn es blieb auch ihnen ber Gerichteftanb vor ben öffentlichen Gerichten. Gie mußten ale perfonlich freie Leute nach wie bor bie öffentlichen Berichte befuchen 68) und bafelbit Recht geben und Recht nehmen (de justitiis illorum, ut ante comitem suum recipiant et reddant) 69). Gbe bie fouiglichen Bafallen von ben Grafen gefeffelt ober eingesverrt werben burften, follte jeboch bievon ber Rouig in Renntnik gefett merben 70). Wenn nun aber ben öffentlichen Berichten nicht gehorcht wurde ober von ihnen fein Recht zu erlangen war, fo follten auch bie toniglichen Bafallen, wie die Untruftionen, por bas tonigliche Sofgericht porgelaben ober bem Ronig felbit por-

neant eorum komines quos antea habuerunt. In einer Urf. König Andwigs bei Dfinige p. 72 werben sie abwechselnd sui homines und praesati vasalli genanut.

<sup>66)</sup> Cap. von 789, c. 5 bri Pertz, III, 70 debeat eum in nostra praesentia praesentare. Cap. von 811, c. 1 p. 169 Simili modo dominus imperator de suis Vassis ludicat.

<sup>67)</sup> Cap. von 805, c. 19 bei Pertz p. 194. Et noziri missi careant et diligenter inquirant, ne per aliquod maium ingenium subtrahaat nostram lustitiam, alteri tradendo nut commendando. Wexusă arg. e conirario [ola], bağ burch bic Commendation 'cine be-fonbere Gerighüsterfet entiligen.

<sup>68)</sup> L. Alamann. S6, c. 4. L. Bajuv. II, 15, §. 1, Cap. von 821, c. 4 bci Pertz, III, 230.

<sup>69)</sup> Cap. von 781, c 13 u. von 825, c 1 bei Pertz, iil, 41 u. 248.

<sup>70)</sup> Cap. von 825. c. 1 bei Pertz, III, 248. Auch gegen bie gasindii sollte nicht ohne Bustimmung bes Königs von bem öffentlichen Richter eingeschritten werden. Rachis (Baudi) c. 14.

geführt werben 11). Und am Ende bes 9. Jahrhunderts hatten bie tonialicen Bafallen fogar icon bie Babl, ob fie por bas tonialiche Bofgericht ober por bas Grafengericht gestellt werben mollten 72). Manchen Bafallen murbe ber Gerichtsftanb por bem toniglichen Bofgericht fogar ausbrudlich verlieben 73). Der befonbere Ronigeichus batte bemnach auch bei ben foniglichen Bafallen bie Stellung berfelben unter bas tonigliche Sofgericht jur Folge. Gine weitere Folge bes besonberen Ronigeschutes mar, bag nun auch bie Bafallen, wie bie Antruftionen ein breifaches Bergelt erbielten. Denn Angriffe auf fie follten in berfelben Weise beftraft merben, wie bie Angriffe auf bie foniglichen Cenbboten 14). Und ba biefe, wie wir geseben, ein breifaches Wergelb hatten, fo mußten es bie foniglichen Bafallen ebenfalle erhalten. Enblich hatten auch bie toniglichen Bafallen, wie bie Antruftionen, nicht nur Rriegebieufte, fonbern auch Saus : und Sofbienfte und aukerbem auch noch alle jene Dienfte gu leiften, welche ihnen bie Ronige, ibre Berren (domini ober seniores) übertragen wollten.

## §. 53

Die unfreien und hörigen Basallen wurden offenbar zu ben gemeintern Haus und hobbenften 73 und baher auch zu ben Kere und Feldbiensten verwendet, wenn das Feld vom Hof aus bebaut wurde. Daher die fiscalini und coloni in vassallation 70,

<sup>71)</sup> Cap. von 829, c. 7, cap. von 829, c. 11, von 850, c. 4 u. von 858 c. 3 bri Pertz. III. 850, 352, 406 u. 424.

<sup>72)</sup> Cap. von 884, e. 11 bri Pertz, Ill. 553. Quod si proclamaverit, se ante praesentiam nostram velle distringi polius quam ante comitem.

<sup>78)</sup> Urf. Ratis bes Rahim bei Bouquet VIII, 558, ut nullus comes nec nullus quilibet homo post nomine regiae potestatis rel dominorum prendere nee usurpare non praesumat de res fideli nostro —, nisi ante nos aut posteritate nostra.

<sup>74)</sup> Cap. von 811, e. 1 bei Pertz, Ill, 169.

<sup>75)</sup> L. Sal. ed. Merkel 35, e. 5. Si quis vassum ad ministerium. L. Alamann. 81, c. 3, dominus ejus XII vassus infra domum habet. Trad. Wiz. Nr. 17, 52 u. 159, p. 25, 54 u. 149, vasallos meos et puellas meas quas ego de infus sala mea —

<sup>76)</sup> Cap. von 786, c. 7 bei Pertz, Ill, 51 und Baluz, I, 541.

welche man auch vasalli inferioris conditionis genaunt hat 1). Die persdnich freien Basallen gehörten aber, wie die höheren Amtustionen, zur nächsten Umgebung des Königs. Daher ihr fort währender Berfehr mit dem Hose (vassi dominici seu caseteri homines qui ad palatium veniunt aut inde vadund) 190. Und sie wurden dasselbit zu allen Arten von Hoseinsten, zum Schupe der Jamilie und der Wohnung des Hoseinsten, zum Frücktung des Homenta, zur Kohefung des Homenta, zur Kohefung des Homenta, der Gehörefrung der Sendbeten, zur Erhaltung des Homenta, der Homenta der Kohen König und dei Kohen König und dei Kohen König und des Kohen Kohen der Kohen kohen der Kohen kohe

<sup>77)</sup> Urf. von 887 bei Schaten, I, 137, vergl. oben § 18

Cap. von 789, c. 4, bei Pertz, Ili, 70. L. Pipin. c. 16. L. Longob. III, 4, c. 5.

<sup>79)</sup> Cap. ten 811, c. 7. De vasalisi dominicis qui adluc intre casame, serviunt. Cap. vent 821, c. 4, de vassis notatis, qui — nobis acudici in palatio nostro serviunt. Cap. ven 817, c. 27. Ut vassi nostri — qui domi d'imissi sicurunt — propier paceme conservandame et proper conigene ae domume quis estodiendum, et — propier fruges colligendas et familiam censtringendam et missos recipiendos, dimissi fuerunt. bit Perts. Il 11, 73, 2, 218 u. 230.

<sup>80)</sup> Cap. bon 825, c. 26, bon 827, c. 24 unb bon 864, c. 4 bei Pertz, Ill, 246, 295 u. 489. Vassi nostri nobis famulantes — vasalli nostri nobis et nostrac conjugi famulantes. —

<sup>81)</sup> L. Alamann. 81, c. 3 dominus ejus XII vasus in fra domum habet.
Annal. Laureslam. ad 802 bei Pertz, 1, 88, noluit de infra palatio pauperioev vassos suos transmitter. Cap. von 811, c. 7 bei
Pertz, III, 178. De vasallis dominicis qui adiuc in fra easam serviunt. Trad. Wir. Nr. 15, 52 u 169, p. 25, 54 u 149, vasallos
moss et puellas meas quas eço intus sala me a habeo.

<sup>82)</sup> Cap. Ven 821, c. 4, de vassis nostris, qui — non possunt assidua custodire piacita — Cap. ven 825, c. 2. U dominici vassi — et la nostro piacito frequenter servines, bei Perts, III, 230 u. 242. Ujett griffidific Septenbulungen, bei benera vassi dominici mitriettra in Iltr. ven 782, 862, 867 u. 890 bei Vaissete, I. 24, 99 u. 118; II, 26 Cod. Laurecham, I. 9. Annal, Laurecham, a 860 26 Perts, I. 88.

verwendet 83) und baber au ben richterlichen Beamten gegablt 84). welche alle Gerichtefigungen befuchen mußten 86). Huch murben ihnen, wie ben Antruftionen, zuweilen bestimmte Sof= und anbere Memter (ministeria) 86) und anbere Beichafte übertragen, a. B. bie Erhebung ber Abgaben in ben Brovingen 87) und bie Beforgung anberer öffentlicher Geichafte 80). Go ließ Rarl ber Rable im Rabre 869 bie Beneficien ber Grafen pon foniglichen Bafallen unb bie Beneficien ber Bafallen von Grafen verzeichnen (in breviare) 89). Und im Jahre 870 wurden 30 fonigliche Bafallen und Ministerialen mit ber Theilung bes Reiches von Lothar beauftragt 90). Bang borauasmeife murben aber bie Bafallen gum Rriegsbienfte, insbesonbere auch gur Bewachung ber Grengen bes Reiches 91), ober jum Schute ber Seefufte und jur Bewachung ber bagu nothwenbigen Schiffe verwendet 92). Denn ibr Sofbienft und ibr übriger Dienst ericeint nach ben Capitularien immer nur ale Ausnahme bon ber Regel 93). Bait ift amar anberer Unficht. Er glaubt, baß bie Bafallen als folche nicht friegebienftpflichtig gewesen feien, weber bie Bafallen bes Ronigs noch bie anberen Bafallen. Rur ber Befit von Beneficien habe fie friegebienftpflichtig gemacht. Die

<sup>83)</sup> Cap. von 857, c. 2 bei Pertz, III, 452.

<sup>84)</sup> Cap. von 800 bei Periz, III, 81, comitibus seu judicibus et vassis nostris, vicariis, centenariis.

<sup>85)</sup> Cap. bon 809, c. 5, bei Pertx III, 156. Ut nullus alius ad malium venire cogatur, exceptis seabineis et vassis comitum.

<sup>86)</sup> Cap. von 802, c. 20 u. von 869, c. 11 bei Pertz, III, 98 u. 511.

 <sup>187)</sup> Urf. bei Bouquet, VI, 652, istos vassallos nostros — mittimus ad has partes in fiscum promovendas et varias redibitiones exigendas.

<sup>88)</sup> Cap. Aquens. von 807, c. 3. Ut unusquisque missorum nostrorum per singula ministeria considerare facial unum de vasailis nostris et praecipial de verbo nostro ut. —

<sup>89)</sup> Hincmar. Annal. ad 869 bei Pertz, 1, 481.

<sup>90)</sup> Hincmar. Annal. ad 870 bei Pertz, Ill, 488.

Cap. von 821, c. 4 bei Pertz, ill, 230. De vassis nostris, qui ad marcam nostram constituti sunt custodiendam. — Vita Hiudovici Imp. c. 8 u. Regino ad 871 bei Pertz, I, 584, II, 608.

<sup>92)</sup> Cap. von 865, c. 14 bei Pertz, Iil, 503.

<sup>93)</sup> Arg. Cap. bon 811, c. 7 u. 8, bon 811, c. 7, bon 817, c. 27, bon 821, c. 4 unb bon 847, c. 5 bci Pertz, III, 169, 173, 218, 230 unb 896.

Befete, welche bas Gegentbeil zu enthalten icheinen, geborten eis ner Reit an, in welcher bie Baffalitat nicht leicht ohne Befit von Beneficien portomme 04). Allein biefe Anficht ift nach ben angeführten Capitularien nicht richtig. Denn bie meiften bon ihnen geboren gerabe einer Beit an, in welcher fehr viele Bafallen noch tein Beneficium hatten 95). 213 ait permechfelt offenbar ben öffentlichen Kriegsbienft (ben Ronigebienft) mit bem Bafallenbienft, welchen bie Bafallen ihrem Dienft: berrn (senior) iculbig maren. Gin Untericieb, welcher meniger bei ben toniglichen Bafallen als bei ben Bafallen ber Grunbberren, wie wir fogleich feben werben, bervortritt. Reber Bafall batte namlich aunachft nur feinem Dienftherrn zu bienen, bem Ronig ale bem Dberhaupte bes Staates aber nur bann, wenn er ein Beneficium erhalten ober fonftigen Grundbefit hatte. Die Bafallen bes Ronigs waren bemnach in allen Fallen friegebienftpflichtig. Denn als Bafallen bes Ronigs mußten auch fie ihrem Dienftherrn, bem Ronig ale ihrem senior, Bafallenbienfte thun. Und wenn fie Beneficien erhalten ober fonftigen Grundbefit hatten, mußten fie außerbem auch noch mit bem Ronia als bem Oberhaupt bes Staates im Ronigsbienfte in ben Rrieg gieben. Gie mußten baber in allen Fallen bem Aufgebote bes Ronigs jum Rriegsbienfte Folge leiften. Der Theorie nach mar bemnach ber Kriegsbienft ber toniglichen Bafallen theils ein Bafallenbienft, theils aber auch ein öffentlicher Dienft ober ein Konigebienft. In ber Brarie fiel jeboch biefer Unterfcbieb bei ben Bafallen bes Ronigs meg, ober er trat bei ihnen meniaftens nicht fo febr berbor, wie bei ben Bafallen ber Grundberren, weil bie toniglichen Bafallen jebem Aufgebote bes Ronigs Folge leiften mußten, gleichviel ob ber Ronig ale Oberhaupt bes Staates ober ale Dienftherr (senior) bas Aufgebot ergeben lief. Daber fprechen benn auch bei ihnen bie angeführten Capitularien gang allgemein, ohne zwifden beiben Fallen gu unterfcheiben.

Die königlichen Basallen waren bemnach basselbe was bei ben Angelsachsen die gesidhas gewesen sind. Und die vorzugsweise

<sup>94)</sup> Wait, IV, 233 u. 510.

<sup>95)</sup> Cap. Franc. von 779, c. 9. Langob. c. 9, cap. von 807, c. 6, von 811, c. 7 bri Pertz, p. 36, 87, 149 u. 173. Cap. pro Hispanis von 815, c. 6 u. von 844, c. 10 bri Baluz, I, 552 u. II, 29.

34m "Soblenste verwendeten Antrussionen fünnen mit denstehegnas versischen verbein. Alls daher von ben Archingern ber hofteinst mehr und mehr von dem Archischeinste getrennt und geschierne werden ist, erhielten die friegsbeinstplichtigen Wannen den Namen vasalli, die hofblener aber und die hofteinspflichtigen die gemeinschaftliche Benennung ministeriales. Und dereit siet der Witte des 9. Jahrhunderts wurden die Belasten von den Ministerialen unterschieden \*\*1). Zuweilen waren zieden auch sietbem noch die Befallen unterfasieden \*\*2). Zuweilen waren zieden auch sietbem noch die Befallen zu gleicher geit Winstitzeilan \*\*2).

## C. 54.

Cap. bon 869, c. 11 bri Pertz, III, 511. Vassi nostri et ministeriales regni nostri. Hinemar. ad 870 bri Pertz, I, 488, inter ministeriales et vasalios. —

<sup>97)</sup> Urf. von 916 in Mon. Boic. XI, 487, propter petitionem Altmanni vasalli ac ministerialis nostri. —

<sup>98)</sup> L. Liutprand. VI., 9. L. Rachis, c. 6 u. 7. L. Pipini, c. 8. Cap. von 782, e. 7 bet Pertz, Ill, 48, form. veteres bei Georgisch, p. 1122 in gasindio Regis.

<sup>99)</sup> Chlodorei dipl. von 496 bei Bouquet, IV, 615, tam eires, quam coloni ae gasindi. Andere Stellen bei Roth, p. 368 Rot. 5.

<sup>1)</sup> Cap. von 855, c. 4 bei Pertz, III, 434.

<sup>2)</sup> Lucas, II, 44.

<sup>8)</sup> Graff, VI, 288 u. 284.

<sup>4)</sup> Formeln bei Baluz. II, 948.

wohl wie noch im fpateren Mittelafter 1). Die boberen Bofbeamten, wie Rammerer u. a. m., geborten jum boberen und bornebmeren Sofgefinde (gasindi majores). Die untergeordneten Sofbiener aber nannte man bas gemeine Gefinb (gasindii ex minimis) 6). Die hoheren gasindii maren offenbar freie Leute 1). Das niebere Gefind bagegen mar unfrei ober menigftens borig. Daber mirb ber gasindus aumeilen mit bem servus aufammenges ftellt ober auch felbft servus genannt 8). Die gasindi maren bemnach bei ben Longobarben und fpaterbin auch im gangen frantifchen Reiche baffelbe, mas bei ben Franten bie Antruftionen und bie tonialichen Bafallen gewesen find. Denn auch unter biefen murben mehrere Rangflaffen unterschieben, je nachbem biefelben freie Leute ober Liten ober andere borige Leute (pueri Regis), Sietalinen, vasalli nobiles ober vasalli inferioris conditionis maren. Als ftete Begleiter ihrer Dienftherren maren fie bie Bertrauten und Freunde (amici) ihrer herren und, wenn fie freie Leute, alfo ihnen ebenburtig maren, ihre Genoffen (pares), wenn fie aber Unfreie ober Borige maren, ihre getreuen Diener (servi, servientes) ober ibre borigen Leute (homines sui) 9).

# S. 55.

Bei ben Burgunbern 10) und bei ben ripuarifchen Franten 11), fpater auch im gangen frantifchen Reiche, murben bie toniglichen Saus = und Sofbiener, wie icon bei ben Ungeliachfen. domestici genannt. Der fonigliche Sof murbe namlich, wie bei ben Ungelfachfen und wie beute noch, bas Ronigliche Saus

<sup>5)</sup> Giossae, vet. bei Henschel, v. gasindus, III, 490, gasindio Regis, serviente vei camerario.

<sup>6)</sup> L. Liutprand. Vl. 9 unb (Baudi) c. 62.

<sup>7)</sup> L. Rachis, c. 6 u. 7 unb (Baudi) c. 11 liber homo in servitio de gasindio Regis.

<sup>8)</sup> Marculf. II, 36, form. Lindenbrog. c. 61, pergl. Roth, p. 368 u. 369. 9) Marcuif. 1, 23, 24 u. 32, suisque amicis aut gasindis - hominibus suis aut gasindis vel amicis - reliqui pares aut gasindi corum -

pares, gasindi vel amici corum. 10) L. Burgund, praefat.

<sup>11)</sup> L. Ripuar. 88.

(domus) 12) ober bie Konigliche Familie (familia) genannt. Das ber tonnte auch bie Saus- und Sofbienericaft domestici genannt werben. Much fie maren bie fteten Begleiter ihres herrn, feine Saus: und Tijchgenoffen (convivae Regis) 13), frater huskinozi ober Sausgenoffen 14) und feine vertrauten Rathe. Daber murben auch fie, wie bie Antruftionen und bie foniglichen Bafallen. bei allen wichtigeren Berhandlungen, inobefonbere auch bei ben foniglichen Sofgerichten beigezogen 18), ju ben hochften Nemtern im Reiche ernannt 16), und bie Freunde (amici) und Genoffen (pares) bes Konias genannt 17). Und ba auch bie fonialichen Billen, weniaftene bie groferen Billen, fur ben Mufenthalt bee Ronige und ber toniglichen Familie eingerichtet zu fein pflegten, fo nannte man auch bie baus : und bofborigen Leute einer folden Billa eine familia dominica und bie Borfteber folder Billen domestici Regis 18). Unter ben Rarolingern wird ber domestici nur noch febr felten 19) und fpater gar nicht mehr gebacht.

Bei den Westgothen und bei den Bandasen nannte man diese Hause und Hosturer gardingi (seniores palatii atque gardingi — optimates palatii atque gardingi — gardingi palatii — gardingi Regis —) \*9), wie es scheint don dem daten gar-

Vita Wilhelml, c. 18 bri Mabilion, acta, IV, 1, p. 80 tota domus regia.
 L. Burgund. 88, c. 2.

<sup>14)</sup> Illes Gloss, bel Suhm, p. 202. Demestici, huskinosi. Bezhorn, glossbri Schilter, III, 904. Huskinsso, domesticus. 3n ben notbilden
Gpruden nerbem bie domestici genannt insakuntah, inkunda umb beimkunda ben inna, b. j. domus umb kunda, b. b. nolus, pefanti, alig Opaulsgenfieller ober familiares. Euchr piegin fie and hes Hussfelde ober Hussfeld. Junius, ploss goth. v. innakuntah, p. 98. Matthaeus, 10 c. 25 u. 38.

 <sup>16)</sup> Utf. von 698 u. 697 bri Mabillon, de re diplom. p. 475 u. 479. Utf. von 750 bri Grandidier, I, 80, Nr. 46. Marculf. l, 25, app. Marculf. c. 45. Form. Lindenbrog. c. 11, 109 u. 177. Gregor. Tur. IX, 86.

<sup>16)</sup> Gregor. Tur. VI, 11. Gundulfum ex domestico duce facto. -

<sup>17)</sup> App. Marculf. c. 45. Form. Lindenbrog. c. 177.

<sup>18)</sup> Marculf, 1, 89, II, 52. Form. Lindenbrog. c. 89 u. 90.

Cap. von 806, c. 8 bei Pertz, Ill, 145, obtimates, comites seu domestici et cuncti fideles.

L Wisig. II, 1 c. 1, IX, 2, c. 8 u. 9, XII, 1 c. 8. Henschel, v. gardingi, III. 481. Ronrab Maurer. Mbel. p. 69 Not. 3.

dung und garda, woher auch gardianus und das frangofische gardien, welches einen Ausseher bedeutet 21).

Gine algemeine Benemung für alle biefe Saus- und Sofebiener ift aulici 22), aulici caeterique in palatio suo militantes 22), aulici palatini 22), proceres aulici 27), palatini 23), aulici palatini 22), proceres aulici 27), pueri aulici 28), ober aud ganz algemein servientes ober servi, b. 5. Sofeiener. (S. 54) unb comites, comites palatini ober comites palatii. (S. 73). Unb bas Hofamt felöft naunte man insgemein ein ministerium ober auch ein officium palatinum 29), etu comitatus 29) unb bel den Welgsethen etn officium gardingiatus 21).

Die höheren Hause und Hofdener gehörten sammt und sonber au ben Großen bes Arcides, welche bei ben wichtigeren Angelegenheiten bes Meiches zu Nath gezogen zu werben pfegten, und bie insbesonder auch bei ben föniglichen Hoszerichten die Beisieher waren, die Antrustionen 20 und die Konfiglichen Bassalfen berhowohl 20, wie die domestici 40, die geracking 20 u. a. m.

<sup>21)</sup> Spelmann, giossar. v. gardianus unb gardingus, p. 257. .

Vita S. Praejecti episc. e. 9 bri Bouquet, III, 594. Einhard, transl. c. 22 u. 60.

<sup>28)</sup> Annai. Einh. von 796, 778 u. 785 bei Perts I, 88, 159 u. 167.

<sup>28</sup>a) Vita Benedieti, c. 41 bei Mabiilon, acta IV, I, p. 207.

<sup>24)</sup> Urf. von 962 u. 1045 bri Henschei, v. convivae Regis, II, 585, inter curiaies et domesticos Regis et Reginae. —

<sup>25)</sup> Cap. von 809, c. 1 u. 6 bei Perts, Iii, 158. Monach. St. Sangall. I, 18 u. 25 bei Perts, II, 789 u. 742.

<sup>26)</sup> Gregor. Tur. X, 29.

<sup>27)</sup> Fredegar, e. 86. 28) Martini miracula, IV, 87.

<sup>29)</sup> L. Wisig. II, 4. c. 4, IX, 2. e. 9.

<sup>80)</sup> Gregor Tur. V, 49.

<sup>81)</sup> Henschel, v. gardingiatus, IIi, 481.

Chilperici edict. c. 1 bti Pertz, iV, 10. Pertractantes in Dei nomen cum viris magnificentissimis obtimatibus vei antrustionibus.—

<sup>88)</sup> Aimoin, V, c. 36. Regni primores ae vassi regii.

<sup>84)</sup> L. Burgund. praef. L. Ripuar. 88. Urf. bon 698 unb 697 bei Mabillon, re dipl. p. 475 u. 479.

<sup>35)</sup> L. Wisig. II, 1, c, 1, III, 1, c, 5,

# 3) Dienftgefolge ber Großen bes Reichs und ber Gemeinfreien.

S. 56.

Much bie Grundherren, bie Großen bes Reiches eben fomobl wie bie gemeinfreien Grundherren, fonnten wie bie Ronige ein theils aus Unfreien und Sorigen, theile aus freien Leuten beftebenbes Dienstgefolge baben, wiewohl bas Lente aus ungureichenben Grunben bon Bait und Baul Roth geleugnet morben ift 36). Die Saus: und Sofbaltung ber Grundberren mar offenbar auch bei ben Franten urfprunglich von ber Sofhaltung bes Ronias burchaus nicht vericbieben. Denn es ift nicht einzuseben, marum gerabe bei ibnen nicht wenigstens ein Theil ihrer tagliden Umgebung aus freien Leuten bestanben baben, bas Salten eines freien Dienftae folges gerabe bei ihnen ein Borrecht bes Ronigs gewefen fein follte, mabrend biefes meber bei ben Angelfachfen noch bei ben übrigen germanifchen Bolferichaften ber Sall mar. Jebenfalls burfte eine folde Abmeidung von einer fo meit verbreiteten germanischen Sitte nicht ohne positiven nachweis aus ben Quellen felbft angenommen merben. Run fehlt es aber nicht blok an einem folden Rachmeis. fondern bas Gegentheil fann fogar nachgewiefen, meniaftens febr mabricheinlich gemacht merben.

Schen zur merebingtiden Zeit hatten nämlich nicht blöß bie herteget und Ercfein Befallen (\*vassi Ducis 37), wassi comitia 39), und gasindii 39), sendern auch bit getitliden und weltlichen Grundberren, und bie gemeintreien hatten tereils Agfallen 39), gassindii 49) und andere Leute (homines 43), pares und amiel)

<sup>36)</sup> Bais, Il, 228 ff. Roth, p. 148-169.

<sup>37)</sup> L. Bajuv. II, 15, c. 1. L. Alamann. 36, c. 4.

<sup>38)</sup> L. Alamann, 36, c. 4.

<sup>39)</sup> L. Rothar. c. 228 in gasindio Duels,

<sup>40)</sup> L. Sal. ed. Merkel 35, c. 5 Si quis vassum ad ministerium. L. Alamann. 81, c. 8. Peide Stellen herrchen gang allgemein von allen Freien, also auch von den Gemeinfreien. Salaburg, Formelb. c. 94 illi nostro vasso sive alio fideli del archiepiscopus.

<sup>41)</sup> L. Rothar. c. 228 I. (Baudi) c. 226 in gasindio Ducis aut privatorum hominum obsequio. L. Rackis, c. 7 unb (Baudi) c. 11 de gasindio Regis aut de ejus fidelibus Marculf. 1, 23, 24, 32, II, 36. Much biefe Etellen [prechen gang allgemein von allen Greien.

<sup>42)</sup> Marculf. I, 24 cum omnibus hominibus suis aut gasindis.

in ihren Dienften 43). Und wenn auch in bamaligen Zeiten viele Bafallen 44), viele gasindii 45) und viele andere Leute (homines) noch Unfreie ober Sorige ber geiftlichen und weltlichen Grundberrn gemefen fein mogen 46), fo waren boch viele bon ihnen auch bamale icon freie Leute, freie gasindii 47) und freie Ba: fallen. Bei ben Memannen und Baiern mußten namlich auch bie Bafallen ber Bergoge und Grafen in ben öffentlichen Gerichten ericheinen. Und ba nur freie Leute Butritt gehabt baben, fo muffen auch iene Rafallen freie Leute geweien fein 48). Huch batte bereits ein reicher Grundbefiter im Gligk, Ramens Bobalus ober Bobalus mebrere freie Bafallen in feinen Dienften 49). Es bat bemnach icon gur Beit ber Merovinger wenigftens ein Theil bes Dienftgefolges ber freien Leute, jebenfalls ber großeren Grundbefiger, aus freien Leuten bestanden. Much bei ben Longobarben icheint biefes bamale icon Sitte gemefen ju fein. Denn bie Mufnahme ber freien Longobarben in bas Gefolge eines anberen herrn (senior) wirb bereits im Sabre 789 eine alte Gitte genannt (sicut a tempore Langobardorum fecerunt) 50). Bebenfalls burfte aber zur faro:

<sup>45)</sup> Marculf. 1, 28 u. 28 ille cum reliquos pares auos, qui eum secuti fuerunt — reliqui pares aut gasindi eorum — omnes causas ejus aut amicorum suorum, tam illorum qui cum ipso pergunt.

<sup>44)</sup> L. Sal. 35, c. 5. L. Alamann. 81, c. 3. Dehrere Beifpiese bei Bait, 1V, 205. n. 3.

<sup>45)</sup> Marculf. I, 24, II, 86. Form. Lindenbrog. c. 61.

<sup>46)</sup> Marculf. I, 24.

<sup>47)</sup> L. Rothar. c. 228 umb (Baudi) c. 228 (pricht von greigteisferen in gasindio bueis aut privatorum hominum obsequio. L. Rachis, c. 7 umb (Baudi) c. 11 [pricht von freim Enther: 8] quicumque ill-ber homo in servitio de gasindio Regia aut de ajus fidelibus introierit. Much Marcull, 1, 23 u. 32 u. Form. Balux. c. 38 (prechen non freim) de gardine Cente.

<sup>48)</sup> L. Alamann. 36, c. 4. L. Bajuv. II, 15, c. 1.

<sup>49)</sup> Urf. von 757 bei Neugart, I, 27 vassi mei nomine Amalghisus et Winifridus in beneficio nostro tenuerunt. Daß ober jener Bobafus ein reicher Grundbessiger war, gest herver aus Urf. von 749 bei Grandidier, I, 77, Nr. 44 n. Urf. von 747 n. 754 bei Schoeoffin. I. 16 u. 98.

<sup>50)</sup> Cap. Pipini von 789, c. 13 bri Pertz, III, 71. Stelit nobis de illos

lingifchen Beit jeber freie Dann anbere freie Leute in fein Dienstgefolge aufnehmen 41). Die geiftlichen und weltlichen Grundberren entließen öftere bie freien Leute aus bem Rriegebienfte, um fie ju Saufe im Sofbienfte (in nomine ministerialium) ju berwenben 52). Die vier oberften Sofbeamten bes Bifchofe von Chur (ber Rammerer, Schent, Seneichall und Marichall ober Stallgraf) maren bereits im Unfang bes 9. Jahrhunberts freie Leute ober auch Unfreie (de qualecumque linia fuerit). Und bie Bafallen bes Bifchofe, welche fich an feinem Sofe aufhielten ohne ein beftimmtes Umt au baben (vasallus dominicus de casa sine ministerio), maren ebenfalls theils freie Leute (ingenui) theils Unfreie (servi) 53). Um Enbe bes 8. Jahrhunderte traten fammts liche Mitglieber eines alten Gefchlechtes am Rhein in ben Sofbienft bes Abtes von Lorich und murben beffen Minifterialen und Rammerer 84) . Auch bie Dannen ber weltlichen Grundherren maren offenbar perfonlich freie Leute 85). Gben fo bie freien Leute, welche burch Commendation Bafallen ber Grafen ober anberer Grundherrn geworben maren (bie in vassatico commendati) 56). Unb fpater= bin mußte fogar jeber lanblofe Freie fich irgend einem herrn untermerfen. Much bie Ginbmanne, welche in Baiern und in ben

liberos Langobardos, ut licentiam habeant se commendandi ubi voluerint, sicut a tempore Langobardorn m fecerunt.

<sup>51)</sup> Cap. bon 806, c. 10 bel Pertz, III, 142. Unnsquisque liber bomo post mortem domini sul licentiam habeat se commendandi ad quemcunque voluerit, bgl. noch Cap. bon 790, c. 18, eod. p. 71.

<sup>52)</sup> Cap. νοπ 811 c. 4 bri Perts, III, 168. Quod episcopi et abbates, sive comites, dimittunt eorum liberos homines ad casam in nomine ministerialium. Similiter et abbatissae.

<sup>53)</sup> Capit. Remedil auß Anfang bes 9. sec. c. 3 in Archiv für Schweiz. Geich. VII, 213 u. 222.

<sup>54)</sup> Urf. von 791 im Codex Lauresham. II, 127. Bergl. unten §. 56. Not. 75.

<sup>55)</sup> Cap. von 810, c. 5 bti Pertz, III, 164 cujnstibet homo sit, sive domini imperatoris, sive cuilibet filiorum et filiarum, vel ceterorum potentium hominum, vgl. noch Cap. von 857, c. 2, p. 452.

<sup>56)</sup> Cap. pro Hispanis von 815, c. 6 u. von 844, o. 10 bei Baiuz, I, 552, II, 29.

Stiftern Freising und Salzburg öfters vorfommen, waren solches freies Gestind. Die Burget von Gesind ist nämilich Sind "I). Die Simbanung gehörten bennuch zu bem Aussgestind. Daher wurden sie in den Urfunden gewöhnlich neben den anderen vienenden aber acher personlich freien Leuten, insgemein zwischen der Benchten oder Jengsfrütteren und den Bartfallen genaumt 40.

3 alob Grimm 100 halt die sindmanni für Broblinge ober Gebrobetes Geschuch, alse ebenfalls für freie Deiner. Denn sie würben nach seiner Ansicht basselbe fein noss bei dem Angessachen ber solgere und der hilbsacia war (§. 46). Jedenfalls darf bei den Selndmannen nicht mit Unger an laufende Boten gedacht werden 100,000 in der 100 in der 100

# S. 57.

Durch die Athrachme in die Dienste eines freien Mannes Tamen num auch diese dienendem Freien in dem Schut heres neuen Herrn (senior), wie die Antruftionen und die Gniglichen Basialien in den besonderen Schut des Königs, ihres Herrn (senior). Wie andere schutzbörige Leute dursten auch die Basialien ihren Herrn (senior) ohne Grund nicht verfassen 3. Der Herr (senior) hatte, wie jeder andere Schutzberr in allen den Teinst betreffendem Augeleeentbeiten eine Greiftlichbarfte über sie 20. Er wurdte siehen Basialien

<sup>57)</sup> Graff, V1, 281-288.

<sup>59)</sup> Grimm, R. A. 318.

<sup>60)</sup> Unger, altb. Gr. Berf. p. 288 ff.

<sup>61)</sup> Cap. von 789, c. 5 u. von 816 c. 2 bei Pertx, p. 70 u. 196, vergl. unten \$. 102 u. 103.

<sup>62)</sup> Cap. von 823, c. 18 bei Pertz, p. 284 - si quid ab eis quaeritur,

iduten und bei anderen Gerichten und Berrichaften vertreten 40), und biefelben, wenn er nicht felbft tompetent mar, an bie öffentliden Gerichte 66) ober an bas toniglide Sofgericht ausliefern 66). Wenn ber Berr aber nicht ichuten wollte, mahrenb er boch ichuten tonnte, fo burften ibn feine Bafallen verlaffen 66). Aber auch bie Bafallen ber Grundherren verloren nicht ihre perfonliche Freiheit und baber auch nicht ihre Freiheiterechte. Gie murben gmar, wie bas freie Dienftgefolge bes Ronias, fo lange ibr Pienft bauerte, bofboria (6. 50). Da jeboch auch ihr Dienft noch nicht erblich. ibre Boriafeit alfo nur porubergebend und jebenfalls feine Grundboriafeit mar, fo maren auch fie bon ben Liten unb bon ben anberen Borigen, beren Borigfeit eine Grunbhorigfeit und bereite erblich mar, wefentlich bericbieben. Gie blieben baber nach wie bor liberi homines 67) und ftanben baber in allen nicht bienftliden Cachen unter bem Gaugrafen 00) und inebefonbere auch unter ben öffentlichen Gerichten 60). Ghe jeboch bon ben öffentlis den Begmten und Gerichten gegen fie eingeschritten merben burfte. mufite man fich gubor, wie bei anberen ichunborigen Leuten, an ibren Dienftherrn (senior) wenben, um bon biefem fein Recht au perlangen. Und erft, wenn man bon bem herrn fein Recht er-

primum senioribus corum admoneantur, ut justitiam quaerentibus faciant. — Cap. von 825, c. 17, p. 245 — et senior qui talem secum duxerit, quem aut constrincere noiuit aut non potuit.

<sup>68)</sup> Form. Baluz. c. 8 n. 4. Conquestio de vasallo qui justitiam facere renult — et dixit quod nulla justitia apud ipso exinde consequere possit.

<sup>64)</sup> Cap. Franc. von 779, c. 9, cap. Langob. c. 9 bri Pertz, p. 36 u. 87.
65) Cap. von 865, c. 4 u. von 865, c. 5 bri Pertz, p. 424 u. 550. Si autem alterius homo fuerit, senior cuius homo fuerit, illum regi praesentet.

<sup>66)</sup> Cap, non 816 c. 2, p. 196 si senior vasalli sui defensionem facere potest postquam ei lpse manus suas commendarerit, et non fecerit, lleeat vasallum eum dimittere. Bgl. \$. 102 n. 108.

<sup>67)</sup> Cap. von 828, c. 18 bei Pertz, III, 284.

<sup>68)</sup> Cap. von 789, c. 18 bei Pertz, III, 71 — in tantum quod ad partem comiti sui faciat rationabiliter quod debet. Cap. von 811, c. 7, eod. p. 178.

<sup>69)</sup> Cap. von 810 c. 5 n. bon 823 c. 13 bei Pertz, III, 164 u. 284.

langen sonnte, durfte die öffentligie Gewalt einsgreiten <sup>39</sup>. Auch mußten die Balallen der Grundberren in den geeigneten Fällen don ihrem herrn (senior) det dem knügligen Kojzerigite gestellt und dahin ausgeliefert werden <sup>33</sup>. Es war diese eine Folge der Abgestoffentliche der Saugenoffenschaft der Sausalen mit ihrem herrn an der Spise und der damit derbundenen eigenen genoffenschaftlichen Gerichtsbarteit.

Tiefe persönlich freien Tienstmannen und Bafallen bildeten nun die sietet Umgebung ihres herrn 193. Sie bildeten die Begleitung (eine omitatus) sieres herrn, wenn er an hof ging ober in den Krieg zog 393. Sie waren seine Genossen (panes), seine Freunde seine getreuen Raldsgeber 13-1) und hießen die Freunde sieher herrichstl, homines majores natu, primores gentis ober primores as majores natu, wie sie im alten Herzogtschum Baiern geuannt worden sind 321. Siehlich hatten auch die Grundbetren die nöhigen Mittel, um durch erstehlte Beneficien und durch andere Geschene und Begünftigungen ihre Getreuen zu belohnen und durch en Reits losder Belohnungen noch afthere ennzueisen 194.

<sup>70)</sup> Cap. von 828, c. 18 bei Pertz III, 284. Et tunc si quid ab eis quaeritur, primum senioribus eorum admoneantur, ut justitiam quaerentibus faciant, et si ipsi facere noiuerint, tunc fegaliter distringatur.

<sup>71)</sup> Cap. von 858, c. 4 unb von 883, c. 3 bei Periz, III, 424 u. 550. si regis homo fuerit. — Si autem aiterius homo fuerit, senior cujus homo fuerit, illum regi praesentet.

<sup>72)</sup> Cap. ben 755, c. 9 bei Pertz, III, 28. Si quis — senforem suum, cui fidem mentiri non poteril, secutus fuerit. Cap. von 757, c. 9, p. 28. Homo francus accepti beneficium de seniore suo et duxit se cum suum vasalium. Cap. ben 825, c. 17, p. 245 ct senior qui talem secum duxerti

<sup>78)</sup> Vita S. Rimberti, c. 2 bei Pertz, II, 774 — in expeditionem vel ad palalium cum comitatu suo proficiscendi. Bgl. Baiş, III, 413, Nr. 2 u. IV, 514, Nr. 2.

<sup>78</sup> a) Marcuif. I, 23, 24, 32. Form. Lindenbrog. c. 36, 37, 126.

<sup>73</sup> b) Annai. Laurissens. unb Einhardi annal. ad 757 bei Pertz, I, 140 u. 141.

Congestum Arnonis auß 8. sec. in Juvavia p. 23. tradiderunt fiberi baioarii — quod fuit eis ex cansa dominica beneficiatum p. 26.

Und bereits im Jahre 791 ergaben fich Mann und Frau und die Kinder aus einem alten Geschliechte am Rhein aus freien Stüden in ben Dienft ber Abtei Lorich und wurden ihre Ministerialen und Kammerer 70).

Wie das hofgesinde des Königs, so wohnte auch die Dienerschaft der freten Leute auf dem herrschaftlichen Hofe ober auch im Herrensbause stellt 729. Auch waren biese Dienstimannen und Bafallen ihrem Herrn (senior) zu Haus- und Hosbiensten, zur Erhaltung des Haus- und hosfriedens, zum Früchtelammeln u. bgl. m., und zu Artegsbeinsten, selbs bei einer blossen geber ständig ihres Dienstherrn und zu allen anderen Diensten, welche ihr herr von ihnen verlangte, verpflichtet 79). Der Thürzister und Septen von ihnen verlangte, verpflichtet von Erhälten war felte pascal 729, Die böberen

tassilo dux concessii in beneficio — in beneficio dominico — u. p. 24. Urf. bon 757 bri Neugart, I, 27. vassi mei in beneficio nostro ibidem tenserunt — Bide Baldien ber Grunbferrn hatten Beneficin. Cap. pro Hispanis bon 815, c. 6 unb bon 844, c. 10. bri Balux, I, 562, II, 29 Cap. bon 786, c. 7

<sup>75)</sup> Urf. von 791 im Coder Lauresh. Ul. 127. ego Ansill, et illustri presspin edita, una cum nobili (marito) meo Artolio — nos videlicet et filios ac filias nostras — libera et communi manu optimo jure ministerialium praefatae ecclesiae nos atrahentes, id est in oficium camerariorum nos collantes —. Sieft Utfunhe fil ptode, purieficiari.

<sup>76)</sup> L. Alamann. S1, c. 3. dominus ejus XII vassus infra dom um habet. Trad. Wirenb. Nr. 52, p. 54, vasallum puellas quas lafted dom o mea habeam u. Nr. 159, p. 143, vasallos meos et piclas meas quas ego intus sala mea habeo. Statut abb. Corb. I, 1. bet Guerard, polyp. Irain. II, 307. ad casam vasallorum duo. Isti sunt lafra monasterium.

<sup>77)</sup> Cap. von 8008, c. 4 u. 9. von 811, c. 7 u. 8. von 817, c. 27. von 850, c. 1 unb von 884, c. 11. tel Pert, ull 119, 120, 169, 218, 408 u. 558. Cap. von 847, c. 5, p. 396. cum senlore sue in hostem vel allis suis ullilitatibus pergest. 3m Cap. von 877, c. 27 voirb der Dienft jut Fröhelung bes jausis und Spflickens, also bie Gerichigts und Landslegt für ben Einstigerru gang genus von bem Dienft; gur fröhelung best Gerichische Alle von Schaffe und Einstiger fröhelung besteht gestellt gestellt unterfielden. Big § 103, 780ct 21 und § 187.

<sup>78)</sup> Monach. Sang. I, 18. bri Pertz, II, 788. episcopus ad hostiarium vel scarionem suum — vasallum suum alloquens —.

Dieuftmannen (homines meliores) mußten fogar, wenn es bon ihrem herrn begehrt murbe, gerichtliche Gibe fur ihn ichworen 10).

Mußer ben Saus : Sof : und Rriegebienften und anberen herrenbienften, ben eigentlichen Bafallenbienften, maren bie Bafallen ber Grundberren auch noch au offentlichen Dieuften veroffichtet. Die Bafallen ber Bifcofe und Grafen wurben gur Berfolgung ber Rauber 80) und jur Sanbhabung bes öffentlichen Friebens über: baupt aufgeboten 81), und bie Bafallen ber Grafen gum Befuchen aller öffentlichen Gerichte angebalten 82) und auch noch zu anberen öffentlichen Dienften in Abmefenbeit ihrer Berrn (ber Grafen) verwendet 83). Bor Allem maren aber bie Bafallen ber Grunbberren auch bem Ronig jum Rriegebienft, alfo ju bem bffentlichen Rriegebienft verpflichtet, wenn fie nicht aus irgend einem Grunbe bon biefem Ronigebienfte befreit maren 84). Die Bafallen ber Grundberren, insbesondere auch bie Bafallen ber tonialichen Bafallen bienten amar gunachft nur ibrem Dienftherrn (senior). Wenn biefer baber aus traend einem Grunde nicht felbit in ben Rrieasbienft bes Ronigs gog, fo brauchten auch fie nicht bem Ronig gu bienen. Gie blieben fobann im Dienfte ihres herrn (in servitio dominorum suorum), bei ihrem Berrn ju Saufe 85). Gine Mus-

<sup>79)</sup> Cap. Non 884, c. 4. 11. bei Perts, III, 562 u. 558. exceptis nostris rassis dominicis, pro quibus illorum bomines mellores iuramentum persoirent.— ut ipsi non sicut reliqui manu propria sacramentum lurent, sed mellor homo illorum et credibillor illud agere non differat.

<sup>80)</sup> Cap. non 850, c. 1. unb non 857, c. 2. bri Pertz, p. 406 u. 452.

Cap. von 817, c. 27. p. 218. — id est, qui a comite propter pacem conservaudam, — vgl. \$. 108.

<sup>82)</sup> Cap. von 809, c. 5, p. 156. Ut nullus alius — ad mallum venire cogatur, exceptis scabineis et vassis comitum —.

<sup>83)</sup> Cap. bon 808, c. 4, p. 119. De hominibus comitum casatis. Isti sunt exciplendi, — et alii duo qui propter ministerium eius custodiendum, et servitium nostrum faciendum remanere iussi sunt.

<sup>84)</sup> Cap. von 808, c. 5. von 811, c. 9. von 817, c. 27. unb von 847, c. 5. bei Pertz, p. 119, 178, 218 u. 395.

<sup>85)</sup> Cap. bon 308, c. 9. bei Pertz, p. 120. Volumus ut homines fidelium nostrorum, quos nobiscum ad servitium nostrum domi reservare iussimus, în exercitum îre non compellantur, sed et ipsi domi remaneant

nahme biebon trat nur bann ein, wenn ber Bafall bes Ronigs ein Beneficium erhalten hatte. Denn in biefem Salle burfte er, wenn er im Sofbienfte ju Saufe bleiben mußte, feine Bafallen nicht jurudbehalten. Dieje mußten vielmehr in einem folden Falle mit bem Grafen in ben Rrieg gieben 86). Auch mußten bie beguterten Bafallen ber Grafen, ber Bifcofe und Mebte und offenbar auch ber übrigen Grundberren (bie homines casati) im Dienfte bee Ronige in ben Rrieg gieben, wenn auch bie Grundberren felbft bavon bispenfirt ober fouft verhindert maren Denn alle Grundbefiger waren bem Ronig friegebienftpflichtig. Die Grund befigenben Bafallen mußten beshalb aus biefem Grunbe marichieren 87). Das ber bie Berordnung Rarle bes Großen, bag bie beguterten Bafallen immer in ben Rrieg gieben follten, entweber mit ihrem herrn, wenn biefer felbft mitgog, ober mit bem Grafen, wenn ber Dienftberr nicht mitzog so). In ber Regel bienten jeboch bie Bafallen ber Grundberrn, welche fein Beneficium erhalten und auch feinen anberen Grundbefit batten, junachft nur ihrem Dienftherrn (se-



vel in servitio dominorum suorum. Cap. ven 811, c. 7 u. 8, p. 169. Sunt alii qui dicunt se esse homines Pippini et Chiuduici, et tunc profilentur se ire ad servitium dominorum suorum, quando alii pagemaes in exercitum pergere debeni Sant iterum et alii qui remancant et dicunt quod seniores occum domi resideant.

<sup>86)</sup> Cap. von 811, c. 7, p. 173 De vasallis dominieis qui adhue intra casam serviunt, et tanen beneficia habere noscuntur, statutum est, ut quicumque ce eis cum donno imperatore doni remanuerin, vasalios suos casatos secum non retineant, sed cum comitem cuius pagenses sunt ire permittat. 86. Cap. von 806, c. 6, p. 119.

<sup>87)</sup> Cap. Sen 803, c. 4, p. 119. De heminibus constum casatis. 1sti unst excipiendi, — Ceteres vero omnes excum piestier habest, vel si ipse domi remanserit, cum illo qui pro eo (seil. comite) in hostem proficiocitur, dirigantur. Episcopus vero vel abbas duo tantum de casatis et laicis hominibus suis domi dimittant Tei literique mirror bemmedş in ben Sring şirfen. Bigl. Cap. von 803, c. 1 u. 6. unb ben 811, c. 7, p. 119 u. 173.

<sup>88)</sup> Cap. von 808, c. 1. bei Pertz, ill, 119. Ut omnis liber homo qui quattor mansos restiltos de proprio suo sire de alicujus beneficio habet — in itostem pergat, sire cum semiore suo si senior ejus perrexerit, sire cum comite suo. Bgl. nod c. 5. cod.

nior). Daher traten so viele freie Leute in ben Dienst solcher Grundherren, von benen sie wußten, baß sie nicht in ben Krieg gogen. Denn dann waren auch sie frei von bem Königdbein wo. In allen jenen Fällen, in welchen ihr Diensherr warschieren mußte, mußten aber auch sie im Königebienste mit ihm in ben Krieg zieben wo.

#### b) Saus: und Sofbeamte.

#### 1) 3m Allgemeinen.

# **S**. 58.

<sup>89)</sup> Cap. von 811, c. 8, p, 169. Alii vero sunt qui ideo se commendant ad aliquos seniores, quos sciunt in hostem non profecturos.

<sup>90)</sup> Cap. von 811, c. 8. p. 169. et debesnt cum eorum senioribus pergere ubicumque iussio domni imperatoris fuerit. Cap. von 811, c. 9, p. 178. Quicumque iiber homo inventus fuerit anno presente cum seniore suo in hoste non fuisse —. lind viefe antere Eteffer.

<sup>91)</sup> Cap. von 786, c, 7. kei Perty, Ill, 51. Fiscalini quaque et coloni, et eccieistaticis atque servi, qui honorati beneficia et ministerria tenent. Cap. von 809, c. 2, cod p. 158. Ul Ratherius suctor per suum ministerrium — Cap. von 812, cod p. 178. De ministerio illius majoris vei ceterorum. Cap. de villis, c. 10, 17, 27, 45, 47 u. 66. Ult. von 906 in Juvaria, p. 120.

<sup>92)</sup> Cap. de villis, c. 16 unb 47. Urf. bon 791 im Codex Lauresh. II, 127.

Sofbiener (servi ministeriales 93), ancillae ministeriales 94), homines ministeriales 95), homines de ministerio 96), foeminae in ministerio 97), vassi ad ministerium unt puellae ad ministerium 98) ober auch pueri ad ministerium 99) unb pueri aut puellae de ministerio dominorum) 1). Tag aber bie Musbrude ministerium und ministerialis borgugemeife auf ben Sofbienft bezogen worben finb, geht zumgl aus bem capitulare de expeditione exercitali vom Nabre 811 bervor, wo bon freien Leuten bie Rebe ift, welche aus bem Rriegebienfte entlaffen worben finb. um zu Saufe im Sofbienfte (in nomine ministerialium) verwenbet gu merben 2). Statt ministeriales werben bie Sofbeamten öftere auch ministri ober ministri seniores 3mm Unterfchiebe von ben untergeordneten Sofbienern (juniores in ministerio)3) und guweilen magistri genannt4). Beitere Benennungen ber Sofbiener, ber hoberen wie ber nieberen maren, wie wir gesehen, Sofgefinbe (gasindi), Tienftboten (domestici unb, wenn fie unfreie Leute maren, mancipia domestica) 5), fobann Sausgenoffen (huskinozi), gardingi, Soffente (aulici, curiales, palatini, aulici palatini), ober auch gang allgemein Sofbiener (servientes ober servi) ober berrichaftliche Diener (servi

<sup>98)</sup> L Burgund. 10, c. 1. Recapit. leg. Sal. c. 11, 15 u. 22. L Rothar, c. 76-85, 94, 101, 102, 126 u. 180.

<sup>94)</sup> Recap. leg. Sal. c. 21.

<sup>96)</sup> L. Sal. bei Merkel, p. 97, §. 13. 96) L. Sal. bei Merkel, p. 97, p 17.

<sup>97)</sup> L. Alemann. tit 88.

<sup>98)</sup> L. Sal. ed. Merkel, 35, c. 5. Bgl. bie Terte bei Pardessus, p. 19, 51 u. 174.

<sup>99)</sup> L. Sal. ed. Feuerb. 35, c. 6.

L. Sal. emend. 11, c. 6. bei Pardessus, p. 284. vgl p. 77. Si quis puerum aut puellam de ministerio.

Cap. von 811, c. 4 bri Pertz, III, 168. L. Rothar, c. 76, 130 u.
 181 de servis ministerialibus, qui docti dom 1 —. Bgl. noch Cap de villis, c. 10 u. 41.

<sup>3)</sup> Capit. Remedii epise c. 8

<sup>4)</sup> Cap. de villis, c. 57 u. 61 Cap. von 864, c. 30. Einhard. annal. ad 782 bei Pertz, I, 163.

<sup>5)</sup> Urf. von 744 bei Neugart, I, 18.

b. Maurer, Fronhof.

nostri, qui reggilbus servitis mancipantur — servi dominici) \*0, wie jener in Thârtingen reichfregüterte Meginhard, welcher eben diefed Tienstrerhältnisse wegen (ideo quis servus noster est) nicht ohne Justimmung des Königs über seine ausgebehnten Bestimungen verfägen durft?

Die Benennung Ministerialen war ünbessen nicht auf die eigentlichen hobbiener beschrätet. Denn auch die Staatsbirne seiner wurden, so lange der Staatsbirne felden noch ein hobbienst war ober boch als Hobbienst betrachtet worden ist, Ministerialen ober ministri genannt, und zwar nicht bloß die Staugrafen undertenane (8.49), die Saultseise und anderen Dienstleute ) und bie Pfalggrafen o, sondern auch die untergeordneten Dienst der Batter der Batter wirden und die untergeordneten Diener der Batter der Diener der Batter Diener der Diener

#### S. 59.

Die haus und hofdiener wurden, da sie zu dem haus und hofdienik eigens erzogen zu verden pflegten (qui docti doui et nutriti aut prodat isont i'v wett bhöre geschögte und mit größerer Mibre behandelt als die übrigen Diener und baher allzeit von ben zur Landwirthschaft und zur Lichzucht bestimmten Dienern, von den servis rusticanis, unterschieden 19. Gine chaene Art von Unspreien oder hörigen bildeten sie aber darum doch nicht, eben so

L. Wisig. II, 4, c. 4, IX, 2 c. 2 u. 5. Urf. von 812 bri Neugart, I, 149 decret Tassilon. c. 7 ut servi principis, qui adelachale dicuntur pergl. S. 28.

<sup>7)</sup> Urf. von 802 bei Wend, ff, 19 ff.

Capit. Remedii episc c. S. Qui scultaizium aut reliquum capitanium ministerialem occiderit.

Einhard. annal. ad 782 bei Pertz, I, 163 — tribus ministris suis camerario et — comite stabuli et comite paiatii.

Cap. von 808 c. 6 u. von 817, c. 16 bei Pertz, III, 120 u. 218. Et si homo liber vel ministerialis comitis hoc fecerit. Cap. von 815, c. 1 u. von 844, c. 2 bei Balux, I, 550 u. II, 27.
 L. Rothar. c. 76 u. 130.

<sup>11)</sup> L. Mothai. C. 70 H. 150

L. Rothar. c. 76 ff. u. 108 ff. L. Burgund. 10, c. 1 u. 2. L. Romana Burgund. tit. 2.

wenia wie bie Fiscalinen und bie übrigen Borigen bes Ronigs und ber Rirche. Die boberen Minifterialen geborten ju ben Sorigen, bie nieberen Minifterialen bagegen gu ben unfreien Leuten. Die boberen Dimifterialen ftanben bemnach ben Albionen 13), ben Liten und Freigelaffenen gleich 14), bie nieberen Minifterialen aber ben unfreien Leuten 15). Bahrenb baher bie Composition ber boberen Minifterialen, wie bei ben Albionen und anberen Coughoris gen bie Salfte jeuer ber vollfreien Leute betrug, bestand bie Composition ber nieberen Ministerialen, wie bei anberen Unfreien, in ber Salfte ieuer ber boberen Minifterialen, alfo in 30 Golibi ftatt 60, in 25 Colibi ftatt 50, in 4 Colibi ftatt 8, in 2 Colibi ftatt 4 u. f. w. 16). Und wie andere Unfreie burften auch bie unfreien Sofbiener forperlich geguchtiget werben 17). Die Minifterialen finb bemnach nichts Anberes, als jum Saus- und Sofbienfte bermenbete Unfreie ober Borige (ministeriales, qui nobis in palatio adsidue deserviunt) gewesen 18), welche fich bou ben übrigen unfreien und borigen Leuten burch weiter nichts unterschieben, als bag fie eben jum Saus : und Sofbienfte bermenbet worben, - einem Minifterium entweber porgefest ober untergeordiget worden find 19). Da= her tonnte auch über bie Ministerialen 20), wie über bie unfreien

L. Rothar, c. 76. De aldiis et servis ministerialibus — c. 77—102,
 126 u. 127.

<sup>14)</sup> Form. Sirmond. c. 37.

<sup>15)</sup> L. Rethar, c. 130 u. 131. Si quis servum ministerialem probatum nut doctum domi occidenti, componat solidos 60. De alio vero servo ministeriali, qui secundus ejus invenitur esse, et tantum no men ministeriali, qui secundus ejus invenitur esse, et tantum no men ministeriali, abbet, si qui occidenti, componatio dos 25. Recapit leg. Sol. c. 11, 15 u. 21. Si quis servum ministerialem. — L. Burreyud. X. I.

<sup>16)</sup> L. Rothar. c. 77—102. Pgl. mit c. 108 fj. u. 130 fj. L. Burgund. X, 1 u. 2. L. Romana Burgund. tit. 2.

<sup>17)</sup> Cap. de villis, c. 16 recipiant sententiam aut in dorso, aut quomodo nobia vel Reginae placuerit.

<sup>18)</sup> Cap. de villis, c. 47.

<sup>19)</sup> Cap. von 798, c. 36 bri Baluz, I, 541 ober Cap. von 786, c. 7 bri Perts, III, 51. Fiscalini quoque et coloni, et ecclesiastici atque servi, qui honorati beneficia et ministeria tenen.

<sup>20)</sup> Urf. von 817 bri Würdtwein, subs. dipl. IV, 311 praedium nostrum
12 \*

und hörigen Bafallen 31) und wie über andere unfreie und borige Leute verfügt, biefelben mit Grund und Boben vertauft, vertauscht ober in sonstiger Weise veräußert werden.

Urbrigens wurden nicht bles die hofbiener des Keinigs und ber Königln, sondern auch die Diener der geststücken und weltlichen Grundberen und aller jener Ekmeinfreien, welche sich in der Lage besanden eine größere Sauss und hofbaltung unterfolden zu können, Ministeriolen, Minister oder Magister (ministeriolen, ministri oder magister) genannt 22). Mit ibren herren stiegen auch diese Dienemagister) genannt 23). Mit ibren herren stiegen auch diese Diene-Dader erhielten sie sond nicht ein berägen höherer Bergeld als die übrigen freien Leute 23). Und seit dem 11. und 12. Jabrhumbert hoben auch sie mit den übrigen Ministerialen sich zu einem eigenen Claude, gur unfreien Ritterschaft erhoden. Dader war ist biese Beit eine Stambeserhöhung nestwendig, wenn Liten und Zinsseute au Winisserialen erhoden werden sollten

#### 6. 60.

Bu biesen Ministerialen gehörten ursprünglich alle Arten von Hostbienern, die hoben und allechöcksen Soldenmeten eben sowohl wie des alleneichsissen. So gehörten bemach zu übnen nicht allein die allmächtigen Hausobersten, die Warschalle, Schente, Kämmerer, Senetsfalle der Ernschsfelle und die anderen höheren Sossonstenden in den nicht mit der nicht in der i

in Laffen cum 35 ministerialibus et alus maneipiis nobis pertinentibus. — Urf. ven 713 bri Bréquigny ed Pardessus, II, 292, Nr. 484. Form. Sirmond. c. 37. Urf. ven 908 in Juvavia p. 120.

<sup>21)</sup> Trad. Wir Nr. 17, 52 u. 159, p. 25, 54 u. 149 dono vasallos meos el puellas meas Marculf II. 17 ad vassos nostros vel benemeritis nostris.

<sup>22)</sup> Cap. von 811, c. 4 bei Pertz, III, 168 u. bei Balnz, I, 485. Cap. von 864, c. 20 u. 50. Utd. von 791 im Codex Lauresh. II, 127. Saigung, Formelbuch c. 94. Statuta abb St. Petri Corbeiens. I, 1 bei Guferard, polypt. Irmin. II, 807.

<sup>23)</sup> L. Alamann. tit. 33

<sup>24)</sup> Dipl. von 1147 bei Schaten, 1, 589 ad jus ministerialium tradere liceat, et de infimo ordine, videlicet de litis, aut de censuariis, facere ministeriales Abbas potestatem habeat.

Auch gehörten zu ben Ministerialen alle Arten von Künstler und handworfer, welche auf den Fronhöfen angestellt waren, bei ben Königsbifen eben sowohl \*\*1), wie bei den Fronhöfen der überi gen gestlichen und weltsichen herren \*\*1). Es werden zwar des Künstler und Handworfer zweilen auch wieder von den Ministerialen unterschieden \*\*2). Es solgt hieraus jedoch nur lo viel, daß es auch damads schon Künstler und handworfer gegeben hat, welche auf feinem Fronhöfe angestlelt, sondern anerwärts anstäligt, sogar vollfreie Leute (ingenui) \*\*20), also teine Ministerialen waren, indem, wie demerkt, nur diesenigen Unsteine und hörigen, welche im haufe der höse angestellt waren, Winisterialen genannt worden sind.

Auch die Vorsteher ber zu einem Fronhose gehörigen Laubwirthschaft endlich, sowohl die Weier, Billici und die anderen Borsteher ber gesammten Billication, dann die Folenhuter (poledrarii) und bie anderen Borstäube ber einzelnen Zweige ber Wirthschaft,

<sup>25)</sup> L. Sal. til. 11, c. 6 ed. Herold. Capit. de villis, c. 10, 16, 41, 47. Capit. one 807 u. 811, c. 4 bei Pertz, III, 150 u. 158. Sat. al. Corbeiens. 1, 1 bei Guérard, II, 307 et lays ministeriales habent inde singui breves suos, id est camerarius, cellerarius et senecalcus. Hincmar, de ordine Palatiti, exp.

<sup>26)</sup> L. Sal. tit. 11, c. 7 ed. Herold. Recapitulat. leg. Sal. c. 21.

<sup>27)</sup> Capit. de villis, c. 45. Capit. von 812 bei Pertz, III, 179. Ministeriales non invenimus, aurifices, neque argentarios, ferrarios, neque ad venandum, neque in reliquis obsequiis.

L. Sal. X, c. 6 n. ed. Herold. XI, c. 6 n. 7 bri Pardessus, p. 77 n.
 L. Alam. 81, c. 7.

L. Romana Burgund tit 2 pro ministeriali 60, pro aratore — pro aurifice 100, pro fabro ferrario 50, pro carpentario 40. — L. Burgund tit. 10, c. 1, 8-6.

Gregor. mir. S. Martini, II, 58 puer Parislacus, cujus artis erat veatimenta componere — erat enim ingenuus genere.

bie Förster u. a. m. und dessenigen, wedche die Khyaden von den Colonen einzunehmen und bestautriben hatten, wurden mit zu den Ministerialen gerechnet <sup>23</sup>), nicht aber das übrige untergeordente sir die Landwirtsschaft oder Biehzucht bestimmte Personal, welches daber von den Ministerialen geschieden wurden bei eigentischen Colonen und anderen bei dem zielban verwendeten Indebinden nur sehr ein nachten bei dem weiteren Einne mit zu den Ministerialen gerechnet <sup>23</sup>). Namentlich werden auch die Litonen des Eristes Bücken Ministerialen, in hattern auch die Litonen des Eristes Bücken Ministerialen, in hattern gatten jedes Generfente genannt <sup>24</sup>).

# §. 61.

<sup>3)</sup> Capit de villis, c. 10. Ul majores nostri el forestari, poledrario, cellezni, de cani, telonari vel ceter iministriales. — Capit Cariol Cabri von 864. c. 80 bei Bal. II, 189 a nostris ministrialibus est aninistris escelestaficis. — Popty Irminon IX, 146, XII, 5, XII, 189, app. XX, p. 96, 180, 148, 360 u. 851 — absque ministerialibus, cum ministerialibus dumbus, di est forstario et decention.

<sup>82)</sup> L. Romana Burgund. Li: 2 pro ministeriali 60 pro aratore aut porcario aut vivicario aut alia servis 80. — L. Rohatar. c. 77 ft. Vg.l. mit c. 103 ft. jokann c. 150, pg.l. mit c. 132 ff. litt. ben 801 bei Rinklinger, Winfirt. St. II, 13 com utrius que aexus mancilla, agris, campia. sylvis, pascuis, hominibus mlaisterialibus, vaccis etc.

cis etc.

38) ltrf. von 851 bei Rinblinger, Minfir. Beitr. II, p. 11. Ministeriales
ibidem vaccam unam bonam u. f. tv. ltrf. von 817 bei Würdtwein,
subs. dipl. IV, 811. Form. Sirmond. c. 87. Bignonius bei Bal. II, 979.

<sup>34)</sup> Urf. von 997 bei Struben, de jure villicorum p. 9. Insuper ministeriales eccles Büccens. — Bgl. mit Grimm, Beibih. Ill, 218.

<sup>35)</sup> Urf. von 744 bei Neugart, I, 18.

<sup>36)</sup> Urf. von 870 bei Neugart, I, 374. 87) Urf. von 817 bei Neugart, I, 166.

<sup>88)</sup> Urf. von 840 u. 841 in Mon. Bolc. XI., 108 n. 110. Dipl. Ludovici Regis bei Hund. II. 8.

u. a. m., inebesonbere auch, wie wir gefeben, bie unfreien und borigen Rafgllen. Aber auch bie hochiten Sofamter, bas Umt eines Cenefchalls u. a. m., tonnten urfprunglich mit unfreien Leuten befest werben 29). Denn auch bie boberen Sofbiener maren urfprung: lich, wie wir gesehen, nichts Anberes ale Alt- ober Oberfnechte. Stall: ober Pferbefnechte, Rammer : ober Sausfnechte, Dberfoche, Obertellner u. bergl. m. In ber Regel murben bie boberen Sofbienfte von borigen ober freien Leuten beforgt. Und ba bie Sofamter, außer bem bamit verbunbenen großeren Coute gur bochften Ehre ju führen, bie oberften Sofbeamten bes Ronigs fogar ju ben Großen bes Reiches gegablt ju werben pflegten, fo itrebten, wie wir gefeben, auch vollfreie Leute nach biefer Ehre. Freie Manner und Rrauen fuchten aber folche Sofamter nicht bloß am Sofe bes Ronige und ber Konigin, fonbern auch an ben Fronhofen ber geiftlichen und weltlichen Grundherren 40). In ben mit jenen Memtern verbundenen Beneficien und Ehren, und in bem bamit erlangten großeren Schute fauben fie Erfat fur bie mit febem Sofbienfte perbundene Soriafeit, welche übrigens, ba fie noch nicht erblich. nur eine porubergebenbe Boriafeit mar und überbies, wie wir gefeben, bie verfonliche Greibeit nicht ausschloft (C. 50 u. 57). Muf biefe Beife muß beidrantt werben, mas Gidborn und Satob Grimm 41) über ben Sofbienft ber freien Leute bemertt haben. Denn jeber Sofbieuft machte bofborig. Jeber freie Dieuer mar bemnach, fo lange fein Sofbienft bauerte, borig. Aus ben Worten siniscalcus, si servus est ober qui servus est im aleman: nifden Bolferechte, tann nicht, wie Gichhorn meint, bas Gegentheil gefolgert werben. Denn es folgt baraus nur jo viel, bag auch Unfreie (servi) jenes Sofamt erhalten fonuten, feinesmege aber, baf bie übrigen Sofbiener, welche nicht unfrei maren, freie Leute gewesen und auch mabrent ibres Sofbienftes freie Leute geblieben

<sup>89)</sup> L. Alamann. 81, c. 8. Si quis alletjus siniscalcus, si servus est. Genfo L. Alamann. Lantfr. 78. 3n ber L. Alam. Karolina 79, c. 8 beißt es: Si alicujus siniscalcus, qui servus est.

<sup>40)</sup> Beispiele von Freien, welche in die Dienste von geistlichen und weltlichen herren traten, liesern Urf. von 791 im Codex Lauresh. U, 127 oben \$. 57 nind Stälin. U, 658. Rote 3.

<sup>41)</sup> Eichhorn, Rechtsg. I, §. 49, p. 324 u. 327. Grimm, R. A. p. 250.

find. Denn ber Unfreiheit fteht nicht bie Bollfreiheit gegenüber, indem zwischen beiden noch ein Drittes, die Gorigfeit, in ber Mitte liegt.

S. 62.

Uebrigens war urfprunglich ber Sofbienft noch nicht fo ftreng von bem Kriegebienft gefchieben, wie biefes fpaterbin ber fall mar. Denn ber Unterfchieb, welchen man zwischen bem freien und unfreien Dienftgefolge gemacht, und unter bem Erfteren bie Bafallen, unter bem letteren aber bie Minifterialen verftanben bat, bat urfprunglich, wie wir gefeben, burchaus nicht bestanden. Much bie freien Bafallen find nicht vollfrei, vielmehr felbft borig (fcubborig, homines alicujus) gemejen (§. 52). Bollfrei ift namlich nur berfenige gewesen, ber feinem herrn unterworfen mar. Da nun aber bie Bafallen eben fowohl wie bie Ministerialen und bie übrigen ichuthörigen Leute einen herrn (dominus, patronus ober senior) uber fich batten, unter bem Coupe eines herrn ftanben, jur familie eines Cout : ober Fronhofberen geborten, von einem Fronhofe abhangig waren und von jenem Sofe aus regirt worben finb, fo waren urfprunglich, fo lange bie Ministerialität noch nicht erbs lich geworben mar, bie Ginen eben fo borig wie bie Unberen, mas aber, nach bem oftere Bemerkten, bie perfonliche Freiheit nicht ausichlok. Erft feit Rarl bem Großen fing man an zwischen Sofbienft und Kriegebienft ftrenger zu unterscheiben. Und nachbem auch bie Ministerialität noch erblich geworben mar, entstand fogar ein mefentlicher Unterschied zwischen beiben. Da namlich bie Baffalitat und bas Lebensverbaltnik nach wie por auf frei milliger, bon ben Erben fortgefetter Uebereintunft beruhte, und baber von bem Bafallen jebergeit auch wieber einseitig aufgeboben merben tonnte 42), mabrend bie Minifterialitat fpaterbin auf erblicher perfonlicher Abbangigfeit beruht bat, und nun nur noch burch Freilaffung beenbiget werben tonnte, fo bat fich ein Unterfchied zwifden freiem und borigem Dieuftgefolge ober zwifchen freien Bafallen und borigen Ministerialen gebilbet 43). Borber mußten bie Ginen wie bie Auberen, auch wenn fie fein bestimmtes Sof-

<sup>42)</sup> Cadi. Lebur., art. 21.

<sup>43)</sup> Bergl. Gidborn, Rechteg. & 344 u. 345a, II, p. 603, 610 u. 619.

amt erhalten hatten, ju gewiffen Reiten ober besonbere bagu gerufen, ben Sof ibres herrn befuchen, ibn bafelbft berathen, mit bemfelben au Gericht figen, fich felbft bem Sofgerichte unterwerfen 44), und ihrem herrn bienen, und gwar nicht blog bei hof bienen, fonbern auch im Gelbe. Denn auch bie Minifterialen maren eben fo friegebien ftpflichtig wie bie Bafallen 45). Bon bem Rriegebieufte maren nur biejenigen ausgenommen, welche zu Saufe jur Beforgung bee Sofbienftee nothwendig maren 46). Servire, deservire und servitium find Musbrude, welche von bem Dienfte ber Groken bes Reiches 47), von bem eigentlichen Sofbienfte (palatinum servitium) 48) und von bem Tienfte ber Bafallen bei Sof (im Saufe ober Ballafte) 49) ober bei Gericht 50), wie bon ben Dienften ber borigen Colonen gebraucht worben find. Den Dienft ber perfonlich freien, wenn auch idutborigen Leute nannte man, um ihn bon anberen borigen ober unfreien Dienften au untericeiben, einen freien Dienst (ingenuili ordine servitium vel obsequium) 51) und ben bem Ronige felbit au leiftenben Dienft einen Koniasbienit (servitium Regale) 52).

Diefe Berbinblichteit, ihrem herrn gu bienen, hatten aber bie Bafallen und Minifterialen in fruberen wie in fpateren Zeiten, nur

<sup>44)</sup> Capit I, nom 802, c. 89. Si quis — aut bassus noster aut aliquis de ministerialibus mostris feramina nostra furaverit, ounno a d nostram praesentiam perducaniur ad rationem Annal. Guelf. an. 825 bei Pertx. 1, 46. Bergl. meint Φefdidipte bei ollgerman. Θεπίσθιστ. p. 12, 14, 15, 6, 67 fj.

<sup>45)</sup> Recapitulatio leg. Sal. c. 22 ut si quis servum ministerialem in oste occiderit. Cap. von 803 c. 5 bri Perts III, 119 obtr Cap l, von 812, c. 5 bri Baluz Cap. Caris. von 877, c. 9 unb Cap. von 877, c. 3 bri Perts, III, 539 unb 542.

<sup>46)</sup> Capit von 811, c. 4 und von 817, c 27 bei Pertz, III, 168 u. 218.

<sup>47)</sup> Gregor. Turon. V, 3, VII, 33, IX, 36.

<sup>48)</sup> L. Wisigoth. II, tit 4, c. 4.

<sup>49)</sup> Capit. Bonon. von 811, c 7. De vasallis dominicis qui adhuc intra casam serviunt. Capit von 821, c 4. De vassis nostris, qui in palatio nostro serviunt.

Capit Corsic von 825, c. 2. Ut dominici vasalli qui — in nostro placito frequenter serviunt.

<sup>51)</sup> Form. Sirmond. c. 44.

<sup>52)</sup> Gregor Turon. IX, 36. L. Wisigoth, II, tit. 4, c. 4.

mit bem Untericbiebe, bak in fpateren Beiten bie Fronbofe binfichtlich ber Bafallen Lebenbofe, in Anfebung ber Minifterialen aber 21 mte : ober Dien ftbofe, und bezüglich ber Grund : ober Coutsborigen Frons ober Dingbofe genannt worben finb, mabrenb bie Berrn felbit, nach berfelben Ctufenfolge, Leben=, Dienft= und Sofberrn, bie ibnen au leiftenben Dienfte aber Leben-Sof : und Frondienfte genannt ju werben pflegten. Enblich ftanben auch bie Ginen wie bie Anberen unter einer febr ftrengen Disciplin und waren, wenn fie auch noch fo boch ftanben, fogar torperlicher Buchtigung unterworfen, wie bas Beifpiel bes Grafen Leubaftes 52) und bes Sausmeiers Dummolus 54) beweift, unb Rarl ber Große felbft es noch borfdreibt 55). Bas inbeffen um fo weniger befremben barf, ba auch an Deutschen Sofen noch im Laufe bee 17. und 18. Sahrbunberte bas Spanifche Rohr eine Rolle gefpielt bat, und fogar im 19. Jahrhundert noch Ohrfeigen borgefommen fein follen.

Begerflicher Beife senken baher unter biesen Umfanben mande vollfreie Herrn, wie 3. B. ber Later jenes hungen Fabrien heinirch, als berfelbe in die Tienipte kudwigs des Frommen getreten war, in dem Hofe's und Basallendienste und in der dem betwein beim Befeit und ihre Bedellengen Mohangleit eine Bertringerung ihrer Freihelt wie ihres Abels 160. Bei dem Meliten überwogen jedech die mit ihrer Abshangleit verbrunderen Kunter. Denessien und anderen Bortheile. Go ftrömten baher außer den Hoffen und Unstrein geger bei Betrieben Deutsche Bei gleich ist der Betriebet fast galassis der gebruchen und auf den Letzummern ber alten Berfassung eine gang neue entstanden ist den felben bei gest der Betriebet fall galassis der gang neue entstanden ist den Berfassung eine gang neue entstanden ist den Berfassung eine gang neue entstanden ist den Berfassung eine gang neue entstanden ist den Berfassung der Berfassung eine gang neue entstanden ist der Berfassung eine gang neue entstanden in den Berfassung der Berfassung der Geschlichte der Geschlic



<sup>58)</sup> Gregor, Turon. V, 47 IL 48.

<sup>54)</sup> Gregor. Tur. VII, 15.

<sup>55)</sup> Cap. de villis, c. 16, tunc recipiant sententiam, a ut in dorso, aut quomodo nobis vel reginar placueril.

<sup>56)</sup> Monach Weispartens, Chron. de Gwelfs bri Leibolit, scriptor, 1, 792. Qued caus paler qiss precipiest, fraitus, sobilistaen suam et lihertatem nimis esse declinatam, ultra quam credi posset, consterants animo dolperem suum omnibus suls caris exposuti. Et assumits duo-decim ex illis infra montana ad viltam, quae dicitur Ambirgo — secssit, et ibi, non amodo visurus filium, consensit.

#### S. 63.

Seitbem namlich jeber lanblofe Freie fich einem herrn unterwerfen, in bas Dienftgefolge bes Konigs ober eines anberen Grund: ober Coutherrn (dominus, senior, seigneur) treten, fich beberren ober berberren mußte, wie man es fpaterbin genannt bat 57), feitbem mar ber Grund gur Bermanbelung bes Unterthanenverban: bes in einen grundberrlichen und lebenberrlichen Berband gelegt. . 3mar murbe bie alte Bolfsfreiheit icon feit ber Ditte bes 6. 3abrbunberte nach und nach in fofern untergraben, ale an bie Stelle ber alten Bollfreien mehr und mehr lauter Berren und Diener getreten find. Der eigentliche Grund gur Bermanbelung bes Unterthanenverbanbes in einen grund : und lebenberrlichen Berband ward jeboch erft im 9. Jahrhundert burch bie erwähnte Berordnung gelegt. Denn erft feit biefer Beit beftanb bas Reich nur noch aus Berren und Dienern. Dberfter Berr bes gangen Reiches (dominus ober senior) war von jeber ber Ronig und bie Ronigin bie Berrin (domina) 58). Die Großen bes Reiches (bie Bafallen und Minifterialen bes Ronigs) maren feine Diener (homines). biefe aber wieber bie Berren (domini ober seniores) anberer Diener, und alle bleienigen, welche feinen anberen Geren batten, bie Diener ober Unterthanen bes Ronias. Bu ben Letten geborten aber nicht bloß bie Borigen und Couppflichtigen bes Ronige, fonbern auch alle jene Bollfreien, welche fich einem anberen Berren unterworfen batten, alfo alle berreulofen Rranten, inebefonbere auch bie landlofen armeren Franten (franci pauperiores) 60), fo-

<sup>57)</sup> Cap. Non 847, c. 2 bri Pertt, III, 995. Volumes, ut unusquisque III. ber homo in nostro regno seniorem, qualem voluerit, in nobis et in nostris fidelibus accipiat. Cap. ton 856, c. 13 unb ven 873, c. 4 bri Pertt, III, 446 unb 520. Wrine Uninfritung jur 66/d, brt 93art, \$6/d. Pertr. P. 215. 3. 92. iii. 1861b. p. 831 Roc. 61.

<sup>68)</sup> Gregor. Tur. IV, 51. Francl qui quondam ad Childebertum adspetarant seniorem. VII, 15, qui tempore Childebertil senioris Ingenui fuerant. Cap. von 867 bei Pertz, III, 5, domni Guntchrammus et Childebertus reges vel domna Brunchildis regina. — Marculf. I, 7. Domno illo Regiv et seniori.

<sup>59)</sup> Epist. Caroli Calvi von 858, c. 14 bei Baluz, II, 116.

bann alle Burgunder, Römer und alle anderen Bolterschaften, welche nicht Ministerialen, Basalnen der hörige bes Königs der eines anderen herren geworden waren <sup>29</sup>). Sie alle mit einander gehörten zu ben Leuten oder Unterthanen bes Königs. Und fie bliebten das gemeinfreie Bolt <sup>21</sup>). Die ärmeren Bolfreien baden sich, seithem die alle Bolfreiheit mehr und mehr zu verschwinden begann, mit den Freigelassenen und Schubpflichtigen, welche ja ebenfalls ingenui m neueren Sinne des Boertes, eigenticht den der Bolt werden der beschen die fich zuteht aus allen biefen verschiedenen Elementen die neuen Standssperfaltnise erbildet baden (6. 34 u. 25).

Mus ben Bafallen und Ministerialen ift namlich ein Abel, aus bem Reichsbienfte ber bobe Abel, aus bem Dienfte ber Bafallen und Ministerialen ber großen Grund : und ganbherren in ben Territorien aber bie Ritterichaft ober ber niebere Abel bervorgegangen. Denn, wiewohl es von jeber und bei allen acrmanifden Bolfericaften einen Abel ale eine bobere Stufe ber Greibeit gegeben bat 62), fo bat fich boch ber beutige germanische Abel blok aus feinen bienftlichen Berbaltniffen und aus feinen Begiebute gen au bem Ronigehofe ober au einem anberen Serrenbofe gebilbet. Alle übrigen aber, welche fich weber aum boben noch aum nieberen Abel erheben tounten, fanten jum borigen Bauernftanbe berab. Rur noch in ben reichsunmittelbar gebliebenen Territorien und in Beftphalen haben fich auch in fpateren Beiten noch reich efreie Beute, fogenannte Reichsleute, erhalten, bie in ben freien Stabten ein neuer Stand bon Freien, ber Burgerftanb, entftanben ift, bon bem jeboch bier nicht weiter bie Rebe fein fann. 36 febre vielmehr, nach biefen furgen Unbeutungen, fur jest au ber borliegenben Aufgabe, ju ber Saus- und Sofbaltung gurud.

<sup>60)</sup> Arg. Marculf. I, 8 u. 40.

<sup>61)</sup> Fredegar, chron. c. 58 in universis leudibus suis tam sublimibus quam pauperibus, mas mit bem gleich barauf folgenben ad universum regni sui populum gleichbebentenb ist.

<sup>62)</sup> Bgl. Konrad Maurer, über bas Befen bes alteften Abels ber Deutschen Stamme. Runchen 1846.

### 2) fobere Dofbeamte.

#### £. 64.

Urfprünglich war die Haus- und Hofhaltung der freien Leute und selfigt der Könige, den damaligen Bedürfulling gemäß, ohne dem Zweifel äußerst einfach. Die freine Leute, und selfig die Könige, wie das Beispiel von Childebert \*22) und den Karl der Groepen deweih, flanden ihrem Haussweien selfig vor, und überwachten in eigener Berion die den fleicht vor, und überwachten in eigener Berion de von übere Familie und übern Tienen zu beforgenden Hauss und Feldarfeiten. Woch im Anfange bei 11. Jahrdunderts keweirtssichgietete der nerwegische Knig Sigurd sein. Butter selbig und ging selbst hinaus auf das Feld, um seine Bette dem Kornschweiter und Sinführen zu beaufsichtigen. Auch verlagen einmal beiger Knig den sienem Etissch, dem heite gelage Laf, daß er ihm sien Peter battle. Tiefer, der sich son vorrehmer bantte, nahm indessen die alträterische Zumunthung sehr übet und jattelte seinem Schiefbater sinat des Pietesseinen Boch \*2).

Orft nachem fich ber Grundbessis bermehrt, und in manchen Sannen sogan bedeuten gehögint batte, ber Güngelin allen inicht mehr Alles übersehen sonnte, singen zuerst wohl die Könige selbst und sodann, nach ihrem Betipiete, auch die größeren Grundberren an, sich eine zeitscheicher Stenerschaft zu hatten, durch welche sie die eine genen Zweige ihrer Sauss und Soswirthschaft besorgen und beaufstätigt und bestäten ließen.

Die gewöhnliche Benennung der hoheren hofbeamten bes Königs war, wie diefes icon von Eichhorn \* und Perp \* bemerft worben ift, majores ober majores domus \* ), ober auch majo-

<sup>62</sup>a) Fortunati carmina, lib. 6, corm. 8. de horto Ultrogothonis reginae.

<sup>63)</sup> Ronrad Maurer in ber Rritifden Ucberfdau, II, 898.

<sup>64)</sup> Reicheg. I, 199 f.

<sup>65)</sup> Sausm. p. 149 f

<sup>66)</sup> Praef leg Burgund. L. Burgund, add. II. c. 13 I. Ripuar. til. 88. Litt. ton 680 til Maillon, de re diplom p. 471 [pridé von mojerce majores domes. Césello métrer étilen ist Beigle, III. 370 oct.). Chronicon Beruenae bei d'Achery, spici leg. I, 498. Dominis nostris propriis Leideberto, Chrodeberto, Emerulio, majoribus do mus sacri pajalatii —. Dicifibro Educt in lift. con 663 bei Pardessus,

res gasin dii \*1), febam seniores palatii, optimates palatii, primates palatii \*9), proceres aulici \*9), proceres palatii \*10), proceres palatini \*11), primores palatii \*12), diversarum dignitatum proceres \*12. Eie hießen aber auch bas höhere und vernehmere Gefind (gasindi majores) \*13) eter nobiliores in palatio ministrantes \*12.

An ben Neimern Saushaltungen ber freien Grundbestiger fand, wie wir es auch im hateren Wittelatter noch sehen, ein einsiger Oberer (major) ober Meire (villieus) 19, später ein Bogt (advocatus) ober auch ein Saus ober Softmesser (magister 71), magister orutis ober Speckmessiger) 20, an ber Spige bes gangen Hausberfieß und ber bagu gehörigen Landwirtsschaft. Im Klieder Ellwangen saus ber bagu gehörigen kandwirtsschaft. Im Klieder Ellwangen saus ber bagu gehörigen kandwirtsschaft. Im Klieder Ellwangen saus ber bagut (advocatus abbatis) und Sillicus (villieus abbatis) ond ein magister tributariorum an ber Spige ber hintersassen noch ein gester ber Kieder bei der Könige und ber größeren Grundberrn bagsgen sindet man, weit bei Geschigdet ersich, mehrere, insgemein vier solder höheren weit bie Geschighte tricht, mehrere, insgemein vier solder höheren

Nr. 348, p. 131. Gregor, Turon. IX, 36. Cui comitibus, domesticis, majoribus atque nutritiis et omnibus, qui ad exercendum servitium regale erant necessarii —.

<sup>67)</sup> Liutprand. (Baudi) c. 62.

<sup>68)</sup> L. Wisig. II, tit. 1, c. 1. III, tit. 1, c. 5. IX, tit. 2, c. 9. XII, tit. 1, c. 3.

<sup>69)</sup> Fredegar, chron. c. 36.

Annales Regum Francorum ad an. 842 bri Revber, p. 91.
 Vita Hludowici, c. 21, bri Perts. H. 618.

<sup>71)</sup> Vita Hiudowici, c. 21. bet Pertz, II, 618.
72) Monach. Sangall. II, c. 6. bei Pertz, II, 750.

<sup>73)</sup> Monach. Sangall. I, c. 11, bei Pertz, II, 736.

<sup>74)</sup> L Liutprand. VI, 9.

<sup>75)</sup> Monach. Sangall. II, 21. bei Pertz, II, 762.

<sup>76)</sup> L. Wisig. IX, 1, c. 6, 8 u. 9. XI, 1, c. 2.
77) Cap. bon 817, c. 18. bei Pertz, Ill., 218. aut si magister eorum vel adrocatus. L. Longob. Ill., 28. Sgl. noch cap. bon 864, c. 30. unb unten \$\$.66.

<sup>78)</sup> Ein solcher magister curtis ober hoved: Meifter, ber eine Art villicus war, fommt noch im alten Stadtrecht von Strafburg u. a. m. vot. Bgl. unten §. 378, Rote 37.

<sup>79)</sup> Urf. von 764 im Birtemberg. Urfunbent. I, 9.

Sofbeamten neben einanber, bon benen Giner wieber über allen übrigen an ber Spite bes gefammten Sauswefens geftanben, unb baber, wie bei ben Angelfachien, ben Ramen Saus. Dberft (major domus) ober Sausmeier geführt bat. Ramentlich finben wir icon auf ben Fronbofen ber Alemannen, und zwar auf allen herrenhofen, nicht blog auf ben Ronigebofen, einen Geneichall, einen Marfchall, bann einen Roch und einen Bader 80), alfo im Grunde genommen icon bier Oberhofbeamte. Denn ba auch ber Roch und ber Bader wieber einen Untergebenen, einen junior gebabt baben, fo muffen auch fie icon eine Urt bon Dber-Ruchenmeifter und Ober-Badermeifter gemejen fein. Roch fruber finbet man bei ben Califden Granten vier Oberbofbeamte, aufer bem Sausoberften (major) auch noch einen Truchfeft ober Ceneichall (infestor ober infertor, feit bem 7. Jahrhundert seniscalcus) al), einen Munbichent (scantio, in Franfreich eschançon) und einen Marfchall 82). Der Marfchall führte auch ben Titel Graf (comes stabuli) 83), wie bei ben Weftgothen ber Munbichent (comes scanciarum), und fein Mmt nannte man einen Comitat 84). Much bei ben Weftgothen haben icon frut vier Ronigliche Oberbofamter (officia Palatina) beftanben, beren Borftanb ein Daricall (stabulariorum praepositus), ein Munbichent (gillonario-

ben Ronigebofen.

<sup>80)</sup> L. Alamann. 81, c. 3 – 6. L. Alam. Lastfr. 78. L. Alam. Karolina, 79, c. 3 – 6. Si alicujus seniscalus qui serus est, et dominus ejus XII vassos infra domun habet, — Si maricalcus, qui pur XII caballos est, occiditur — Si coquus, qui juniorem habet, occiditur — Si pister, similiter. Die Gettle freidst ganz aligemein bon allen fyrtrenhöten, mich blog bon hen Reinigsböfen.

<sup>81)</sup> Ilf. von 692, 693, 697 bei Mahllon, de re dipl. p. 474, 475 u. 479. S. 2) L. Sal. tit. 11; e. 6. ed. Heroid. Si quis majorem, infestorem (troctual man übişenntin infestorem, b. b. dinen dapifer eber Trußifeife, Verte, Spuism., p. 147. aber inforterem, b. b. dinen Genfédul gemacht bet ownes exanciarum, b. b. pincerna Munbfornf. Byl. Eccard, ad leg. Salic. p. 31. unb Henschet, VI, 92.). mariscalcum u. f. n. Turb blige. Gille friedd gam allgemein on allen Sprendiche, unb infelt befor worder.

<sup>83)</sup> Gregor. Turon. V, 39. IX, c. 38.

<sup>84)</sup> Gregor. Tur. V, c. 49. comitatum ambit stabulorum -.

Die Fronhöfe ber Grundberrn hatten nämlich ursprünglich beiellte Einrichtung wie bie Königshöfe auch. Was jene im Meienen, waren biefe im Großen. Ein Warschall und ein Seine fich all in den Erus hie ben die Beneimen ein coqual fommt allenthalben vor, an een Konigshöfen ebensowl, wie nach den erwähnten Allemannischen, Salischen und Angelfächsichen Belfsrechen, an ben Fronhöfen der größeren Grundberrn. Nur der Schrift und ber Königshöfen Belfsrechen, an ben Fronhöfen der größeren Grundberrn. Nur der Schrift bei und den ihr der Kömmerer, weuigstend dem Namen nach allenthalben in den Allen Belferechten, voraus benn von Eb woh,

<sup>85)</sup> L. Wisig. II, tit 4, c. 4. Gillo bebeutet ein Gefäß, also gillonarius ben Ausseher über bie Trinfgesäße. Bgl. Henschel, v. gillo unb gillonarius III, 521 u. 522.

<sup>86)</sup> Henschel, v. comes scantiarum, III, 458 f. u. VI, 92.

Will. Brito bei Henschel, v. argentarius I. 888. is, qui custodit argentum.

L. Burgund. praef. L. Burgund. add. II, c. 13. L. Bipuar. tit. 88.
 Bgl. oben §. 64, Note 66.

<sup>89)</sup> L. Edoward, confess. c. 21. Archispiscopi, episcopi, comites, barones — et proprios servientes, scilicet dapiferos, pincernas, camerarios, plstores et cocos sub uso friborpo babeant. Utder bit Angelijdifijden holicamten vgl. meines Sohnes Abb. über bas Beden bes älleften Abels, p. 154 fil.

<sup>90)</sup> Beich. ber Reichaverf. p. 82.

Furth 91) und Anderen gefolgert worben ift, bag berfelbe erft aus ber Romifchen Berfaffung eingeführt worben fei. Dem ift jeboch nicht fo. Schon ber Rame Schent (Schencho, Scento 92) ober scantio bon fcanc, fcencan, einfchenten) 93) beweift ben germanis ichen Urfprung bes Umtes. Und felbft bas Wort buticularius icheint beutschen Ursprunge au fein, von Butte, Bottig, Botacha, Butigli, angelfachfifch bytt, mober buticula, Buttel, englisch bottle, frangolifch bouteille, bann Butielari, Butigilare, Buttifilare 94) ober Buttilaniur 95). Aber auch ber Rammerer fommt, wie wir gefeben, bereits bei ben Augelfachfen und ber Sache nach auch bei ben Beftgothen bor. Und ba auch bie frantifchen Ronige frube fcon Rammerer (camerarii) gehabt haben 96), welche auch cubicularii genaunt worben finb 97), fo ift auch ber Urfprung bes Rammerere nicht in ber Frembe gu fuchen.

# S. 65.

Unfangs icheint ber Birtungetreis biefer berichiebenen Sofbiener nicht ftreug von einguber geichieben gewesen zu fein. Daber feben wir zuweilen ben Roch, nachbem er bie Ruche beforgt auch ben Munbichent machen 98). Rach und nach wurben jeboch bie bier Sauptbienftameige genauer geschieben und einem jeben berfelben ein eigener Beamter vorgefest.

Der Ceneichall, insgemein seniscalcus, siniscalcus ober

<sup>91)</sup> Minifterial p. 20.

<sup>92)</sup> Gloss, Florentin, bei Eckhart, 11, 984. Pincerna, schencho, Diutiska, II, 181. Browulf, V, 1175. Schmeller, gioss. Sax. scenkio u. skenkeo, p. 93.

<sup>98)</sup> Graff, VI, 517 u. 518. Schmeller, III, 872 u. 878. Henschel, VI, 92.

<sup>94)</sup> Diutiafa, II, 168. Graff, III, 85 u. 86. Brem. nieberfachf. Borterb. 11, 579 u. 581, v. Butte und Buttel. Spelmann, gloss, v. buticuiarius, p. 95.

<sup>95)</sup> Boxhorn, gloss. bei Schilter, III, 903. Buttilaniur, pincerna.

<sup>96)</sup> Gregor. Tur. IV, 26, VI, 45.

<sup>97)</sup> Gregot. Tur. VII, 21. X, 10. Vita Severini c. 4. bei Mabillon, I, 569. Marculf, I, 25.

<sup>98)</sup> Gregor. Tur. III, 15. prosecutus est Leo (Leo quidam de coquina domini) generum domini sui cum potu, porrigens ei bibere. 13

b. Daurer, Fronbof.

senescalcus genannt, war offenbar ber altefte Diener im Saufe. ber Mitfnecht ober Dberfnecht, bon fineige, fin ober fine. b. h. senex. alt und scalcus. b. b. Diener ober Rnecht, alfo wortlich ber Diener ober ber Altfnecht 99). Er hatte bie eigentliche Saus- und Sofbaltung unter fich, und baber, bie Aufficht über bie Tafel und über bie Ruche. Daber murbe er auch aumeilen praepositus coquorum und bei Gregor bon Tours quidam de coquins genannt 1). Er mar bemnach baffelbe, mas man fpaterbin öftere ben Sausmeifter ober Sofmeifter genannt bat 2). Der Dunbichent, inegemein pincerna ober buticularius genannt, aumeilen aber auch scantio, comes scantiarum, gillonarius ober praepositus gillonariorum ober, wie bei ben Ungelfachfen, Rellner (cellerarius) 3) ober Oberfeliner (cellerarius senior) 3. 28. in ber Mbtei Rorvei 1). Er hatte fur bie Betrante gu forgen unb hatte baber bie Erintgefage und ben Reller unter fich. Der Dars ich all (mariscaleus) batte bie Aufficht über bie Bferbe und über ben Bferbeftall. Er war urfprunglich offenbar nichts anberes als ber Pferbefnecht ober Stallfnecht. Er avancirte aber frube icon jum Grafen (comes stabuli). Der Rammerer, inegemein camerarius ober cubicularius, aumeilen auch praepositus argentariorum genannt, war ursprunglich offenbar ber Rammerfnecht ober Saustnecht, ber, außer ber perfonlichen Bebienung feines Berrn, auch noch bie Ginfunfte bes Frouhofes eingunchmen, gu bermenben und nebit ben übrigen Roftbarfeiten in ber Rammer (camera) 5) ober in ber Schattammer (thesaurus) ju bemabren batte 1), und baber auch Schatmeifter (thesaurarius) genannt

<sup>99)</sup> Grimm. Gr. III, 617 u. 618. unb R.M. p. 302. Graff, VI, 240 u. 483.

<sup>1)</sup> Gregor, Tur. III, 15.

<sup>2)</sup> Schilter, gloss. v. Seneskalk, p. 731. Diesenbach, gloss. p. 526. 8) Ronrab Maurer, Abel p. 156. Rote 5 u. 6.

<sup>4)</sup> Statut. abb. Corbei von 822, I, 1. II, 5 n. 7 im Polypt. Irmin. p. 807, 319 u. 322. ipsi ministeriales, Id est camararius, eellerarius et senescalcus. - Senior cellerarius -.

<sup>5)</sup> Gesta Dagoberti, c. 33.

<sup>6)</sup> Gregor. Tur. 1V, 26.

worben ift '). Auf biefe Weise ist benn bie gange haus und hofglattung ison in ben erstem Zeiten bes fraulissen Reichse unter
vier Oberhosseamte getommen. Und so ist es im Gangen genommen auch in späteren Zeiten noch an ben höfen ber größeren
Grunde und bandberren bis hinauf zu bem hose bes königs geblieben. An ber Spige aller bieser hösseamten sand am hose bes
Königs zur Zeit ber Merevinger ber hauseneier ober hausoberste smajor domus). Da berselbe ader außerbem auch noch
alle übrigen Beamten, auch die Caalobiener, unter sich hatte, so
kann von ibm erst später gedanbett werebe.

Mile biefe hofbeamten waren ursprünglich, auch nach ben alten Bolkerechten noch, meistentheils Unstreit (serri), jebenfalls höbrige ). Allein son feit vom 7. Zahrhundert hatten sie sich au ben Großen bes Reiches, zu ben oblimates und processe schoen, messe in alten wichsigen Angelegangteiten zu Rath gespoen und zu ben königlichen Hossgerichten bestigezogen zu werben pstegten. So nicht bieß die majores domus ), sindern auch die sen niscalei 19, die cubi cularii 11 n. m. Die Mundsschenund Wartschalle habe ich zwar in ben Urtunden biese Zeit nicht amentisch unter ben Großen bes Reiches aufgestüter gehruben. Sie wurden vohrsche wahrschein int kegrissen. Seit der aunten processe und domestich mit kegrissen. Seit dem Boritz Sachspubert sichten der wohrschein wir der Werter sogar ben Wortsche bei den Kniglichen Hossgerichten, und die körigen Oberhossenten waren sobaun über Bestieben und Ratkeeber 13.

Gregor. Tur. V, 39. thesaurarius Chlodovei u. IX, 30. Henschel, v. thesaurarius, VI, 579. Desiderius thesaurarius Dagoberti Regis. Vita Desiderii, c. 3. Opulentissimos quidem thesauros — hujus arbitrio rex commisis.

<sup>8)</sup> L. Alamann. 81, c. 3. L. Sai. XI, 6 ed. Heroid. L. Wisig. II, 4, c. 4, vgl. oben S. 61.

Urf. von 690, 697 u. 703 bei Mabillon, de re dipl. p. 471, 479 u. 480.

 <sup>10)</sup> Urf. von 692, 698 u. 697 bri Mabillon, de re dipl. p. 474, 475 u.
 479. Marcuif, I, 25.

<sup>11)</sup> Marculf, I, 25.

<sup>12)</sup> Urf. von 748, 750 u. 751 bei Mabilion, p. 489 u. 490.

### 3) Untergeordnete Dofbeamte und Diener.

# S. 66.

Die vier oberen Sofbeamten maren nur bie Borftanbe ber einzelnen Zweige ber Sofhaltung. Gie maren, wie wir beut ju Tage fagen murben, bie Chefe ber vier Sofftabe. Daber merben fie auch in bem Beftgothifden Rechtsbuche 13) praepositi stabulariorum, gillonariorum, argentariorum unb coquorum genannt. Gin jeber von ihnen batte eine mehr ober meniger große Angahl von Untergebenen unter fich, welche ihnen als ben hoheren Sofbeamten (majores domus ober seniores) in berfelben Beife als juniores entgegengefest worben finb 14), wie bei ben Angelfachien bie ealdor und gingra als seniores und juniores, und in Altfranfreich die viellarts und meschins als Alte und Junge ober ale Bornehme und Geringe 16). Die nie: bere Sofbienericaft nannte man auch bas niebere Befinbe (gasindi minimi 16), bit inferiores in palatio ministrantes 17), inferiores porcarii 16) u. a. m., bas niebere Gefolge (qui sequentes sunt) 19), ober pedissequi 20), wie bei ben Angelfachfen) 21), ober bie unfreien Domestiten (mancipia domestica §. 58).

Bei ben friegerifden Germanifden Bolfericaften, bei welchen

<sup>13)</sup> L, Wisig. li, tit. 4, c. 4.

<sup>14)</sup> L. Alem. 81, c. 1, 5 u. 6. Capit. Caroil M. de villis, c. 16, 57, 58, 63. Hincmar, de ord. paiat. c. 17. Et quamvis sub ipsis aut ex latere eorum alii ministeriales fuissent - et quorumcunque ex eis juniores. Stat. abb. Corbei. ii, 5, 6, u. 7 bei Guerard. p. 818, 319, 320 u. 322 cellerarius senior aut junior. Capit. Remedii episc. c. 3, im Archiv fur Schweig. Geid. VII, 213-214 aut junior in ministerio. -

<sup>15)</sup> Leo, rectitudines, p. 143-144.

<sup>16)</sup> L. Liutprand. Vi, 9.

<sup>17)</sup> Monach. Sangall. II, 21 bei Pertz, II, 762.

<sup>18)</sup> L. Rothar. c. 135.

<sup>19)</sup> L. Rothar. c. 136. 20) Mites Glossar. in Diutiska, II, 173, form. Salomonis, c. 14, form. Alamann. ed Wyss. 16.

<sup>21)</sup> Ronrab Maurer, alter Abel, p. 155. not. 18.

Auch in ber hoft uch emb hofbad erei fand fich ein galfeiches bem Seneichall untergeordnetes Berfonal, weiches thieß in ber Ruce und Badretei felbt beschäftiget 20, theils bei der Stampfober handmüble, ober zum Korbtragen und für andere Archeiten verwendet morben ist 20, feigue vin ist over se beforgten theils als Winger ben Weinbau 21), fielle scheinen sie aber auch mehr als blie Binger bei mehr keltermeister, Kiefer oder sonlige Aufscheite über bie Weinbau 21, beinde keltermeister, Kiefer oder sonlige Aufscheid über bie Weinkelder und Weinberge geweien zu sein. Dem sie hatten wieder andere Diener unter sich 20) und wurden unter ben hauten wieder andere Diener unter ben genannt, weiche Jausschamfen oder Musisferialen, b. b. unter benen genannt, weiche

<sup>22)</sup> L. Sai. tit. 11, c. 6 ed. Herold. tit. 35, c. 5 ed. Merkel. tit. 10, c. 2 ed. Feuerbach. Paules Disconus, gest. Longob. II, c. 27 equus ejus — quamris hinc inde ab stratore verberibus caesus, non polerat elevari. II, c. 9, qui eldem strator erat —, VI, c. 6.

Gregor, Turon., Iii, 15, V, c. 48. Monach. Sangali. II, 21 bci Pertz, il. 763.

<sup>24)</sup> Gregor. Turon, VIII, c. 40, pro eo quod jumento rum fiscalium custo des sub ejus potestate consisterent.

<sup>25)</sup> L. Aiem. 81, c. 5 u. 6. Gregor Turon. V, c. 49, culinae Regiae deputatur.

<sup>26)</sup> L. Sal. 10, c. 6 u. 11, c. 5 bei Pardessus, p. 77 u. 284. — molinarium. Gregor. Turon. V, c. 48, amotus a pistillo promovetur ad cophinum. VII, c. 25, culinis dominicis atque plstrino subjecti erant.

<sup>27)</sup> Dipi. von 974 bei Ried, I, 106, curtem cum — vineis ac vinitoribus.

<sup>28)</sup> Gregor. Turon. V, c. 48, a fiscalis vinitoris servo. -

ein befonberes Minifterium im Saufe gehabt baben 29). Relbund Beinberge: Schuten (custodes vinene) 30) foraten fur bie Giderheit ber Relber und Beinberge. Gin Bflugmeifter (arator) 31) batte bas landwirthichaftliche Berfonal unter fich. Deiftentheils ftanben jeboch bie berrichaftlichen Knechte und Colonen unter einem eigenen Borftanb, unter einem Saus- unb Sofmeifter (magister) ober Bogt (advocatus) 22). In Stalien nannte man biefen Borftanb massarius, wie beute noch massaro. Unter ihm ftanben aber außer ben gur Felbarbeit verwenbeten Unfreien (servi rusticani) auch noch bie Sirten 38). Und wie feine Untergebenen, fo mar auch er felbit ein Unfreier (servus massarius) 24). Gur bie gablreichen Biebbeerben, welche bamale noch weit wichtiger als beut zu Tage maren, batte man in ben entfernten Balbungen und Alpen eigene Stalle 36) und fur jebe Seerbe einen eigenen Sirten, alfo einen Schwein :, Schaafe, Riegen:, Dos fen-, Ruh = Sirten u. f. m. 36).

L. Sal. tit. 11, c. 5, bei Pardessus, p. 284 tit. 35. c. 5, ed. Merkel. unb ed. Herold tit. 11, c. 6.

<sup>80)</sup> L. Burgund. tit 27, c. 9.

<sup>81)</sup> L. Burgund. tit. 10, c. 2. L. Roman. Burgund. tit. 2.

<sup>82)</sup> Caplt. de villés, c. 29 n. 57. Capit. ten 817 c. 18 tei Perts, III, 213. Cap. I., von 819, c. 18 bei Baluz. Aut si magister corum (serrorum) vel advocatus. Cap. von 864, c. 15 n. 30, bei Perts p. 491 n. 496. Et si dominus vel magister quillbet aut advocatus talium hominum — sine licentia dominorum ven magisterum. pod. § 6 n. pod. 5.

L. Rothar. c. 152, 184 u. 357. L. Longob. I, tit, 8, c. 29, tit. 11, c. 3, 5.

<sup>84)</sup> L. Rothar. c. 288.

<sup>85)</sup> Walafrid, vita S. galli c. 19—21 bei Perts, II, 25. L. Alamann, Karcel, III. 97, c. 1, barl cas in silva tum porcorum aum pecorum L. Alam. Landi. Vog. c. 1. A. Alam. Lindi. U. 100 c. 1. St quis parlas in silva. Puris Bammt ton Bur, Bauer, Michauma ober Gall, bergl. Merkel hild. Ques Gillic muster modificating and cellae and belper bit für bie Muß µu entiniştenben Woşaben cellarienses genannt, noch edict. Chiolib. von 614, c. 23 bei Perts, III, 15, vogl. Henschelt, v. ceilarienses, II, 268.

<sup>86)</sup> L. Burgund. tit. 10, c. 2. L. Sal. tit. 85, c. 5 ed. Merkel. tit. 11, c. 6 ed. Herold. L. Alem. tit. 81, c. 1 u. 2, tit. 101, c. 2 u. 8. Walafrid, c. 43, form. Salomonis. 14, form. Alamann. (劉明) Nr. 12.

Bu einer vollftanbigen Beerbe ober Gennerei (grex ober sonesti, vaccaritia, equaritia ober armentum) gehörten bei einer Pferbebeerbe 12 Pferbe und ein Sengft, bei einer Rindviebbeerbe 12 Rube und ein Stier, bei einer Schweineheerbe 6 Schweine unb ein Cher 37). Dan iprach baber in ben Urfunben gang allgemein bon einer grex equarum, ober bon greges equini 38), bann bon ciner grex armentorum, grex porcorum, grex caprarum und grex ovium, wenn man eine vollftanbige Bferbe-, Rinbbieb-, Schweine = ober Chaafbeerbe meinte 30). Gine vollftanbige Rinb= viebbeerbe (vacaricia legitima 40), tota waccaritia) 41) mar bems nach eine Biebbeerbe, welche man beute noch in ber Schweis eine Sennete ober einen Gennten, b. b. eine aus 24 bis 30 Ruben, beftebenbe Seerbe au nennen pfleat 42). Der Sirte biek ebenfalls sonesti, sonista, sonistha ober sunnista 43), etwa Conifchale (sonischalt, songeschalt) 44), bas beift Seerbefnecht ober Biebfnecht, Cenn, Cenner ober Genber unb, wenn bie Beerbe aus Bferben bestand, Pferbefnecht ober Marifchale (mariscalcus) 45). Da jeboch auch weit großere heerben, heerben bon 25, 40, 50

Ilrf. von 704 bei Hontheim, 1, 99, vaccariis, pastoribus, porcariis — Ilrf. bon 636 bri Exper, 1, 6, cum vacariis, vervecibus, verricariis, porces, porcariis. L. Rothar., c. 185, 186, 857. L. Longob. 1, tit. 8, c. 29 u. 80, tit. 11, c. 7.

L. Ripaar, 16. c. 1. sonesti, id est XII equas cum admissario, aut VI serofas cum verre, vr XII vaccas cum tauro, L. Sai. Merkel. 38, c.
 L. Alamann. lib. II, tit. 77, c. 1 u. Karolina 79, c. 4. Form. Alamann. (2016) Nr. 12. Wheinauer Hormein bei Wails, II, 189 Ref. 6. @Vinf. VI. 246.

<sup>88)</sup> Testament, bon 615 bei Brequigny ed. Pardessus, I, 208 Nr. 230.

<sup>89)</sup> Marcuif. II, 15 II. 16. form. Salomonis. 14. form. Alamann. (昭時) Nr. 16.

<sup>40)</sup> L. Alamann. lib. II, tit. 77, c. 1. Lantfr. tit. 67. Karolina 75.

<sup>41)</sup> Urt. von 849 bei Neugart, I, 264.

<sup>42)</sup> Stalber, II, 371. Blumer, Rechtsg. II, 1 p. 367. Schmeller, III, 253.

<sup>48)</sup> Malberg. Gloffe 311 L. Sal. Merkel, II, 15 u. XVIII, 8 u. 6. Cap. leg. Rip. bon 808, c. 4 bri Pertz, III, 117.

<sup>44)</sup> L. Ssl. Merkel, 11, 15 u. 17 Ret. unb nov. Nr. 26.

<sup>45)</sup> L. Alamann. Karol. 79, c. 4.

und mehr Schweinen, von 80 und mehr Schaafen u. s. vo. ausgetrieben zu werben pflegten \*\*9, fo film denh stieten mehrere folke. Seerben zu einer größeren Seerbe vereiniget worden. Ze größer nun die Herber, delte alle Unterhirten (inferiores porearii u. nedige in biefem Zalle als Unterhirten (inferiores porearii u. s. vo., juniores, discipuli, und qui sequentes sunt) wieber einem Derbiften (magister) untergerorbnt waren \*\*9).

Much ein Jager ober Jagermeister (venator) hat wohl auf feinem Fronhofe gefehlt 48). Denn bie Ragb mar und blieb eine Sauptbeichaftigung ber freien Grundbefiter. Daber bie vielen Jagbhunde und bie jum Jagen abgerichteten Raubvogel Das Bairifche Bolforecht fennt nicht blog Leithunbe, Treibhunde und Gpurbunbe, fonbern auch Biberhunde, welche nach Art ber Dachsbunbe bas Wild unter ber Erbe auffuchten und hervortrieben, bann Windhunde, welche bie Safen im Laufe padten, ferner fogenannte Sabichthunbe, etwa unfere Subnerbunbe, enblich Caus, Barens und Buffelfanger fur bie Ragb auf Schwarzwild (majores feras, quod suartzwild dicimus). Dazu tamen noch bie Schaferhunde, welche es mit einem Bolf aufnehmen fonnten (pastoralis canis, qui lupum mordet). Bou ben jum Jagen abgerichteten Kalfen ober Sabichten fennt bas Bairifche Bolferecht ben fogenannten Chranbari, ben Ganiebabicht, ben Entenbabicht und bie Sperber 49). Aber auch bie' übrigen Germanischen Bolferichaften tannten bie Leit=, Epur: und Treibhunde (canis ductor - laitihunt) 50), canis qui legamine novit) 51), welche auch Laufbunde (canes petrunculi) 52), Braden (bracconem parvum, quem barmbraccum vocant) 53) und Fanghunde ober Bethunde (Beffehunt 54), canis

L. Sal. II, 15, 17. L. Alamaun. Karol. 79, c. 1 u. 2. Form. Alamann. ed. Wyss, Nr. 164.
 L. Alem. 81, c. 1 u. Karolina 79, c. 1. L. Rothar, c. 135, 136.

<sup>48)</sup> L. Sal. tit. 10, c. 6 u. tit. 11, c. 5 bri Pardessus p. 77 u. 284.

<sup>49)</sup> L. Bajuv. til. 19, c. 1—8 u. tit. 20, c. 1—4.

<sup>50)</sup> L. Alamann. tit. 84, c. 2, p. 75.

<sup>51)</sup> L. Sal. Merk. VI, c. 2, vgf. L. Bajuv. tit. 19, c. 3.

<sup>52)</sup> L. Burgund. add. I, c. 10, vgl. Henschel, v. canis petrunculus I, 95. 53) L. Fris. IV, c. 3 u. 6. Langelet, 1545 "braden jufe und leithunt."

Baib, bas alte Recht ber Sal. Franten p. 293.

<sup>54)</sup> Alte Gloffe, seusium, beffebunt in Diutiska, I, 842 u. Graff, IV, 977.

sigusius 43), canis seusi cursalis 43), canis segutius 43) genantt worten find. Denn auch sie pfigten als Eric, Spür und Trifsbunde gebraucht zu werden 48). Eben so fannten die übrigen Bölterschaften die Halbigunde (canis acceptoricius oder canis acceptor) 43), die Mindhauft (canis veltraus 49), canis veltris 23), welche auch als Fangs oder Spürhunde gebraucht worden sind (canis veltras porcarius sive veltris leporarius, qui et argutarius dicitur) 43). Sedam die Saus und Bärensfänger (canis qui lupum occidere aut lacerare solet) 43). Eden so wurden auch die Jalten oder Halbigunde 43). Eden so wurden auch die Jalten oder Halbigunde 43).

#### S. 67.

Wie der Maricall und der Ceneicall hatte auch der Kundichent und der Kämmerer wieder seine ihm unterzordneten Tiener, welche, wie dei anderen Hoffmeten nach dem Unte, unter welchem sie flanden, benannt worden sind. Daher wird diere den mehreren Seneicallen (seniscalei) und Kämmerern (eubicularii oder camerarii) \*\*) und von mehreren ministri camerae suae \*\*),

<sup>55)</sup> L. Sal. VI, c. 1.

<sup>56)</sup> L. Alamann. tit. 84, c. 1, p. 75.

<sup>57)</sup> L Burgund. add. I, c. 10.

<sup>58)</sup> L. Bajuv. tit. 19, c. 1-8. Henschel, II, 95. @raff, VI, p. 282.

<sup>59)</sup> L. Fris. IV, c. 3 u. 6.

<sup>60)</sup> L. Burgund. add. I. c. 10.

L. Alamann. tit. 84, c. 3, p. 75. Monachus Sangalli 1, 20. Alte Gloffe in Diutisfa, I, 342 voltrem, wint.

<sup>62)</sup> L. Sal, ref. VI, c. 2 bei Merkel, p. 82.

<sup>63)</sup> L. Alamann. tit, 84, c, 8, p. 75. L. Sal. ref. VI, c 2.

<sup>64)</sup> L. Fris. IV, c. 4 u. 5. L. Alemann, tit. 84, c. 4, p. 75.

<sup>66)</sup> L. Alamann. tit. 92, c. 9 u. 10, p. 82. L. Ripuar. 36, c. 11. L. Sal. tit. 7. L. Burgund. add. I, c. 14. L. Longob. I, tit. 9, c. 93.

<sup>66)</sup> Marculf. 1, 26. 3m mehrern Ultruben von 602, 603 unb 697 northen immer prei seniscalei mit Ramen, ater jetes Maf unberr Ramen gemannt bei Mabilion, der ediplom. p. 474, 475, 479. Gregor. Tur. VI, 45. Caeleri autem duces et cameraril, qui cum ea properaverant.

<sup>67)</sup> Vita Hludov. c. 68 bei Pertz, II, 647.

von mehreren Mundscheffen (pincernae) 40) und von mehreren Marisalten (marsealei Regis) 40) gerebet, während es doch immer nur einen einigsen Sere-hosmarisalt, Sentessan Mundscheff und Kämmerer gegeben hat und dieser daßer das Haupt oder der Berstand der Mundscheff, der Munderer und im der der das Haupt oder der Gernarum, praepositus gilonariorum angenatariorum u. f. w.) genannt worden ist. Tem Hussisse, welcher dem Amte des Warisals untergevoheit war, ilt sogar bis auf die seitige Stunde in Krantreich der Vanne marchal aestliebe der Vanne marchal aestliebe der

Much die Sant werter und Künfler haben nämlich zue integen einem Hofamte untergeordneten hofdienern gehört (S. 60). Und tein Erundherr war wohl ohne feinem Schufter und Schneider, ohne feine Golde und Silberarbeiter, Schwieber, Schwertigege, Simmerieute, Eatlier, Trechefter und abere zu Berfertigung den Wasselfen und von haubwerter 190. Zuweilen werden sogar eigene Golde, Silber, Silmer und Handwerter 190. Zuweilen werden sogar eigene Golde, Silber, Silgen und bergischer handere unterschieben 31). In der Regel durften biese Handwerfer und Künflier nur für den hause und hofbetagt besienigen Grundberru, zu bestien Frondse sie gehörten, arbeiten. Der hosbert bennte ihnen jedoch die Eraubnis ertheilen, auch für Fremde zu arbeiten, also sire Kunflieder ihr Sannfe oder ihr Jandwert fifentlich zu betreiben (in publico adtributum artisieium exercere permiserit). Allein auch in die niesten werden werden werden werden werden werden werden werden der werden der der der ber fern für alle von seinen hörigen der unfreien

<sup>68)</sup> Yita S. Boniti, opic. Arren. Nr. 3 bei Bouquet, III, 622, e. — principen um pincernarum esse praecepit, įvrict von Gigebert, II. Vita S. Hermenlandi, abb. Antrens. Nr. 3 bei Bouquet, III, 633 d. dispensatorem sul potus principem constitueret pincernarum, įvricti von Gidzat i.

<sup>69)</sup> Capit. Il von 813, c. 10 bei Balus.

<sup>70)</sup> L. Burgund. tit. 10, c. 6, tit. 21, c. 2. L. Sal. bri Pardessus p. 19, 51, 77, 123, 174, 205, 282 u. 284. L. Angl. V, c. 20. L. Alem. tit. 81, c. 7. Capit. addit. ad L. Alemann. c. 44.

L. Burgund. tit. 10, c. 8-5, tit. 21, c. 2. L. Roman. Burgund. tit.
 L. Wisigoth. VII, tit. 6, c. 4. L. Sal. ed. Merkel, 35, c. 5 ed. Feuerbach, 35, c, 6 unb ed. Herold, 11, c. 6.

Diener gestisten Schoen hasten 19. Diese Erlaubniß scheint jeboch eine Spientliche Prüfung vorausgegangen zu sein 19. Die übrigen niedrigen Johlenste, für welche im Hose leicht leine eigene Liener angestellt waren, mußten von anderen unstrein oder heir gen Leuten beforgt werben (S. 61). Pahre psiegt immer eine gewisse Mngahl von ihnen im Fronhofe sehdrigen undhen, möhrend bie übrigen in den zum Fronhofe gehörigen Dorsschaften (maneipia in domo, tam in villis manenibus) 19, seervus sois casa 19, maneipia intra curtem et in hobis 19.

Unter ben böhrern hoftsemten flanden übrigens nicht löße im Fronhofe selbst angestellten untergeerdneten Opsenation und Obener, sondern auch noch jene herrischeiltiden Beamten, welche in den eingesten Wenterberichten bei landwirtsschaftlichen Angesensielten und die herrischaftliche Keckspliege zu beforgen Austen 179. Die in den Herrischaftliche Sechspliege zu beforgen daten 179. Die in den Herrischaftliche Begrischen der Königs und in den größeren Derrischaftlich der grissen der Weltischen Beamten waren die Oberen (maßores), die Weiter (villiei) und die Bögte (advocati). Und in manchen Herrischaftliche Beamte, melche agen ies oder missi, östers aber auch herrischaftliche Beamte, welche agen ies oder missi, östers aber auch herrischaftliche Beamte, welche agen ies oder missi, östers aber auch herrischaftliche Beamte, welche agen ies oder missi, östers aber auch herrischaftliche Vernicht die frügliches genannt werben sind "Vich et die Vich eine die der auch herrischaftliche Verlicht der und der verfich alle der auch herrischaftliche Verlicht der für der verfiches genannt werben führ "Vich der Vich eine Verlichte der auch herrischaftliche Verlichte ve

Pertz, III, 216. 3n einer Urf. auß 8. sec. bei Zeuss, trad. Wiz, p. 54 sagt ein reicher Grundbesither ju die um nostrorum. Und bei Bouquet, 19, 708 ift von judices occiesiae ble Rebe.

<sup>72)</sup> L. Burgund. tit. 21, c. 2.

L. Alamann. tit. 81, c. 7 u. Karolina, tit. 79, c. 6. Faber, aurifex aut spatarius, qui publice probati sunt.

<sup>74)</sup> Urf. von 775 in Mon. Boic. IX, 18.

<sup>75)</sup> L. Sal. ed. Merkel, tit. 12.

<sup>76)</sup> Form. Salomonis 14. 77) Cap. de villis, c. 16 u. 58,

<sup>78)</sup> Im cap. von 614, c.19 u. 20 bej Perts, III, 15 iß ven jusices, misd und agentes ber episcop's vel pet ente eb in Bede. Beforter Bolfserrehe und Capitulare (prechen von einem juden über Golonen. L. Alamann. 28, c. 2 u. 3. L. Bajur. I, 14, §. 1. Cap. von 817, c. 18 im Perts, III, 216. In einer III. auß 8. see de Zeuss, trad. Wiz, p. 64

## 4) Beiblige Dienerigaft.

### S. 68.

Bur Beforgung ber weiblichen Arbeiten murben auf jebem Fronhofe fehr viele Frauen unterhalten und im Saufe ober Relbe ale Magbe permenbet 19). Gie maren, je nach ihrer Brauchbarteit und Geschichlichkeit von verichiebenem Berthe 80). Um werthvollften icheinen biejenigen gewesen gu fein, welche tunftreiche Bemebe (foeminae fresum facientes) 81) ober Rleibungeftude verfertigten, ober fonft in ber Garberobe beschäftiget (ancillae vestiariae) a2), ober jum perfonlichen Dienfte bei Sofe, g. B. als Munbichentinnen (pincerna) verwendet waren 83), ober welche an ber Spibe ber einzelnen herrichaftlichen Gemacher (cellaria domini) ober bes Frauenbaufes (ancilla geniceum tenens) 83 a). ober an ber Spige irgent eines anberen Zweiges bes Sausmefens gestanben baben (puella de ministerio domini) 84). Die auf ben Fronhöfen unterhaltenen Frauen wohnten nicht alle im Frauenbaufe. Daber werben bie im Frauenhaufe Bohnenben (puellae de genicio) 85), geniciariae (\$. 45) ober gadales 86), bon ben übrigen Arbeitsfrauen unterschieben, j. B. von ben Sausmaaben

<sup>79)</sup> L. Alem. tit. 22, c. 2 ancillae autem opera imposita sine neglecto faciant. L. Sal. XIII, 1 u. XIV, 1. Si quis servus foris casa — ingenuam puellam de casa aut de screona — XII u. XIII, 2 ed. Merkel.

L. Sal. 10, c. 6 u. 11, c. 5 bri Pardessus p. 77 u 284. Ancillam valentem sol. XV aut XXV.

<sup>81)</sup> L. Angl, et Werin. V, 20.

<sup>82)</sup> L. Alem. tit. 82. c. 1.

<sup>83)</sup> Vita S. Balthild. Nr. 2 bei Bouquet, III, 571 d. Quam Instituit, ut sibi in cubiculo pocula porrigeret, et, ut pincerna honestissima, saepius praesens astaret in ministerio eius.

<sup>83</sup> a) Capit. Chlodov. von 500, XI, 10 bei Pertz, IV, 5. Si ancilla ipsa cellarium domini sui vel geniceum tenuerit. — L. Salic. ed. Merkel, tit. 75. §. 5. Si ancilla cellaria domini sui aut genicium tenuerit.

<sup>84)</sup> L. Sal. XI, 6. L. Sal X, 6, 7 bei Pardessus, p. 77 u. 284.

<sup>85)</sup> L. Alamann. pact. III, 30, tit. 82, c. 2 u. 3 bei Merkel, p. 40, 74, 112 u. 161. Capit. add. ad legem Alamann. c. 42 puellam de geniclo.

<sup>86)</sup> Capit. von 809 c. 3 bei Pertz, III, 158. Gadalis offenbar von Gabem ober Rammer.

(Bortmagab) u. a. m. \*7). Die geschiefteren und werthvollsten Frauen scheinen in den Frauenhäusern, die gemeineren Arbeiterinnen daggen anderwärts untergedracht worden zu sein. Daher konnte die Amme der Kinder Ghildeberts II zur Strafe auf einen Herren obs verbannt und basselht zum Wahlen mit den damals noch gebräuchlichen halbmissen und wahrschieftenlich auch noch zu anderen niederen Arbeiten für die in dem Frauenhause wohnen Frauen gebraucht werden \*\*). In den Frauenhäusern besanden sich auch die Arbeitssossale von Frauenhäusern wie wir geschen, auch noch zur Prossition und an vielen Frauen, wie wir geschen, auch noch zur Prossition daben (§ 46).

An ber Spige ber gejammten weiblichen Lienerschaft ober eines Theiles herfelben, z. B. an ber Spige ber herrschaftlichen Gemächer ober bes Frauenhausse stand eine Frau Oberin (puella prior ober pulicella prior) 200 ober eine Schafsnerin (majorissa aut ancilla ministerialis) 21), eine Meiersch ober Meiersch, wie sie im Mittelalter 22) und heute noch im nördlichen Deutsschamb genannt zu werben pfigel. Sie schien ber puella de ministeriou domini und ber puella ad ministerium 200 aum in

<sup>87)</sup> L. Fris. tit. 13 ancilla quae nec mulgere nec molere solet, quam bortmagad vocant. Bon Bort, b. h. haus. Henschel, I, 735 u. Graff, III, 212 ff. Egf. noch L. Angl. V. 20.

<sup>88)</sup> Gregor. Turon. IX, 38 In Marilegium villam deducitur, ut scilicet trahens molam, hisquae in gynaeclo erant positae, per dies singulos farinas ad victus necessarias praepararet.

L. Rothar, c. 222 — ipsam in curtem Regis ducere, et intra pensiles ancillas constituere. L. Lothsr. I, c. 88. L. Longob. II, 9 c. 2 u. 37, c. 6.

<sup>90)</sup> L Alamann. it. 80 ober 22 bei Merkel, p. 74 und 161. Et al com puella de genitio priese concubuerit. — Zaj dert dad priese night auf genitium, sondernt auf puella ju deziehen iß, geht auß dem Radssa herder: Si quis com aliqua ex iliis allis de genitio — wie biefed bereits Geseraet bermett hat im polyty de Tabbe Fraimon I, 1619.

<sup>91)</sup> L. Sal. tit. 11, c. 7 ed. Herold.

<sup>92)</sup> Altes Glossar. bei Suhm, p. 302. Villica, melerse.

<sup>98)</sup> L. Sal. tit. 11, c. 6 ed. Lindenbr. unb ed. Schilter. ed. Merkel, tit. 85, §. 5.

berfelben Beise entsprochen zu haben, wie bem major ber puer de ministerio.

Eine solche weibliche Hofthaltung fand sich nicht allein auf ben Frondssie ber Gemeinfreien, von benen die angesührten Beweissseilen meistentheils reben, sondern in berseich ja in noch weit ausgebehnterer Weite auch an ben Hoffen ber größeren Grunderern und bes Kluigk sleift. Und wie die Antrustionen (S. 60), so standen auch diese weiblichen Getreuen weit über ben übrigen Frauen, und hatten wie jene einen breisach höhren Werth als bie Kreifenam selft 1616 141).

# c) Staatsbiener.

# §. 69.

Reben biefen eigentlichen Sofbeamten tommen fruber icon an ben Sofen ber Rouige und ber Großen bes Reiches auch noch andere Diener bor, welche weniger bie perfonlichen Ungelegenheiten bes Sofberen, ale bie Angelegenheiten bes Reiches und ber einzels nen Territorien gu beforgen hatten. Geitbem namlich bie foniglis den Dienstmanne an bie Stelle ber Bollfreien, bas Dienstaefolge bes Ronias aber an bie Spite bes Reiches, und bie Dienftaefolge ber Groken bee Reiches an bie Spite ihrer Territorien getreten. bie Reiches und Territorial-Angelegenheiten alfo im Grunbe genoms men Sofangelegenheiten geworben maren, feit biefer Reit erforberte ber Dienft bes Ronigs und fpater auch jener ber Großen bes Reides noch andere Diener gur Beforgung ber neu entftanbenen Dienftangelegenheiten. Rach Sincmar beftanb namlich bie Orbnung bes Reiches jur Beit Rarls bes Großen, wie biefes offenbar auch fruber foon feit ber festeren Begrundung ber Ronigliden Gewalt ber Fall war, aus zwei Dingen, aus ber Leitung und Orbnung bes Sofes (bes Palatiums) und aus ber Corge fur bas gange Reich bom Ronigehof aus 95). Das Sofregiment ift bemnach ale ein Reiche-

<sup>94)</sup> L. Alemann. tit. 33. Si foeminis, quae in ministerio ducis sunt, omnia tripliciter eis componat, quod allis Alamannorum foeminis simpliciter componere debeat.

<sup>95)</sup> Hinemar, c. 12 duabus principaliter divisionibus totius regul statum constare, — primam divisionem esse dicens, qua assidue et indeficien-

regiment und das Reichsregiment als ein Hofregiment betrachtet worden. Und das Reichsregiment ift auch in felteren Wittelalter noch, wie wir später sehn verben, ein Hofregiment geblieden. Sowie die Angelegenheiten des Reiches, so sind nun auch die Angelegenheiten der einzelnen Territorien und Provingen vom Hofe Groffen des Keiches aus besorgt worden. Auch sie sind bemmach Hoffen der Beiches aus bestorgt worden. Auch sie sind dem Abglangelegenheiten geworden. Bur Bestragung bieser Reichs und landesgerrichen Hoffenschen Wieser nortwendigen der verfachen verschieden Verbener nothwendige

Am früheften sindet man an dem Hofe des Königs eines offschreiber, weicher aulicus seriba 20), oder auch cancellarius 27), päter aber ingemein reservonungen, Privilegien und anderen Befeibe des Königs daufalfen, überhappt alles zu schreiben was bei Hof geschieden werden mußte, und sodann für die Kertigung der Ulrtumben zu sorgen 20). Der Hossischer von für die Homben zu sorgen 20). Der Hossischer der Kaugter war sie der Konigsieden kerten und fehr in der Königlichen Kanglei geschriebenen Ulrtumben verantwortlich 20). Aus dem Schreiber vourde sieher ein Bercherfalter, wie siehen kertigung der Ulrtumben zu forgen und daher den Griebeling des Königs im Jänden 1). Seit dem Ende des E. Sahfpunderts scheins der Konigs im Jänden 1). Seit dem Ende des 6. Sahfpunderts schein

ter regis palatium regebatur et ordinabatur, alteram vero, qua totius regni status secundum suam qualitatem studiosissime providendo servabatur. Egl. noch e. 29.

<sup>96)</sup> Vita S. Ansberti, Nr. 7. bann Vita S. Boniti, unb Vita S. Agili bei Bouquet, III, 622, 514.

<sup>97)</sup> L. Burgund. praef. L. Ripuar, tit. 88.

<sup>98)</sup> VI ta S Ausherti, Nr. 7. cospit esse aulieus seriba doctus conditorque regalium privilegiorum et gerulus annuli regalis, que aedem signahautre privilegia. Almo inus, de gest. Francor. IV, 41. Qui referendarius ideo est dietus, quod ad emu universae publicae deferrentur conscriptiones, lipeque esa annulo regis, sire sigillo ab eo sibi commisso municet seu firmarel. Gesta Dagoberti, c. 39, 45.

Ennodij, epist I, 1. cui rerum et verborum fides a rege mandata est.

Gregor. Tur. V, 3. referendarius qui annulum Regis Sygiberti tenuerat. Aimoin. IV, 41.

mit bem Amte eines Schreibers noch die Stelle eines Hofcapellans berbunden, und bemfelden sodann immer ein Geistlücher vorgeletzt worden gie sien ?). Mit den Geschäften bermehrte sich nothwendiger Weife auch das Kangleipersonal, und auch diese sichten kangleichen dem Amthaname sienes Borslandes, weehald is dausig von mehreren Cancellarin (cancellarin) und von mehreren Referendarin), in einer Urtunde vom Jahre 693 sogar von dier versichischenn Referendartien (referendarin), in einer Urtunde vom Jahre 693 sogar von dier versichischenn Referendartien die Rede ist, weder ist sindlich die Versichandes der Hoffanglei bessen bestellvertreter oder Gehöltsen awesten sind a.

Die veranberte Reichsverfaffung führte auch ju einer veranberten Gerichteverfaffung, und Bieles, mas fruber in ber Bolte: perfammlung ober bor Bolferichtern verhandelt worden ift, marb nun an ben Ronigehof gezogen. Dies gilt bon ben ftreitigen Rechtsverhaltuiffen ebenfowohl wie von ben Sanblungen ber freiwilligen Berichtsbarteit. Denn bie Ginen wie bie Unberen tonnten nun ebenfowohl an bas Ronigliche Sofgericht wie an bas Bolte: gericht gebracht werben. Diefes gilt von Bertaufen und Schenfungen gwifden Dann und Frau, wie von ber Mooption eines Grben, bon ber Freilaffung eines Unfreien ober Borigen u. a. m. .. Und manche Freilassungen burften fogar in ber Regel nur bor bem Ronig felbit, ober bor bem Roniglichen Sofgerichte borgenommen merben (S. 21). Cbenfo mar ber Ronig ober bas Ronigliche hofgericht berechtiget, ben fogenannten apennis auszustellen, b. b. ben gefammten Befigftant eines Beiftlichen ober Beltlichen gu befiatigen 7). Wenn namlich eine Urfunde burch Brand ober burch einen anberen Unfall gerftort worben mar, fo tonnte ber Ronig ober bas Ronigliche Sofgericht ben Befigftanb burch eine neue Ur-

<sup>2)</sup> Bal. Gidborn, Rechten, L. 195, not. k.

<sup>3)</sup> Marculf, I, 25, L. Ripuar, tit, 88. L. Burgund, pracf.

<sup>4)</sup> Dipl. von 693 bei Mabillon, de re dipl. 475.

Dipl. von 697 bei Miraeus, op. dipl. I., 283 f. Ego cancellarius advicem Archicapellani recognovi.

Salzburg, Formelb. c. 50 u. 51. Marculf. I, 13 u. 22. Form. Lindenbr. c. 171.

App. Marculf. c. 46. Form. Sirmond. c. 28. Henschel, v. apennis, 1, 312. Rot5, p. 218 f.

tunde beftatigen und auf biefe Beife bie ju Grunde gegangene Urfunbe mieber erfenen . Der Ronig fonnte jeboch alle biefe Beichafte nicht allein beforgen. Er beburfte gur Enticheibung ber ftreitigen, und gur Beforgung ber nicht ftreitigen Angelegenheiten eines Sofrichtere, melder ben Titel Bfalgaraf (comes Palatii) erhielt 9). Der Pfalgaraf mußte allen Sibungen bee foniglichen Sofgerichtes beimohnen, fomobl jenen, in welchen ber Ronig felbft 10) ober ber Major Domus ben Borfit fuhrte 11). Denn er follte Miles, mas mabrent ber Berbanblung porfiel, conftatiren und bie Richtigfeit bes erlaffenen Erfenntniffes ober vielmehr bie 3bentitat bes ausgefertigten mit bem erlaffenen Erfenntniffe bezeugen (testimoniare) 12). Bei minber wichtigen Streitigfeiten ober im Berbinberungefalle bes Ronias batte ber Pfalgaraf ben Borfit beim toniglichen Sofgerichte au fubren 13). Der Pfalgaraf murbe aber auch noch ju anberen Geschäften verwenbet, j. B. jur Erhebung ber Abgaben in ben Brovingen 14), beim Oberbefehl bes Beeres u. bal. m. 15).

An ber Spige aller hofbeamten und ber Staatsbiener ftanb ber fonigliche haus oberfte, wie icon fein Titel major do-

<sup>8)</sup> Form. Andegav. c. 31-33. Salzb. Formelb. c. 46. Form. Sirmond. c. 27 il. 28. App. Marcull. c. 46. Eine solche Glitebestätigung vom Jahre 664 bei Bedquigny, Nr. 351. und für hohenau vom Jahre 776 bei Schoenflin. I. 49.

<sup>9)</sup> Gregor. Turon. 1X, c. 30. Marculf. I, 25, 37, 38.

Urf. von 680, 692, 693, 708 unb 716 bei Mabillon, de re dipl. p. 470, 473, 474, 475, 477, 480 u. 485. Marcuif. 1, 25, 37 u. 38 App. Marcuif. 38.

<sup>11)</sup> Urf. von 748 bei Mabillon, p. 489.

<sup>12)</sup> Marculf. I, 37 n. 38. dum et illustris vir ille comes palatii testimoniavit quod antedictus ille placitum suum legibus custodivit — in quantum vir ille comes palatii nostri testimoniavit, fuit judicatum — Bgl. noch bie in ben borioen Roten cititien Urfunden und unten 8. 174.

<sup>13)</sup> Cap. von 812, c. 2. bei Pertz, III, 174.

<sup>14)</sup> Gregor. Tur. IX, 30. Childebertus — jussit abire, id est Florentianum majorem domus regiae et Romulium palatii sui comitem, ut seilicet populus censum quem tempore patris reddiderat — reddere deberet.

<sup>15)</sup> Einhard, annal. ad 782 bei Pertz, I, 168.

b. Maurer, Gronbof.

mus, major domus regiae ober regalis, major in domo. (unb bas Mint major domatus fatt majoratus domus), maior palatii ober major domus palatii ober domus in palatio. major in aula, senior domus, princeps domus, princeps palatii, princeps curiae regalis, princeps regiminis ac maior domus, praepositus palatii, praefectus palatii ober aulae ober praefectus domus regiae, rector palatii cher aulae cher rector totius aulae et regni, gubernator palatii, moderator palatii, custos palatii, dux palatii, dux regiae domus, dux et princeps Francorum unb patricius hinreichend beweift 16). Urfprunglich mar er an bem Roniglichen Sofe baffelbe, mas in febem anberen Fronbofe ber Obere (major) gemejen ift, namlich ber Borfteber ber Saus : unb Sofbaltung und ber bagu geborigen Sofbeamten und Sofbiener. Db berfelbe urfprunglich auch noch einen beftimmten Dienftameig, inebesondere bie Bermaltung ber Konigliden Guter, jugewiesen erhalten ober bei ber Berleibung ber Beneficien mitzuwirten gehabt bat, wie biefes Bait (II, 367-376 u. 391) annimmt, ift jebenfalls nicht ermiefen, und auch nicht mabriceinlich 17). Ebenjo laffe ich es babin gestellt fein, ob bas Wert major domus nur ein anberer Rame fur Ceneichalt mar, wie biefes Choene, Bait u. a. annehmen 18). Denn moglich ift biefes mobl , aber nicht nothwenbig, indem alle boberen Sofbeamten majores domus genannt worben find (S. 64), und aus ben vorbanbenen Quellen nicht mit Bestimmtheit gefolgert werben fann, bag ber major domus immer ein Ceueschalf und ber altefte Ceneschalt immer ber major domus mar. Babricheinlich ift jeboch jene Annahme bennoch, wiewohl majores domus öftere nebeu Ceneichalten bortamen 19). Denn jeber Oberhofbeamte hatte Unterbeamte unter fich, und biefe tonnten, wie wir gefeben, ben gleichen Amtonamen führen. Auch fpricht

Perty, Sausm. p. 13, 148—149. Scheme, Amtsgewalt ber majores domus p. 22—28. Henschel, VI, 418. v. subreguli.

<sup>17)</sup> Roth, p. 308-312. Schorne, bie Amthgewalt ber majores domus p. 8 ff. u. 40-66.

Edjeene, bie Amtägewalt ber majores domus, p. 8 ff. Bait, III, 415. Rote 2.

<sup>19)</sup> L. Sal. 11. c. 6. vgl. oben §. 64.

bafur noch bie fpatere Beidichte, insbefonbere auch bie Beidichte ber Genefchalle in Franfreich und England (C. 275 u. 291). Bie bem nun aber auch fet. Seitbem bas Ronigliche Dienftgefolge an bie Cpipe bes Reiches getommen, bas Ronigliche Saus gewiffermaffen bas Reich felbft geworben mar, feitbem find auch bie Roniglichen Sausoberfte von Regenten bes Roniglichen Saufes 20) gu Regenten bes Reiches (rectores totius regni 21) ober tutores regn i 22), und ju Roniglichen Stellvertretern ober Unter-Ronigen (subreguli ober quasi reges)23) in allen Sof= unb Reichsangelegenheiten geworben. Gie führten nun ben Borfit bei ben Roniglichen Sofgerichten 24). Der besonbere Ronigofchut (mundeburdium vel defensio) wurde ihnen übertragen 25). Und aus lett lag alle Gewalt in ihren Sanben, und bem Ronig blieb nur noch ber Rame 26). Zwar fpielten fie noch im Laufe bes 6. Jahrhunberte, fo lange unbebeutenbe Menfchen jenes Umt befleibeten und bas Reich in mehrere Reiche getheilt mar, bon benen jebes feinen eigenen Sausoberft batte, feine febr große Rolle. Rachbem aber bie verschiebenen Reiche vereinigt und an bie Spite bes vereinigten Reiches fraftige Sausoberfte geftellt worben waren, tam fcnell nach einander bie oberfte Gewalt und gulett, feit Pipin, bie Ronigemurbe

<sup>20)</sup> Vita S. Leodegarii, c. 2. bri Bouq. II, 612. Hebroinus major domus, qui sub rege Chlothario tunc regebat palatium. Fortunat. IV, 3. Ipse palatinam rexit moderatius aulam.

Desiderii epistola bei Bouq, IV, 38. Dipl. von 750 bei Mabillon, de re dipl. p. 489. Major domus, cui dominus regendi curam committit —.

<sup>22)</sup> Hugonis Flavin chron. Vindunense bei Bouq. Ill, 361.

<sup>23) 3</sup>n bem Martyrolog, aus Tegernsee XV. Kal. Aug. — Arnulsus — Gundolfo subregulo sive etiam rectori palatil vel consiliarlo regis traditur. Bgl. noch Henschel, VI, 41S. v. subreguli. Schorne, p. 26 u. 27. und Berth, Sausim. p. 149.

<sup>24)</sup> Urf. von 748, 750 u. 751 bei Mabillon, de re dipl. p. 489 u. 490. Roch einige Beifpiele bei Schoene, p. 50. Rote 19.

<sup>25)</sup> Marculf. I, 24.

<sup>26)</sup> Einhard, vita Karoli, c. 1. tei Pertz, Il, 444. — opes et potentia regni penes palatii praefectos, qui majores domus dicebantur, et ad quos summa imperii pertinebat, — neque regi aliud relinquebatur, quam ut regio tantum nomino contentus —.

jelbft in ihre hanbe 11), wie biese in der Geschichte der Merewingischen Jausmeier von Bert ausschlichtig erkritert worden ist. Sehr merrdurlig ist ein eines, das noch in einem Gebicht aus dem 10. ober 11. Jahrhundert (Eedasis), dessen Inden aber ist in die franktischen Zeiten hinaufreicht, der Fuchs als Graf des dies die haufes (donnus comes) vortommt und in diese Könglichen Haufes (donnus comes) vortommt und in diese Könglichen haufe den Erststand (praeses) genannt, und alle übrigen, auch die allerhöchsen holbeamten stehen unter ihm, insbesondere auch der Leopard als Truchses (densier), der hirfe die Schen (pincerna domus), der Kammert (camerarius), der Führhüter (serrador portae), eine Etelle, welche der Gber begleitet hat 20).

# B. Saus: und hofverfaffung feit Rarl bem Großen.

# a) Balatialverfaffung.

### C. 70.

Der neue herricherstamm behieft die vorgefundene hosverschied und bei. Ihm die Etelle bes allmächtigen haussocherten blied und befetz, um nicht in den Jahnen eines anderen Ebrgetigen aber mals dem Throne gefährlich zu werben. Auch Karl der Eroße ging det seinen Auserbungen von ere bescheichen Berfalfung aus, wobei es jedoch mehr als bloß wahrscheinklich ist, daß er dabet die Bygantinischen Einrächung aus, merfalfung vor Augen gehabt hat.

Raif ber Große unterschieb nämlich zwischen Pfalzen (palatia) und Billen 29) Unter einer Pfalz (falanza) 200 ober einem Balatium wurde berjenige Königssch verstanden, auf welchem Ber Kaifer stellt fürzere ober langere Zeit zu wohnen pflegte. Sol-

<sup>27)</sup> Einhard, vita Karoli M., c. 1-8. bei Pertz, II, 444.

<sup>28)</sup> Ecbasis, v. 565 ff. u. 816. Bergl. noch Jafob Grimm, lateinische Ger bichte bes X. und XI. Jahrh. p. 290 ff.

<sup>29)</sup> Capit. Caroli M. de villis, c. 9 n. 47 ministeriales, qui nobis în palatio assidue deserviunt, consilium în villis nostris habeant — Breviar. von 812 bei Pertz. 111. 179. Bergl. com §. 41.

Boxhorn, gloss. Franc. bei Schilter p. 904 u. 907. Hof, falanza, for zib, aula.

der Palatien bat es aber befanntlich in allen Theilen bes Reiches, in Nachen, Maing, Speier, Regensburg, Strafburg, Gelg 31) Borme, Ingelheim, Frantfurt, Ulm u. a. m. gegeben. Billen nannte man bagegen bie untergeordneten Konigehofe (curtes) ober bie mit folden Sofen verbundenen Dorfichaften, welche blok fur bie Landwirthichaft beftimmt maren. Gebr mabricheinlich bat amar biefer Untericieb icon bor Rarl bem Grofen bestanben, benn bie Ronige eben fomobl wie die Großen bes Reiches befagen gewiß neben ihren Fronbofen, auf benen fie mobnten, und welche auch bor Rarl bem Großen icon palatia genannt worben find 22), auch noch anbere fur bie Landwirthichaft beftimmte Bofe. Go wie benn bie Fronbofe ber Gemeinfreien felbit nichts anberes, als folche land: wirthichaftliche Sofe gemefen gut fein icheinen. Erft Rarl ber Große hat indeffen jenen Unterfchieb ju einem feften Spfteme erhoben, und bei feinen Balatial-Ginrichtungen, wie es icheint, bie Bngantinifden, bei feiner Billenverfaffung aber bie Romifden Ginrichtungen bor Augen gehabt.

Nach biefem Spitem sollte nun bie Königliche Platz ber Sig ber Riegierung eben soweh wie ber oberften Sofialtung sein. Daher befanden sich bafelbit neben ben oberften Sofiatung sin. Daher befanden sich bafelbit neben ben oberften hoffscanten auch bie ersten wie ichne in früheren Zelten, hoffscantet, bie Einen sit ben personitichen Dienst bes Kaisers, bie Anderen aber für ben Richtigbeinft. Das neue Sossien ossien ber die neue Sofversfüsung schaften, vielinehr bie bereits borhandene nur neu ordenen umb genauer bestimmen. Und so wie Karts bes Großen Hofterfalfung spreifeit in ver Vergangenbeit wurgelte, bi st auch sie wieder die Brunblage für spätere Zeiten geworben, und im Gangen genommen soar bie auf untere Tage erblieben.

Urf. von 766, 787, 792, 845 u. 858 bei Boehmer, regest Karolorum
 p. 4, 15, 17, 58 u. 68.

<sup>32)</sup> Dipl. ven 754 bei Bal. II, 1892. Actum Aguisgrani palatilo regio. Iltř. ven 678, 680, 680, 684 bei Mabillon, de re dipl. p. 489, 470 u. 477. Marcull. praelat. negotia hominum, tam in palatilo, quam in pago. — Form. Andegav. I, \$. 1 unb 2 tam in page quam in palacio.

## 6. 71.

Die beiben gur Beforgung ber Reichsangelegenheiten beftimmten Sofbeamten maren nach wie bor ber Referenbar und ber Bfalggraf, beibe jeboch feit bem Begfallen bes Sausoberften mit bebeutend erweitertem Birfungefreife. Der Referenbar namlich, welcher bem Bngautinischen magister officiorum immer abulider murbe und fogar ben Griedifden Ramen apocrisiarius erhielt, batte gu ber Aufficht über bie Ronigliche Ranglei und bas immer gablreicher werbenbe Rangleiperfonal 33) auch noch ben Bortrag in ben geiftlichen Ungelegenheiten nebft ber Aufficht über bie Geiftlichkeit 31) und febr mahricheinlich auch bie Entscheibung in allen geiftlichen Angelegenheiten erhalten, beren Enticheibung bem Ronig vorbehalten mar, und bie ber Ronig nicht felbft erlebigen wollte 35). Dit bem bermehrten Birfungefreife hat berfelbe auch noch ben Titel archicapellanus und archicancellarius erhalten, einen Titel, ber ale Reichserzfangler bis auf unfere Tage gefommen ift. Der Pfalgaraf (comes palatii) blieb nach wie por Borftand bes Koniglichen Sofgerichtes, und bes bazu geborigen Dienstperfonales 36). Er murbe aber gumeilen auch bon bem Ronig in die Provingen gesendet, um baselbst bie Juftig zu banbbas

Much muß ber Pfalggraf bereits feit bem Enbe bes 8. Jahr-

<sup>83)</sup> Hincmar, de ord. pal. c. 16. Cul (apocrisiario) sociabatur summus cancellarius, qui a secretis olim appellabatur, erantque illi subjecti prudentes et intelligentes ac fideles viri, qui praccepta regia — acriberent, et secreta illis fideliter custodirent.

<sup>84)</sup> Hincmar, c 13. Apocrisiarius, id est responsalem negotiorum ecclesiasticorum c. 19. Apocrisiarius — de omnibus negotiis ecclesiasticis, vel ministris ecclesiae — curam.

Arg. Ilinemar, c. 19 und cap. von 755, e. 9, von 794, c. 6, von 799,
 c. 25 u. von 801, c. 18 bei Pertz, p. 26, 72, 79 u. 86. Egl. Wait,
 IV, 415 n. 5.

<sup>86)</sup> Monach. Sangall. II, c. 6 bri Pertz, II, 750 videntes comitem palatii In medio procerum concionantem. —

Einhard. annal. ad 823 bti Pertz, I, 210. missus est in Italiam Adalhardus comes palatii, jussuumque, ut — inchoatas justitias perficere curaret.

bunberte ein Oberauffichterecht über bas gefammte Suftige mefen, inebefonbere auch uber bie grundberrliche Suftig gehabt haben, indem bie Rirchen und Rlofter fich wegen Sanbhabung ihrer grundherrlichen Juftig an ihn gu menben pflegten 38), und ba man auch bei anberen Streitigkeiten fich an ben Pfalggrafen ju wenden pflegte 39). Der Pfalggraf hatte bemnach ben Borfit bei allen toniglichen Sofgerichten, bei welchen ber Ronig felbft nicht ben Borfit fubren wollte, insbesonbere auch bei jenen Streitiafeiten, beren Enticheibung fich ber Ronig felbit vorbebalten batte 40). Daber finben fich Beispiele in Menge, nach welchen ber Pfalggraf ben Borfit wirflich geführt bat 41). Bur Bermaltung ber Juftig erhielt er jeboch auch noch ben Bortrag in allen weltlichen Ungelegenheiten 42), woburch berfelbe bem Bygantinifchen quaestor Sacri Palatii febr abnlich geworben ift. Gein Amt geborte bemnach ju ben bochften Burben bei Sof (summis palacii dignitatibus sublimato viro 43). Wie bei allen großen Monarchen, welche aute Beamten zu mablen, biefen aber fobann bas Detail zu überlaffen pflegen, fo follten auch biefe Beamten alle minber wichtigen Angelegenheiten felbft erlebigen und nichts bor ben Raifer bringen, mas nicht guvor von ihnen wenigstens untersucht und gur Raiferlichen Enticheibung vorbereitet worben mar 44). Much finben

<sup>89</sup> Schjatty, fiormelbag, c. 43. Epistola ad comitem palatii — petimus elementiam vestram, et illas iustilias ecclesiae vel monasterii sancti illius quae ad nos pertimere videntur vestro examine presentestur. — Isasper vero ad illias alias iustilias quae infra pagum definire per nos non vatemus, industrias vestrare reservandas sesse censulusus, quas etiam et regali auctoritate rectius per vos definiendas esse per omnia credimus. —

<sup>89)</sup> Einhard, epist. 9 u. 11.

<sup>40)</sup> Cap. von 822, c. 3 bri Balux, 1, 629. Similiter ut res monasterii, quas modo habent, non prius ab ullo auferantur quam aut ante domnum Pipplnum aut ante comitem palatii Illius praefata ratio reddatur.

<sup>41)</sup> Cap. von 819, c. 4 bei Pertz p. 227. Urf. Pipins von Aquitanien bei Bouquet, VI, 674 u. 679, vergl. unten § 174.

Hincmar, c. 19, comes palatii de omnibus saecularibus causis, vel judiciis susciplendi curam.

<sup>43)</sup> Form. Alamann. (2398) Nr. 43.

<sup>44)</sup> Einhard, vita Karoll M. c. 24 bei Pertz, II, 456, si comes palatil li-

wir beibe, ben Referendar und ben Pfalggrafen, immer in ber nächsten Umgebung bes Kaifers, wenn biefer von einer Pfalg gu ber anderen herumreiste, um allenthalben die ihnen obliegenden Geichfaste zu beforgen.

#### S. 72.

Was von den erften hoftsamten jur Beforgung der Neichsangelegenheiten gilt in berfelten Weise auch von jnenn, welchen der perisnitisch Dienit dei dem Kaiser oblag. Auch sie sind deie sind der gebilesen, ihre Tienise nur genauer nach den vier zaupstedufmissen in jeder Hoftsams bestimmt worden. Der Marisch als (marescalcus), welcher nun immer häufiger Stallgraf (comes stabuli) genannt worden sit, sellte sit de Perede, Stallungen und was damit jusammenbing, sergen 49). Der Senessbaltungen und was damit jusammenbing, sergen 49). Der Senessbaltungen über der) 49) hatte sir eigentliche Haussbaltung, insbesondere für die Kningliche Zelf zu sergen 49). Daher wurde berfelbe auch VorRinglische Zelf zu sergen 49). Daher wurde berfelbe auch Vor-

tem aliquam esse diceret quae sine ejns jussu definiri non posset, statim litigantes introducer jussil. Hanemar, c. 19 Apocisiarius — et comes palatii — ut nec ecclesiastici, nec saeculares prius Dominum Regem, obsque evorum consulta inquielare necesse haberent, quausque illi providerent, si necessitus esset, ut causa ante Regem merito venire deberet. SI vero secreta esset cansa, quampriss congrueret Regi — ipsi praepararent, sol. noch Hincmar, c. 21. Cap. von 812, c. 2 bri Perts, III, 174, vergi. unter §. 174.

<sup>45)</sup> Hinconar c. 16, 22, 23. Regino, chron. ad ann. 807 bif Pertix, I, 564, comitem stabulisui, quod corrupte constabulum appelamus. Almoin, III, c. 70. Leudegidius regalium prae positus equoram, quem vulgo comistabilem vocant. Capit. II, bon 818, c. 10, bif Baluz.

Chron. Moriniacense II bei Bouquet, XII, 75 b. Willelmus dapifer qui senescallus appellatur.

<sup>47)</sup> Hincmar, c. 16, 23, maxima tamen cura ad senescalcum resplicibals, eo quod omnia cetera, praeter potus rel victus caballorum ad eu ndem senescalcum respicerent. Capit. de villis, c. 16, 47. Liutprand, antapod. 1, 16 bri Perts, V, 206, praemisit dapiferum snum, qui alimenta illi more regio praepararet.

ftanb ber Königlichen Tafel (magister mensae regiae 49) ober regiae mensae praepositus) genannt 50).

Der Munbichent (pincerna ober buticularius) hatte fur bie Getrante ju forgen 51). Much icheint berfelbe bie Forfte unter fich gehabt zu baben, wie ber Butigler zu Rurnberg im fpateren Dittelalter bie Reichsforfte bei Rurnberg 52). Guerarb unterscheibet ben buticularius von bem pincerna obne jebod bie verschiebenen Amtebefugniffe weiter zu beftimmen 53). Bur Frantifchen Beit batte inbeffen ein folder Untericieb nicht ftatt, und fo ift es and fpaterbin in Deutschland geblieben. Daber wird bas Wort buticularius in ben alten Gloffen burch pincerna erflart und überfest. Denn beibe Borte batten bie gleiche Bebeutung 54). In Frankreich bagegen tommt feit bem fpateren Mittelalter neben bem buticularius noch ein pincerna und neben bem grand-bouteiller noch ein grand-échanson vor. Und mahrent bas Amt bes grand-bouteiller ichen unter Rarl VIII. aufgeboben ober vielmehr mit bem Amte bes grand-maitre pereiniget worben ift, bat bas Umt bes grand-echanson fortgebauert bis zur Revolution im Jahre 1789. Dan bat bemnach in Franfreich biefes Sofamt, wie es auch bei anberen Sofamtern ber Sall mar, in fpateren Beiten in mehrere Sofamter gerfplittert, wie in fpateren Beiten auch in Deutschland mehrere Sofamter ausgeschieben und gu felbftanbigen Sofamtern erhoben morben finb. 1. B. bas Oberfuchenmeifteramt ober bas Rochamt, bas Umt eines Speifemeifters, bas Baderamt, bas Umt eines Sofmeiftere u. a. m.

Der Rammerer (camerarius, cubicularius, ober auch prae-

<sup>49)</sup> Mon. Sangall, II, 6 bei Pertz, II, 750.

Continuatio Aimoini, lib. 4, c. 7, 8. Einhard. vita Carol. M. c. 9 bei Pertz, II, 448.

<sup>51)</sup> Hincmar, c. 16, 22 u. 23. Cap. de villis, c. 16 u. 47. Annales Lauriss. unb Einhardi ad an 781 bei Pertz, i, 162 u. 163.

<sup>52)</sup> Cap. von 826, c. 6 bei Pertz, III, 256. Odo buticularius de foreste sua interrogandus est.

<sup>53)</sup> Guérard, explication du capitulaire de villis, ad cap. 16, p. 24-28.

<sup>54)</sup> Boxhorn, gloss. Francicae, bei Schillter, p. 908. Buttilaniur, pincerna-Graff, III, 86. Putigilare, puttikilare, pincerna.

positus camerae regalis) \*\*) hatte für die übrigen Gefählte des schlientes zu forzen. Dazu gehörte aber nicht allein die personisische Bekeinung bes Königs, sondern auch die Einnahme und Verwendung der Königlichen Entfünfte, die Sorge für die Schäpflammer (camera eder thesaurens), sir die Königlichen Angianien und den Königlichen Schwurf, für die Earberobe (vestiarium) u. a. m. \*\*9).

Muf welchem Königshefe nun ober auf welcher Pfal, jeme voer Oberhofbeamten angestellt gewesen sind, ob auf allen Pfalgen, welche ber König zu bestuden pflogte, ober nur auf einer einigen, auf welcher ber König zu bestuden pflogte, ober nur auf einer einigken, auf welcher ber König sich welfen ihmer nur eine einiggan Seneschalts, Munthspen Brag. Da inkessen ihm Kämmerers Erwähnung geban "1), bei der Belgerichung ber Billeneinischung Aras bes Großen und in ben Breviarien ber Königshöse der jener Oberhofeamten gar uicht gebacht wird, so nehme ich um so weniger Ansfand sir bes gewesen der bestehe Braging bestehe Braging bestehe Breviarien ber Königshöse an in weniger Ansfand für bas gauge Reich nur vier Oberhofekamte anzumesmen, als auch bie spätere Berssilium vier Oberhofekamte anzumesmen, als auch bie spätere Berssilium bes Königs gewesen, und mit ihm on einem Königshöse zum anderen berumenbardert ust ein.

<sup>55)</sup> Vita Hludowici Imp. c. 29 bei Pertz, II, 623.

<sup>56)</sup> Hinmar, c. 16, 22. De — orasmento regall, nec non de denira anois militum, absque cibo et pote, vel equis ad Region fra anois militum, absque cibo et pote, vel equis ad Region praecipue, et sub ipsa ad camerarium perimebat. De donis tere diversarum legationum ad camerarium appidebat. Kinhard, vita Caroli M. c. 33 bei Perti, III. 462 quicquid in camera aque vestiario ejus co die fuisset inventum. — Thegan, c. 8 bei Perti, III. 562 omnes thesaurus patris in suro, in argento, in gennis praeciosissimis, et in omni suppediecili. Anna les R egum Francenum ad an 822 bei Revber. p. 91. Jusuif ratems suum Drogonem ministros cameras suas vecate, qui rem familiarem, quue in orammentis regalibus, coronis, et armis, vasis, libris, vestibus que sacerdotifibus constabat. 3m bet danvide biefelben Stort in Vita Hindow. c. 63 bei Perti, II, 62 ot Perti, II,

<sup>57)</sup> Capit. de villis, c. 16, 47. Hincmar, c. 16.

## S. 73.

Die in fruberen Zeiten fo maren biefe vier oberften Sofbeamten auch fest noch bloke Borftaube ber vier Sauptbienftzweige bei Sofe. Und von bem Dienftamelge (ministerium 58), ober officium) 59), meldem ein ieber von ihnen verftant, murben fie felbit officiorum magistri) 60) ober magistri 1. B. magistri mensae regiae, magistri cubiculariorum, magistri pincernarum u.f. w. 61), ferner ministri 62) ober Pfalaministerialen (ministeriales Palatini) 63), vielleicht fogar fammt und fonbers Grafen ober Pfalggrafen genannt. Es wird namlich bei mehreren Gelegenheiten 64), namentlich auch bei ber Beschreibung bes berühmten Palatiums gu Machen mehrerer Pfalggrafen (comites palatini ober comites palatii) 66) gebacht, mahrend es bech nur einen einzigen Befrichter biefes Ramens gegeben hat, und febann (c. 2) ber comites qui actores non sunt Erwähnung gethan, woraus folgt, bag bie borber genannten actores Grafen, alfo wenn man bie vericbiebenen Stellen (c. 1, 6 u. 8) mit einander vergleicht, Pfalggrafen gemefen ober

<sup>58)</sup> Capit. von 809, c. 2 bei Pertz, III, 158. Hinemar, c. 28.

<sup>59)</sup> Capit. de villis, c. 41.

Monach. Sangail. I, c. 11 bei Pertz, II, 736 officiorum magistri, deinde ministri, post inde ministrorum ministri.

<sup>61)</sup> Mon. Sangali, II, c. 6 bei Pertt, II, 750. magistrum mensae regiae — in consistorio cubicularios imperatoris circa magistrum suum. — Annaies Laurissens. unb Einhardi, Annaies ad an. 761 bei Pertt, I, 162 u. 163 magister pincernarum.

<sup>62)</sup> Einhard. annal. ad 782 bri Pertx, I, 163 accitis ad se tribus ministris suis, Adalgiso camerario et Geilone comite stabuli et Worado comite paiatil, praecepit, ut.

<sup>68)</sup> Hincmar, c. 33.

<sup>64)</sup> Yita Aldrici bri Henschel, IV, 289, v. manalonarius: Ragenarius comes palatii, Gauzilinus mansionarius, Ramunifus comes palatii et alii comites. Dipl. Pipini bri Doubiet, hist. Sandion. p. 692 sicut proceres nostri seu comites palatii nostri, vel reliqui legis doctores judicaverumi.

<sup>66)</sup> Capit. de disciplina Palatii Aquisgranensis an. 809, c. 6 bri Pertz, III, 158. In einer Urf. Ludwigs bei Baiß, V, 415, N. 2 werben 19 Rumen genannt, isti sunt comites palatii nostri, also 19 solder Grasen bei Doi.

vielmehr ben Grafentitel geführt haben muffen, wie biefes außer bem eigentlichen Pfalgarafen auch noch binfichtlich bes comes stabuli, bes comes scanciarum (C. 65) und bes Borftebere ber Manfionarieu (comes sui mansionarii) 66) aufer allem Sweifel ift. Da bie Gefammtheit ber bei Sof Unwefenben bas Ronigliche Gefola (comitatus) 61) und auch bas Soflager felbit comitatus genannt worben ift 68), fo tounte febr wohl auch jebes Sofamt ein comitatus 69) und fobann auch bie Sofbeamten felbft comites, comites palatini ober comites palatii, und fpater Grafen genannt werben.

Alle biefe oberften Sofbeamten batten wieber ein febr gablreiches Dienftperfonal unter fich ober gur Geite (sub ipsis - aut ex latere) 10), bie Marichalle ober Ctallgrafen, wie bie Truchfeffe ober Ceneichalle, bie Kammerer und bie Munbichente 11). Die untergeordneten Sofbeamten und Diener führten öftere, wie in fruberen und fpateren Beiten, von bem Sofamte, unter welchem fie ftanben, ihren Ramen. Daber ift oftere bon mehreren Dunbichenten (pincernae), bon mehreren Rammerern ober Rammerbienern (cubicularii, camerarii ober ministri camerae) u. f. w. bie Rebe [Bgl. Rot, 71]. Und bie oberften Sofbeamten führten als ihre Borfteber ben Titel magister pincernarum 12), ma-

<sup>66)</sup> Regino ad an. 895 bei Pertz, I, 606.

<sup>67)</sup> Annal. Einhardi bon 793 u. 797 cum omni comitatu suo - sumpto secum comitatu suo. Nithard, II, 8 quilibet in suo comitatu. - Mon. Sangali. I, 5 ciericis in comitatu regis. Biele Beifpiele bei Bait, Ill., 413, Not. 2 u. 4.

<sup>68)</sup> Einhard, vita Karoi. e. 14. Aquasgrani, ubi regis comitatus erat.

<sup>69)</sup> Gregor Tur. V, 49 comitatum ambit stabulorum. Bgl. \$. 259, Rot. 48, b.

<sup>70)</sup> Hincmar, c. 17.

<sup>71)</sup> Monach. Sangali, II, c. 6 bei Pertz, II, 750 comitem stabuii in medio subjectorum throno suo subiimi considere - invenientes magistrum mensae reglae cum ministris ornatissimis, - in consistorio cubicularios imperatoris circa magistrum suum. Annaies regum Francorum ad an. 842 bei Reuber, p. 91 ministros camerae suae vocare. Vita Hiudow. c. 63, p. 647. Ermoldi Nigelli ilt. iV, 465 bei Pertz, il, 510. Otho puer pincernis imperat. Bgl. €. 66 u. 67.

<sup>72)</sup> Annales Lauriss. u. Einhardi ad an. 781 bei Pertz, I, 162 u. 168.

gister cubiculariorum, magister mensae regiae  $^{73}$ ), princeps coquorum  $^{74}$ ), praepositus equorum regalium  $^{15}$ ) u. j. w.

Solde untergerentet Hofteamte waren auch ber ostiarius Chürchter), ber sacellarius (Zahl's ober Sädelmeister), ber dispensator (Hausmeister, mattre d'hôtel) "1), ber scapoardus (Aufsher über das Getreibe ober über die Gefäße im Pallatje) "1), bann die bersami (Edirshmeister von bersame, Bursen ober Patrichen) "1), die veltrarii (Aufsher über die Binde und anderen Zagbönne) so) die beverarii (Bieber, Juds. und Dachs. Jäger "1) u. a. m. "2).

Die Köche und die Bäder standen zur Aerslingischen Zeit erheiten sie eine Geneichau dere Truchses (dapiser) \*23. Späterhin erhielten sie eigene Borstände, die Bäder einen Obersächerneister (princeps pistorum) und die Köche einen Obersächenneister (princeps coquorum) \*3), welcher auch im 10. und 11. Jahryhundert noch zuweilen magisker coorum genannt worden sis \*3). Beide

<sup>73)</sup> Monach, Sangall. II, c. 6.

<sup>74)</sup> Regino, chron. ad 786 bri Pertz, I, 560.

<sup>75)</sup> Aimoin, III, c 70.

<sup>76)</sup> Annales regum Francorum ad an. 826 bri Reuber, p. 75 sacellar lo misit et ut ei omnia ad id instrumentum efficiendum necessaria praeberentur.

<sup>77)</sup> Henschel, II, 881 v. dispensator.

<sup>78)</sup> Buri, Erl. bes Lehnt., p. 381 ff. Henschel, VI, 95 v. scapoardus.

<sup>79)</sup> Henschel, I, 662 v. bersarii.

<sup>80)</sup> Buri, Erl. bes Lehur. p. 349. Henschel, VI, 756 v. veltrarius. 81) Buri, p. 253.

<sup>82)</sup> Hincmar, c. 17 quamvis sub i pais — aut ex latere corum alii ministrales fuissent, et otilarius, sacellarius, dispensator, scapoardus, et quorumcunque ex eis juniores, aut decani fuissent, vel etiam alii ex latere, sicut bersarii, veltrarii, bererarii, vel si qui adhuc sunererani.

<sup>88)</sup> Theoduif. carm. Ill, 1 v. 183-186. bei Bouquet, V, 420 a. pistorum sive coquorum vallatus cuneis. — Theobulf ichrieb im Jahre 796 und ftarb 821.

<sup>84)</sup> Ermoldi Nigelli lib. IV, 459 u. 460 bei Pertz, II, 510.

<sup>85)</sup> Waltharius, v. 488, bei Grimm und Schmeller, latein. Gebichte bes 10. 3ahrh. p. 18 u. 386.

Die niederen Hofbeanten haben theils aus dem niederen Geinde (homines sui), theils aus vornehmeren Dienern, welche Genossien der derften her doersten Hofbeanten (pares sui) waren, bestanden \*7). Der Dienst in der Kammer des Königs war inbessen fon Besiels, dag spue ausgegeichnet Jünglünge, deplarde aus dem Frauerbause zu Kolmar, welche zu dem Kammerdienste verwendet werden Gilten (ad aameram meam servire debetis), borzogen, heimlich zu entstiehen, um im seindlichen Lager jene Wastel der Knuchschaft mit ihrem eigenen Blute oder mit jenem der Feinde zu stigen (suo vel hostium sangeine servitutis notam diuerunt) \*91.

Die Aufsicht und Disciplinargewalt über die untergeordnete ober beigeordnete Dienerschaft fland einem jeden der erwähnten Borflande zu. In jeder Boche sollte jedoch über die vorgesallenen Existe bem Kaifer selbst Ausport abgestatte werben 1891.

Außer biefer auf ber Pfalz felbft befindlichen Dienerschaft haben jedoch auch noch alle übrigen auf ben über das gange Reich verbreitteten Pfalgar und Königsböfen angeleilten Miniferialen und herrschaftlichen Diener, so weit das Amt und die Kompetenz eines jeden Worsandes reichte, unter den vier oberften hofbeamten gestanden 1809.

# S. 74.

Deben biefen vier oberften Sofbeamten haben inbeffen auf

<sup>86)</sup> Lauriere, gloss. II, 257.

<sup>87)</sup> Capit. von 809 bei Pertz, III, 158.

<sup>88)</sup> Monach. Sangall. II, 4. bei Pertz, II, 749.

<sup>89)</sup> Capit. pon 809, c. 1 ff. c. 8. bei Pertz, III, 158 f.

<sup>90)</sup> Capit. de villis, c, 16, 47.

manchen Pfalgen auch noch andere mehr ober weniger felbitftanbige Sofbiener geftanben. Co wirb z. B. bei ben Galifchen Franten. im Rheingau u. a. m. eines von ben übrigen Minifterialen berfciebenen Beamten gebacht, welcher ben Titel Minifterialis geführt 91), fich auch im fpateren Mittelalter noch an manchen Deutichen Bofen, 3. B in Worme 92), in Paberborn 93), im Unterelfaß 94) u. a. m., am langften jeboch in Franfreich erhalten bat, wo berfelbe ale mistral, mistralis, ministralis ober ministerialis, 2, B. in ber Daubline, wenn auch in einer febr untergeorbneten Stellung, bis auf unfere Tage gefommen ift 95). Ferner wird zuweilen eines Dber-Thurbutere (hostiariorum magister, ober summus sacri palatii ostiarius) und ber unter ihm ftebenben Thurbuter (ostiarii) 96) Ermabnung gethan, beren Amt nicht ohne Bebeutung gemefen fein fann, fintemal bas Umt eines Dberthurhutere oftere mit jenem eines oberften Rammerere vereiniget gewesen, einmal foaar von einem Bruber ber Gemablin Rarls bes Rablen befleibet worben ift 97). Auch murbe ber Borftanb ber Thurbuter in fruberen wie in fpateren Beiten öftere zu wichtigen Diffionen verwenbet und zu ben gebeimen Ratben bes Konige gegablt 98). Dann

L Sal. tit. 11, c 6 ed Herold. Si quis majorem, Infertorem, scantionem, mariscalcum — vel ministerialem furaverit —. Codex Lauresh. Ili, 210. mansum unum habet ministerialis.

<sup>92)</sup> Leges familiae S. Petri von 1024, c. 29. bei Grimm, I, 807. nisi ad camerarium, aut ad pincernam, vel ad infertorem, vel ad agasonem vel ad ministerialem.

Vita Meinwerc. episc. Paderborn., c. 71. bei Leibnitz, I, 550. sed mlnisterialis ipsius ecclesiae, qui pro tempore fuerit —.

<sup>94)</sup> Jura curiae in Berse auš 13. sec. bei Grimm, I, 694. vinum censuale cum mlnisteriall et notario et cellerario.

Lauriere, gloss. du droit françois, v. mistral. Henschel, IV, 417, 446.
 v. ministrales unb mistrales.

<sup>96)</sup> Hinemar, c. 17.

<sup>97)</sup> Hincmar, annales Remens. ad an. 872 bei Pertz, I, 498. Bosonem, fratrem uxoris ejus, camerarium et hostiariorum magistrum constituens —.

<sup>98)</sup> Einhard, annales ad an. 822 bei Pertz, I, 209. Waiahum — et Gerungum ostiariorum magistrum una direxit, quorum consillo et in re familiari et in negotils ad regni commoda perti-

tommt unter ben Balatialbeamten auch noch ein mansionarius ober ein comes mansionarii vor (§. 73), welcher bei ben baufigen Reifen ber Konige, ale Reifemarichall fur bie Quartiere (mansiones) ju forgen, bei ber Gintebr bei Bifcoffen, Nebten und Bafallen, wenn biefe abmefent maren, mabrent ber Unwefenbeit bes Ronigs bie Aufficht über ihre Bobnungen (mansiones) au führen und bie Polizei in benfelben ju banbhaben, und zu bem Enbe eine gablreiche Dienerschaft (mansionarii und juniores) uns ter fich hatte 99). Gin anderer Beamter mar über bie Bohnungen ber Frauen und ber übrigen Dienerschaft gefett 1). Roch ein anberer mar Auffeher uber bie Wohnungen ber unfreien Diener, welche fich in ber Pfalg felbft ober in ben gur Pfalg gehörigen Billen befanden 2). Much gur Aufficht über bie Bettler und Armen follten eigene Beamte (magistri) beftellt werben 3). Dagn tamen noch vier Oberftjagermeifter und ein Falfonier 4), ber auch Borftanb ber Falten (capis praelatus) 5) genannt worben ift, und bie ibnen untergeordneten Burichmeifter, Auffeher über bie Jagbhunbe, Bieber =. Ruche . Dache = und anberen Jager , bann bie bereits icon ermabnten Sausmeifter, Babl- ober Gedelmeifter u. a. m.

Enblich icheinen fich auch noch bie Borfteber von anberen Dienstaweigen bei Bof (im Roniglichen Balatium) aufgehalten au

nentibus uteretur. Ere Bifche Frolharius, epist. 2 u. 4, ment bifche Gerungum einen summum Sacri Palatii ostiarium. Gerner Hincmar, Remens. annales ad an. 668 bei Perts. 1, 480. Engelramnum, camerarium et hostiariorum magistrum atque a secretis consiliarium suum — minit che

Hincmar, de ord. pal. c. 16 u. 23. Capit. von 809, c. 2. bei Pertz, 111,
 Reginon, chron. ad. an. 895, bei Pertz, 1, 606. Henschei, IV,
 239. v. mansionarius. Dgl. noch §. 144.

Capit. von 809, c. 2. bei Pertz, lil, 158. per scruas (ich glaube Frauensbäuser screones ober screonae) et allas mansiones actorum nostrorum.

Capit. von 809 cit. c, 2. per domos servorum nostrorum, tam in Aquis quam in proximis villulis nostris ad Aquis pertinentibus.
 Capit. von 809, cit. c, 7.

<sup>4)</sup> Hincmar, c. 16. venatores principales quatuor, falconarium unum.

Vita Hludowici Imp. c. 20. bei Pertz, II, 617. Capit. von 850, c. 4. bei Pertz, III, 396. cum capis, quos vulgus falcones vocat.

<sup>6)</sup> S. oben §. 73. Capit. de villis, c. 47. Ut venatores nostri, et falconarii --.

haben, g. B. ber Borftand ber Bollverwaltung bee Reiches (Mercati Palatii tolonearius) 1). Die Zollverwaltung icheint namlich bamale einen febr großen Umfang gehabt und inebefonbere auch bie Sanbelsangelegenheiten umfaßt zu haben. Benigftens gehorte bagu bei ben Bestaothen bie Berichtsbarfeit unter ben Raufleuten 8) und auch im fpateren Mittelalter noch batten bie Rollner zu Strafe burg bie Berftellung und Unterhaltung ber Bruden 9) und in Paris bas Sallmefen und bie bafelbit nothwendigen Berpachtungen gu beforgen 10).

Einen eben nicht fehr erfreulichen Dagftab von ber bamale bei Sof berrichenben Sittlichkeit gibt bie Borfdrift Rarle bee Gro-Ben, bag in feinem Balatium ju Nachen feiner feiner Sofbiener einen Dieb, Morber, Chebrecher ober einen anberen babin geflobes nen Berbrecher, und auch teine öffentliche Dirne bei fich aufnehmen und verheimlichen folle. Gehr praftifch mar aber bie weitere Boridrift, bag biejenigen, bei benen eine folde Berfon gefunden murbe, biefe Berfon auf ihren eigenen Schultern ine Gefangniß ober auf ben Martiplat tragen (in collo suo portare) und bafelbft bie moblverbienten Brugel felbit in Empfang nehmen follten (et ibi secundum merita sua flagelletur) 11).

# S. 75.

Es hatten inbeffen nicht bloß bie Ronige, fonbern auch bie Roniginnen und bie Cobne und Tochter bee Ronige ihre eigene Sofbaltung mit ihren eigenen Sofbeamten und anderen Dis nifterialen 12), Bafallen und Leuten (homines) 13). Und außerbem

<sup>7)</sup> Hincmar bei Henschei, VI, 525. v. toionearius.

<sup>8)</sup> L. Wisig. XI, tit 3, c. 2.

<sup>9)</sup> Clabtrecht, c. 58. bei Grandidier, Il, 66.

<sup>10)</sup> Ord. poissonniers de mer, arl. 14 in Ordon, du L. li, 580. Li tonloiers de hailes de Paris ne peuit, ne ne doibl rien louer hors des couvertures des halies au poisson,

<sup>11)</sup> Capit. von 809, S. 3, bei Pertz, ili, 158.

<sup>12)</sup> Capit. von 809, c. 1. bei Perlz, III, 158. ministeriales dilectae conjugis nostrae vei filiorum nostrorum. Hincmar, Remens. annal, ad an. 872 bei Pertz, I, 493. Carolus autem fiilo Hludowico 15

p. Maurer, Stonboi.

batten bie Rontainnen und ihre Tochter auch noch ibren weiblichen Sofftaat14). In bor Karolingifchen Beiten wirb eines Referenbare und Marichalls ber Konigin 16) und ber mannlichen Dienerschaft ber Ronigin (pueri reginae) 16), bann eines gubernator palatii Chariberti filii Chlotharii 17) unb mehrerer Sofbeamten (comites, domestici und majores) Erwähnung gethan, welche Theobebert von feinem Bater Chilbebert erhalten batte. als er gur Berwaltung einer Proving abgefenbet wurbe 10). Huch erhielt bie Bringeffin Rigunthis, ale fie nach Spanien gog, nebit anberen Sofbeamten auch einen Dajor Domus mit auf bie Relfe 19). Db aber bie jebesmalige Konigin und alle Bringen und Bringeffinnen icon eine felbftitanbige Sofbaltung gehabt haben, liegt vollig im Dunteln. Daber nehmen manche auch bei ihnen einen regelmäfigen Sofftaat an 20), anbere aber nicht 21). Die Wahrheit liegt aber wohl in ber Mitte. Denn ohne alle Bebienung fint fie wohl niemals gewesen. Alfo muffen fie auch wenigftens eine Art bon Sofftaat gehabt haben. Go hatte bie Ronigin nach bem Browulf ein aus bienenben Frauen bestebenbes Gefolge. Und fo wie ber Ronia bei feierlichen Gelegenheiten mit einem mehr ober weniger groken Gefolge auftrat, fo pflegte auch bie Ronigin in ihrer Dagbe Geleite ju ericheinen 22). Jebenfalls icheint Rarl ber Große auch ibre Sofhaltung im Ginflange mit feinen übrigen Ginrichtungen neu geordnet, und ber Ronigin eine bestimmte Stellung in berfelben

Bosonem — camerarium et hostiariorum magistrám constituens —.

<sup>18)</sup> Cap. von 808, c. 18. unb von 810, c. 5. bei Pertz, III, 152 u. 164. Cap. von 864, c. 5, p. 489.

<sup>14)</sup> Monaci. Sangali., II, c. 12. bci Pertz, II, 755. Praecepit tamen feminas, quae ad obsequ'ium reginae vel fillarum eum comitari solebant, ut exirent videre, quis esset ad ianuam etc.

Gregor. Turon V, 42, 49.
 Gregor. Tur. V, 39.

<sup>17)</sup> Fredegar, c. 55.

<sup>18)</sup> Gregor. Tur. IX, 36.

<sup>10)</sup> Giegoi. Lui. IA,

<sup>19)</sup> Gregor. Tur. VI, 45. VII, 27, 28 u. 48.

<sup>20)</sup> Bait, II, 369.

<sup>21)</sup> Schoene, bie Amtegewalt ber Dajores Domus, p. 14 n. 15.

<sup>22)</sup> Brownif, v. 981-985.

angewiesen zu baben. Gie follte namlich bie bausliche Rucht, ben Schmud, einen Theil bes Roniglichen Chabes, und febr mabricheinlich bie eigentliche Saushaltung unter fich baben, zu bem Enbe ibr aber nicht allein ber Rammerer 23), fonbern auch noch ber Cenefchall und ber Munbichent und bie übrigen Sofbeamten und herrschaftlichen Diener untergeordnet fein 24). Und in fruberen Beiten hat wohl bie Konigin ber Saushaltung noch naber geftanben, wie biefes im fanbinavifchen Rorben noch im 11. 3ahrhunbert ber Fall mar. Dem norwegischen Konig Cigurb, welcher in einfacher Rleibung aufs Relb gegangen mar, um bafelbit bie Relbarbeiten ju beauffichtigen, ichiefte einmal bie Ronigin, ba mittlerweile bornehmer Befuch angetommen mar, beffere Rleiber binaus auf bas Gelb, um fich bort umgutleiben und fobann beimgutebren jum Empfange ber Gafte 25). Und ben Ronig Frotho bitten einmal feine Befolgeleute, er moge boch beiratben, bamit jemanb ba fei, ber bafur forge, bag ibre alten Rleiber geflidt und neue gemacht werben 26). Die Ronigin muß bemnach bie Mufficht über bie Garberobe bes Ronias und ber Dienitleute gehabt baben.

Die Königin hat inbessen nicht bloß an ber Spite bes Saufen hofhaltes gestanden. Sie wurde öfters auch in Staatsangelegenheiten beigegogen. Ludwig ber Fromme jah fid, nach bem Tobe seiner ersten Gemablin, sogar genötsiget eine zweite zu nehmen, um an ihr beim Sof: und Reichergaiment eine Sisse und bei bei Briebe zu haben 27). Zumal zum Friedelisten wurden auch bie Kiniglichen Frauen ofters betweender, umd bager die Frauen sehr ich fich von der alten Echtetern Friederveckerinnen genannt 29).

<sup>28)</sup> Hincmar, c. 22. De honestate palatii, seu specialiter ornamento regali, nec non et de donis annuis militum; absque cibo el potu, vel quis ad Regina m praecipue, et sub ipsa ad camerarium pertinebat.

<sup>24)</sup> Capit de villis, c. 16, 27, 47, 58.

<sup>26)</sup> Otass S. hins heiga , c. 46 f. Konrab Maurer in Rrit. Uebericau, II, 398.

<sup>26)</sup> Saxo Grammal. V, 184.

Agobardi, opera, p. 372. vgl. p. 370. — necesse fuit ut aliam sibi acciperet, quae ei posset esse adjutrix in regimine et gubernatione palatii et regni.

<sup>28)</sup> Brownif, v. 1957. Ettmüller, Brewnif, p. 47 u. 144.

#### S. 76.

Diese ersten Hochsamten hatten übrigens außer bem perschichen Dienste bei bem König benselben auch noch zu berathen. Sie waren seine Freine geseinen Rathgeber, seine geseinen Rathge, samiliares und consiliari a secretis) 239, und wenn ber König selbi zu Gericht saß, seine Urtheilsssuder 249. Bu bem geheimen Rathe bes Königs wurden jebech in der Negel nur der Khoerligarius und der Känmerer 239, alle übrigen aber nur dann nacesoen, wenn es der König für nothewebb bielt.

unten auch noch außerordentliche Miffionen, z. B. ein Mundschaft, auch noch außerordentliche Miffionen, z. B. ein Mundschaft eine Unterhandlung mit dem Mömischen hofe \*\*), ein Kammerer und Oberthürhüter ben Auftrag, ben Sohn Lubvigs des Frommen, Gebar, auf feiner Rieft nach Jtallien zu begleiten und baleibf zu berathen \*\*), ein Semeichall eine Unterluchung in ber Abtele Prim \*\*\*), und andere Miffionen mehr \*\*\*); während noch häusiger die Seneichalte \*\*\*), Martchalte oder Etallgrafen \*\*), die Kämmerer und Pfalggrafen \*\*\*) an die Spise bes heres gestellt worden für

Der mit dem Sofdienfte verbundene außere Glang und Gin-

<sup>23)</sup> Hincmar, Remen. annal ad an 868 bri Pertz, I, 490. Engel-rannum, cimeration et hostairiorum angistrum atque a secretic consiliarium suum. Hincmar ad ann. 875, ced. p. 498. Engelanno. quosodam Caroli regis camerario et domenicio, suamo Richildis reginae ab luvnoribus dejecto et a sua familiaritate abjecto.

<sup>24)</sup> Marculf. 1, 25

<sup>25)</sup> Hincmar, de ord. pal. c. 81, 82 apoerisiarius autem — et camerarius semper (placito) intererant. —

Annales Laurissens. und Einhardi, annal. ad an. 781 bei Pertz, 1, 162, 163.

<sup>27)</sup> Einhard, annal. ad an. 822 bei Pertz, 1, 209.

<sup>28)</sup> Urf. von 816 bei Beper, 1, 57.

<sup>29)</sup> Hincmar, Remens. annal. ad an. 868 bei Pertz, I, 480.

Annal. Lauriss. ad 786 bei Pertz, I, 168. Annal. Tiliani ad. 786, eod. p. 221, Regino, chron. ad. 786, eod. p. 560

Einhard, annal. ad 782 bri Pertz, 1, 163. Regino, chron. ad. 807, eod. p. 564.

fuß war bemnach febr groß, woburch benn nicht allein Grafen 23), Herzoge und Nation al-Könige 23), sonbern sogar einzelne Mitglieber ber Königlichen Familie selbs bewogen worben find in ben Hofbienst bes Königes zu treten. (§. 74).

h) Berfaffung ber Ronigliden Billen unb herricaften.

#### S. 77.

Wiewohl nun die Palatala Verfassung ihrer Bestimmung nach von der Verfassung der Königlichen Villen weientlich verschieder war, so ist dennech die Eine nicht ohne Beziedung zur Anderen gewesen. Se geht nämlich aus der Verschung des Palatiums zu Arache 1863, ur Teiner 290, lust nu. a. m. 271, so wie aus Karab des Grechen Unordnungen selbst hervor 280, das feine Palat, ohne ein dazu gehöriges Gedeit gewesen ist. War nun das Palatialgebiet stein, und bestamd dassiche beson wenigen Willen, so pseiges so dann auch die Verwaltung der um das Palatium perumisigenden Villen auf der Palat selbst beren Eliz zu daden. Größere Tistritte der mehrere gerstreut umberliegende Königsse Villen bildeen des gegen insgemein mehrere Herrschaften, von welchen eine jede wieder sienen Königsshof als Sig der Verwaltung der zu übert Herr ihren eigenen Königsshof als Sig der Verwaltung der zu über Pertschaft gederns Königsshof als Sig der Merwaltung der zu über Pertschaft gederns Königsshof abs das, währen sämmtlich in eine Freding alegens Königsshofe wegen der nach böß zu machen

<sup>82)</sup> Einhard, annal. ad 782 bei Perlz, I, 163.

<sup>33)</sup> Einhard, annal. ad 829 bti Pertz, I, 218. Bernhardum comitem Barchonae — camerarium in paiatio suo constituit. Ratpert, casus S. Galii, c 1, eod. II, 62, regis camararius et postea comes ejusdem pagi.

<sup>84)</sup> Monach. Sangall. I, c. 11 bei Pertz, II, 786. Comedente Karolo, ministrabant duces et tiranni, vel reges diversarum gentium.

<sup>36)</sup> Cap. de disciplina palatii Aquisgranensis von 809, c. 2 bci Pertz, III, 158, tam in Aquis quam in proximis villulis nostris ad Aquis pertinentibus. —

<sup>86)</sup> Dipl. ron 834 im Cod. Lauresh. I, 55, mancipia illa, quae ex eadem villa orta sunt, et hactens ad fiscum nostrum Triburim deservierunt.

<sup>37)</sup> Meine Ginieitung gur Gefch. ber Mart., Cof:Berf. p. 256-258.

<sup>38)</sup> Capit. de viiiis, c. 9, 15, 47, 61 u. 68.

ben Lieferungen und wegen bes Hofbienstes trgend einer nabe gelegenen Pfalz untergeordnet waren.

Der Mittelpunft einer jeben aus einer großeren ober fleineren Angabl von Billen bestebenben toniglichen Berrichaft, welche man fiscus dominicus, villa fiscalis, ditio fisci nostri, u. f. w. ju nennen pflegte 30), war bemnach immer entweber eine Pfalg ober ein anberer Ronigshof, welcher curtis ober curtis dominicus 40), ober sala regalis, domus regalis, casa regalis, ober casa dominica gengnnt worben ift 41). Der Untericieb awi= ichen beiben bestand aber nur barin, baf im erften Falle fich neben ber Koniglichen Sofbaltung auch noch eine Bermaltung ber Billen nebft bem bagu geborigen Verfonal befant, mabrent bie gemobnlichen Ronigebofe bloß fur eine Billenverwaltung, feineswege aber jum Empfange bes Ronigs und ber Roniglichen Sofhaltung eingerichtet waren. Richts bestoweniger follten boch auch biefe Ros niaebofe pollitandia einaerichtet und mit allem für die Billenwirthfchaft Rothwendigen berfeben fein, um nichts anbermarts bolen ober borgen gu muffen (S. 43).

Uns biefen mit Pfalgen und auberen Königsböfen verbunbenen herrichaften find nun im pateren Mittelatter bie vielen burch bas gange Neich verbreiteten Reichsbör und Neichsberrichaften hervorgegangen. Auch Frankfurt am Moin lag auf einem solchen Fiscalland ober in einer königlichen herrichaft, welche von einem aetor dominieus berwaltet worben ist 29. Gent biefes

<sup>39)</sup> Capit. de vills. c. 4, 6, 52, 62. Hincmar, Remens, annal. ad 867 bei Pertz, 1, 475, cam omnibus fracis et villa regils et absilia in codem comitate consistentibus. — Pradentius Trecens annal. ad 887, cod. 1, 431, comilatum, iscor et omnán intra praedicus finace consistentibus. — Monach. Sangall. 1, c. 15, cod. 1, 738 cm illo fisco vel curte. — Brevlar. vom 512, cod. 111, 178 — 180, in Aramplo fisco dominico. URI cod omnibleo. URI cod 52 50 til Obermann, 1, 110 de fisco nostro — curtem Illam. — Wergl. not § 5, 26 t. 08.

<sup>40)</sup> Capit. de villis, c. 21, 27, 41.

<sup>41)</sup> Breviar. von 812 bei Pertz, III, 178-180.

<sup>42)</sup> Urf von 816 bei Dronte, cod. dipl. Fuld. p. 159 — luxta fiscum nostrum Franchonfort quasdam proprietates. — Urf. von 828 bei Crol-

war hinsichtlich vieler anderen spateren Königs: und Reichsstädten ber Fall. Daher war nicht bloß Frantsurt, senbern auch Tribur, Kreugnach, Kaiserslautern u. a. m. eine villa indominicata 43),

Außer diesen mit einer mehr ober weniger großen herrichget verbundenen Pfalgen beigen nun die Rönige auch noch eine Menge anderer durch das gange Reich zumal in den Städen des Beleiges gestreuter Pfalgen und öffentlichen Gebäude, in welchen sie feleiges daptließen und die fremben Sejandischen zu emplangen und zu beherbergen pflegten, die aber ichon zur fränklichen Zeit ansingen, in Berfall zu geratien \*19.

## §. 78.

An ber Spise eines jeben solchen Königshofes und ber bagu gestrigen herrschaft fland ein in großem Anfehen stehener herrschaftlicher Bennte \*\*1, welcher bath herrschaftlicher (judex) \*\*1), Billicus ober Annmann \*\*1), Weier (major ober major villas) \*\*3), bah aber auch Kellner (cellerarius) \*\*3), Entner (decanus) \*\*9), den ner diceanus) \*\*9), den tiebe (decanus) \*\*9), den tiebe (decanus) \*\*1), Schultheiß \*\*2),

lius, orig. Bipont. I, 98 unb Beehmer I, p. 2, quod actor dominicus nomine Nantearius ex fisco nostro Franconofurd proprisset.

<sup>48)</sup> Urt. von 882 u. 977 bei Boebmer, Frantf. Urfb. 1, 7 u. 10.

<sup>44)</sup> Cap. von 850, c. 6 u. 7, von 856, c. 7 und von 877, c. 32 bei Pertz, lii, 407, 488 u. 541.

<sup>45)</sup> Sogar au ben Königlichen hosgerichten wurden sie guweilen beigezogen, 3. B. zwei Königliche Weier und Hincmar bei Henschel, VI, 525 – in Domini Regis praesentia – per judices seculares – Flotharium ac Ursionem villarum Regiarum Majores –

<sup>46)</sup> Capit. de villis, c. 8, 5 ff. Epist. bon 858, c. 14 bei Baluz, II, 115. Judices denique villarum regiarum. —

<sup>47)</sup> Mites Borterbuch aus 8. sec. bei hattemer, I, 12 villicus, ampaht. Capit. II, von 813, c. 19.

Breviar. ben 812 bei Pertz, III, 178. De ministerio illius majoris vei ceterorum. Capit. de villis, c. 60.

<sup>49)</sup> Capit. de villis, c. 10, 58.

<sup>50)</sup> Capit. de villis, c. 10, 58. L. Longob. I, tit. 25, c. 73.

<sup>51)</sup> Nach einem alten Bocabularium aus bem 8. see, war scuithaizeo soviel als centenarius, tribunus ober decurio. S. bon Arr, Gesch von St. Gallen I, 44, not. Wackernagel, I, 28. hattemet, I, 12.

<sup>52)</sup> Capit. von 793, c. 2 und 10 bei Bai. I, 543. L. Longob. I, tit. 9,

Bogt (advocatus) 23, Ort svorstante (loci praepositus) 29, Rèn nigtiget Verwalter (provisor villarum 25, dere actor villae25), actor curis ever tolig actor er. 32, actor dominicus 29), actor Regis 29), ober actor regiae domus, possessionis nostrae oder patrimonii nostri 4), ober auch procurator, ober comes patrimonii 23, procurator domus regalis 23), procurator regis 29, ober procurator regis 29, ober procurator regis 29, ober procurator regis 29, ober procurator regis 29, actor 20, set procurator regis 29, actor 20, procurator regis 29, actor 20, set procurator regis 29, actor 20, procurator regis 29, actor 20, procurator regis 29, actor 20, procurator regis 29, procurator 20, procurator regis 20, procurator 20, procurator regis 20, procurator regis 20, procurator 20, procurato

c. 16, I, tit. 25, c. 73, anusquisque judex — ut tam in Austria, quam in Neustria — et apud locum jurent scul dasii, decani,— II, tit. 52, c. 14.

<sup>53)</sup> Capit. I, von 819, c. 18. L. Longob. I, tit. 17, c. 10.

<sup>54)</sup> Capit. von 798, c. 2, 10 bri Bal. i, 543 L. Longob. I, tit. 25, c. 78, II, tit. 52, c. 14.

<sup>55)</sup> Vita Hludowici Imp. c. 6 bei Pertz, II, 610 56) Capit, pon 817 c 6 bei Pertz, III, 215.

<sup>57)</sup> Capit. Longob. von 809, c. 1 u. 2, Pertz, p. 157.

<sup>58)</sup> Capit. von 821 c. 8, Pertz, p. 280. 59) Capit. von 817, c 1 Pertz, p. 217.

<sup>59)</sup> Capit. bon 817, c 1 Periz, p 21

<sup>60)</sup> L. Longob. 1, tit. 9, c. 16. 61) L. Burgund. tit. 50.

<sup>62)</sup> L. Wisigoth. XII, tit. 1, c. 2.

<sup>63)</sup> Codex Lauresh, I, 100.

<sup>64)</sup> Form. Salomon, Nr. 10.

<sup>65) 11</sup>rf. ron 858 bei Schannat. Worm. II, 8.

<sup>66)</sup> Cap. von 823, c. 14 bri Periz, III, 234 — castaldis nostris curtes nostras praevidentibus. — Capit. von 793, c. 10 bri Bal. I, 544. L. Longob. II, tit. 52, c. 14.

<sup>67)</sup> Capit. de villis, c. 19. Ad scuras nostras in villis capitaneis pullos habeant non minus centum. — Ad mansionales vero pullos habeant non minus quinquaginta. — Breviar. non 1912 bei Perts, III, 179. Item de mansionilibus, quae ad supra scriptum mansum aspiciunt. In Grisione ville inseniums mansionilismum ansionilismum aspiciunt.

ben Namen Meier (major) \*\*), Billicus Schultheiß, Eentner u. ! m. Sestanb dagegen die Herrschaft aus mehreren Billeu \*\*), so pflegte sodam seber einzelne Hof ober jede einzelne Dorfschaft (villa) einen eigenen Borsteher mit dem Titel Weier (major), ober Centner (decanus), Kellner (cellerarius), Milliau, Schultheiß u. f. w. zu baben. In der Spige der gangen Herrschaft stand der wieder ein Herrschaftstrafter (judex ober judex villarum regiarum, der östers auch Billiaus oder Schultheiß genannt werden ist), welchem alle diese Ortsvorstände sammt den übrigm derröglichtigen Beamten, Kellner, Areier, Jölner u. a. m., untergeordnet waren und daher seine Diener (ministeriales) oder Gebillen (sinores) annant werden sind ver

Nach einer Borichafter Karls des Großen sollten die Berwalter Königlichen Sperichaften nicht aus den vorrachmen Leuten, sondern aus dem Gernechmen Leuten, sondern aus dem Gerteuen des Wittelstandes, ofsender aus den hohebrigen Leuten, genommen werben "1). Diese weise Borichafte wurde aler weder von üben ließt nach von einem Nachsolgen beobachtet. Denn die Gutdverwaltung wurde öfzers den höheren Hofbecantten (domoestiei Regis) "3) manchmal ben benachbarten Achten und anderen Pacifien" 3) noch höusigen aber den Gaugrafen

cas, sòi habet scuras 3 — In a li a villa. Repperimus man sioniles d'ominicas et curtem sepe munitam — In villa illa masioniles d'ominicatas. Habet scuras 2, spicarium — bir villa explaneas warm effente fretfedfidie fequisfèle oère mansi dominicati. Gir varra brunadò baffèle, med man ipătre în Granfredo êra principalga particulum de de la companie de la compan

<sup>68)</sup> Breviar. von 812 bei Pertz, III, 178.

Capit. de villis, c. 17. Quantascunque villas unusquisque (judex) in ministerio habuerit, tantos habeat deputatos homines etc.

Capit. de viilis, c. 10, 16, 26, 41, 45, 57, 58, 63. Cap. von 813,
 c. 19 bei Pertz, III, 189. Capit. von 858, c. 14 bei Baiuz, II, 115.

Capit. de viliis, c. 60. Nequaquam de potentioribus hominibus maiores fiant, sed de mediocribus qui fideles sint.

<sup>72)</sup> Marcuif. I, 39, II, 52, vgl. §. 55.

<sup>73)</sup> Vita Hiudowici imp. c. 6 bei Perix, II, 608. Ordinavit per totam Aquitaniam comites, abbates, nec non alios plurimos quos vassos

## S. 79.

Das Hauptgefchäft biefer hertschaftlichen Beannten bestand von jeher in der Berwaltung und Bewirtlischaftung der zu dem Königshofe gehörigen Länderreien <sup>13</sup>). Gen so bite des nach den Annordnungen Karls des Erchen über die Königlichen Willen, denn auch nach ihnen sollten die zu einem Königshofe gedörigen Tänderreien großentsfells auf eigene Rechnung dom hofe aus gekaut wie bemitschaftet werden. Daber sollten bie berrichschischen Besanten über alle landwirtlischaftlichen Arbeiten, über das Edn, Kribben, hemmachen, über den Beinbau, die Weinles un. f. w. die Oberaufsich süber nach gefähren gestellt g

vuigo vocant, ex gente Francorum — eisque commisit — finlum tutamen, villa rum que regia rum ruralem provisionem.

<sup>74)</sup> Vita Hludowici Imp. c. 6 bri Perts, II, 610. — Richardum comitem villarum suarem provisorem. — Utf. Eubnigå beå Stommen bri Benquet, VI, 645. Magaarius comes et actor noster. — Capit ben 809, c. 2 bri Perts, III, 158 comitum qui actores nos sunt. — §3. Netfs, Stentificialisett, p. 481.

<sup>75)</sup> Cap. de viilis, c. 26.

<sup>76)</sup> L. Listpenad. VI, 6. L. Rethar. c. 378. L. Lothar. I, c. 78. L. Longeb, I, tit. 34, c. 1. Si quig establius and actor Regis, uncern Regiam habens and gubernandum, ex ipas carte alicul etc. eed. II, tit. 17, c. 1. Si gastaldius, and quisiblet actor Regis, post susceptas et commissas sibil ad gubernandum curtem, aut casas Regis etc. etc. 2. Concediums et gastaldius notrica curtes nostras providentibus etc. bgl. mod. Capit. Leapob. pos 609, c. 1 at. 2.

Cap. de villis c. 5, 8, 20, 32, 33, 48 Capit. II. τοπ 813, c. 19 bei Perts. III. 189.

<sup>78)</sup> Cap. de vill. c. 5. Cap. II von 818, c. 19 inf.

bie bei jober Landwirtsschaft unentschrische Biehjucht forgen und ju bem Ente Bierbegefittt (equarise ober equarisie) »0 und in jeder Torfichaft (villa) die nötsigen Auh, Schwein, Schaaft, Ziegen- und Bockhernt (vaccaritiae) von die beien Herben aber auch noch vok zur Werricktung über Dienstell nothwendige Vich (habeant vaccas ach illorum servitium perfeiendum, c. 29), und zu Verricktung über Herbenderter (poledrarii, c. 10, 50), Rübe und Schefunkseft (vbublie). c. 28 u. 28) kalten

Auch sin die Anssaung von Baume und anderen Gaten, so wie sin die Ampsaugung der verschiedenen Arten von Ohss, Gemüse und Kräutern sollten sie Serge tragen 20. Teögleichen sür die Unterhaltung der größt möglichsen Angahl von Hühnern und Gänsen in den Hauptaulagen (villae eapsitaneae) ober Jauptössen und in den Berwerten (mansioniles) eben sowoh, websühnern Pühlse (c. 18, 19), ja sogar von Halanen (sasianos), Rehhühnern sperdiese), Pauern, Turctlauben (urtrures) und anderen bloß zur Jierbe (pro dignitatis eausa) dienerden obleren Thieren (etlehas), so wie von Enten und Lauben (c. 40).

lleberhaupt sollte die ganze. landwirthschaftliche Bervoaltung, all simmtliche Felber, Weinberge und Wiesen nehl beren zur gebörgen Zeit vorzunehmenden Einzäunung, auch die neuen Ausrottungen von Walbungen und sonstigen Kulturanlagen (culturae) <sup>20</sup>), namentlich auch die unbesetzten Anglen (mansi apei, c. 67), so wie das gefammt landwirtschaftliche Personal (c. 29, 57, 67) unter ihnen und zu ihrer Verfügung stehen. Dasselbe gitt von den Wirthschaftlasselben, für beren Unterhaltung sie zu sorgen hatten <sup>24</sup>).

Mußer ber eigentlichen Landwirthichaft ftanben aber unter ihnen auch noch fammtliche zu bem Konigshofe gehörigen Forfte,

<sup>80)</sup> Henschel, 111, 65 ff. Cap. de vill. c. 18, 14, 15, 50.

<sup>81)</sup> Cap. de villis, c. 28. Capit. 11, von 818, c. 19.

<sup>82)</sup> Capit. de villis, c. 70. Capit. II von 818, c. 19. Breviar. von 812 bei Pertz, III, 179 u. 180.

<sup>88)</sup> Cap. de villis, c. 8, 36, 37. Cap. von 813, c. 19 bri Pertx, III, 189. 84) Cap. de villis c. 41 u. 46. Capit, II von 818, c. 19.

bie höttren Reichewachungen \*\*), nehft ber Sorge für bie Michemasst in benselben (c. 25); die Thiergärten und Parte (luci), zu benen man verzugsweise die sumpfigen Wadbungen ober die sogenannten Brühse (broezios, broilos, broilos) zu verwenden psiegte \*\*); grenre das Jagdweisen (e. 36), insbesondere auch die Wertigung der Wölsse (e. 69) und die Ernährung der Jagdhunde (e. 58); ende ich auch noch die Benenzucht, zu beren Besong in seher Oosfahl ein dienenwärter, ein sogenannter Züder, angestellt werden sollte (e. 17). Jur unmittelbaren Aussichen eigene Milisterialen, Forste und Jagden waren allenshalben eigene Milisterialen, Forste und Jagden waren allenshalben eigene Milisterialen, Forste meister, Jagdermeister, Aussichen und erstellt \*\*).

#### S. 80.

Die Königlichen Billen, weiche Kart ber Große zum Unterbalt bes hofes und ber Königlichen hofhaltung bestimmt hatte (ad opus nostrum — regio servitio — usui regio — obsequiis imperialibus eber ad cameram nostram) \*9) sollten stein andere Bestimmung erhalten \*9). Daher follen bie baleißig gego-



Capit. de viilis, e. 36. Epist. ad Ludov. Reg. von 858, c. 14 bei Baluz, II, 116. Dipl. von 940; 950 u. 974 bei Ried, I, 96, 98 u. 106.
 Cap. de villis, c. 10. Cap. von 808, c. 10 u. von 820, c. 4 bei Pertz,

ПІ, 154 и. 229.

<sup>87)</sup> Capit. ten 813, e 19 fei Perta, III, 189. De forestis, ut forestarii bene illias defendant, simul et cussoliant bestis et plesee. Epist. ven 807, cod. p. 150 — seu reliqui ministeriales, falconarii, venatores, et caeleri per singula terriloria babilantes. — Capit. de villis, e. 10 u. 47. Ut majores nostri et forestarii — vel cetori ministeriales. — Ut venatores nostri et faeleonarii, vel reliqui ministeriales. — Ut venatores nostri et faleonarii, vel reliqui ministeriales. — 950. éven 8, 74.

<sup>88)</sup> Nrf. von 903 in Mon. Boic. 31, I, p. 168 hubne ad cameram nostram pertinentes.

<sup>89)</sup> Cap. de villis, e. f. Volumus ut villar nostrae, quas ad opus nostrum serviendi institutas habemus, sub integriste partibus nostris deserviani, et non allis hominibus. Regino, cieron. al 865 et Pertt. I, 506. Confluentes Andrenceum — et nonmulius alios fiseos obsequilis imperiatibus deditos. — Regino ad an. 887, cod. p. 897. Concessit et Arnollus rex nonnulius fiseos in Alamannia, unde ei alimo-

genen Fruchte Getreibe, Dehl, Dalg, Gemufe, Rettige (radices, beute noch in Baiern Rabiefe genannt) und anbere Ruben (napos insuper), Sirfe (panicium), tredene und grune Rrauter, und anbere Lebensmittel (c. 20, 24, 44), namentlich auch bie gemafteten Subner und Ganfe (c. 38, 39), Gier, Butter, Ras, Sonig, Bache, ber Ertrag bes Rifchianas (de piscato', frifches und getrodnetes Rleifch, Comala u. bal. m. nebit bem notbigen Bein, insbefonbere auch gefochtem Bein (vinum coctum), mahricheinlich Claret, wie man biefes Getrant fpater genannt bat, bann Brombeer- ober Maulbeerwein (moratum) und ein aus Rifchen bereitetes Getrant (garum), ferner Bier, Deth, Effig, Genf, Seife u. a. m. nach Sof geliefert 90), bas llebrige aber, gumal fur ben gall ber Antunft bee Raifere auf bem Konigehofe felbit, aufbewahrt werben (c. 8, 24, 33, 63, 65). Bu bem Enbe follten benn fallentbalben Borrathe von Spect, gerauchertem und eingefalgenem Gleifch, Burften, Comaly, Butter, Ras, Bonig, Bache, Debl, Bein, Bier, Gffig u. f. m. angelegt (c. 34, 35, 62, 66), und mas bei Sof nicht gebraucht murbe, veräußert (c. 33, 39, 65), ober fonft nach ben Befehlen bes Raifers verwendet (c. 8, 44), über ben Ertrag ber Wirthichaft (ex omni conlaboratione in c. 62) und über bie Borrathe felbst aber Bergeichniffe (breves) gemacht und biefe bem Raifer eingefendet werben (c. 44, 55, 62).

## §. 81.

Die Breviarien, welche wir von einigen alten Konigshofen beute noch besiten, beweisen, baß Karls bes Großen Anordnungen auch vollzogen worden sind.

In Afnapium beftanb ber Birthichaftsertrag (conlaboratus) 1) in 90 Korben alten Speltes (spelta) vom vorigen Jahre,

nia praeberetur. — Vita Hludowici Imp., c. 6 bei Pertz, II, 610 ut villae quae eatenus usul servierant regio, — c. 7 eod. Quae loca — sufficientem regio servitio exhibebant expensam.

<sup>90)</sup> Cap. de villis, c. 8, 84, 35, 39, 44, 59, 61, 62, 66, 68, 69. Ucter bie Berritung bes moratum nub bes garum, vgl. Guerard, explication du capitulaire de villis, ad cap. 84, p. 62 u. 53 und über den Mercaj und Clarct unten § 308.

<sup>91)</sup> Ueber biefen Ertrag ber Wirthschaft (conlaboratus ober conlaboratio) und worin er bestand, vgl. noch Cap. de villis, c. 6, 34, 44 u. 62.

moraus 450 Bfund (pensae) Dehl bereitet werben fonnten, fobann 100 Dut Gerfte (ordeum), Bom laufenben Sabre 110 Rorbe Spelt, wovon 60 Rorbe ale Samen gebraucht worben, bas llebrige noch porrathia mar: 100 Mut Beigen (frumentum, mober froment), wovon 60 Rorbe gur Saat verwenbet worben, bas Uebrige noch porratbig mar. 98 Mut Korn ober Roggen (sigilis, mober segle), welcher gang jum Gaen gebraucht worben war; 1800 Mut Gerfte, wovon 1100 gefaet, bas Uebrige noch vorrathig mar; 430 Mut Safer: 1 Dut Bobnen: 12 Dut Erbfen (pisos); von 5 Dublen 800 Dut fleines Daak, mopon 240 Mut an bie Bfrunbe ner (prebendarii) abgegeben worben, bas Uebrige noch vorrathig mar; bon 4 Brauereien (cambae) 92), 650 Mut fleines Daag; bon beu Bruden 2 (offenbar von bem Brudenzoll 2 Schillinge); von bem Galg 60 Mut und 2 Schillinge; von Sulfenfruchten (de ortis) 4 Mut und 11 Chillinge; 3 Diut Bonig; 1 Dut Butter-Bins (de censu butyrum); 10 Spedichiufen ober fogenannte Specffeiten vom porigen Sabre clardum de praeterito anno baccones 10), 200 friiche Schinten (novos baccones) nebft bem Gingeweibe und Schmals (cum minucia et unctis); enblich 48 Bfunb Ras vom laufenben 3abre.

An Bieb (de peculio) fanden sich 51 Stüf alte Euten (1905), woher jument), nehst 5 breijährtgen, 7 zweijährigen und 7 einjährigen Euten; sohann 10 zweijährige und 8 jährige Hengsschen (poledros), 3 Beschecter (emissarios), 16 Och-

fen, 2 Cfet, 50 Küher mit ihren Kälbern, 20 Kinher (juvencos), 38 jährige Kälber, 8 Stiere, 260 große Schweine, 100 Spauferfel ober Mildschweine, 5 Cher, 150 Schaafe mit ihren Lämmern (vervices cum agnis), 300 jährige Lämmer, 120 Weibber, 30 Ziegen mit ihren Ziedelin (capras cum hedis), 30 jährige Zieletin, 3 Ziegenböde (hircos), 30 Sänfe, 80 Hibner unb 22 Pjaue.

Bon Gartengewähsen (de herbis hortulanis) sahen sich kliten, wostiechne Kräuter, Müng, Peterstie u. a. m. und an Bäumen, Birne, Kepfele, Mispele, Şifriche, Hafelunge, Russ, Waulbere: und Quitten-Bäume (pirarios, pomarios, mispilarios persicarios, avelanarios, nucarios, cotoniarios, cotoniarios,

An Bieh (de peculio) \*\*) waren verhauben 79 Stief ale Stuten (jumenta majors), nebft 24 breifährigen, 12 zweifährigen und 13 jährigen Stutenfüllen (pultrellas): 6 zweifährigen und 12 jährige Stutenfüllen (pultrellas): 6 zweifährigen und 12 jährige Stutenfüllen (peledros); 4 Beißeeler ober Mautlifier (emissarios ved burdones); 20 Osfien, 2 Stief, 80 Kille mit ihren Kälbern, 8 Stiert, 10 Stief anderes Rimbeide (alia animalia), 150 große und 100 junge Schreine (porcos majores 150, minores 100), 80 Schaafe mit ihren Rämmen, 85 jährige Tämmer, 82 Bibber ober Hammel (multones, voßer mouton), 15 Zitgen tit ihren Rädefun, 6 Jährige Rämmer, 68 Zitgenböck; fermer 50 Bienniföde (vasa apium), 40 Gänfe, 6 Enten, 100 Jührer und 8 Viaut.

In noch einem anberen Ronigshofe bestand ber Birth:



Peculium , flatt pecus , vgf. Henschel, v. peculium V, 167. Cap. de villis, c. 4 u. 24.

ihaftsermerk (conlaboratus) in 20 Akthen alten Speltes bom vorigen Jahre, worsuns 100 Phimb Wehl bereitet werben fonnten; 20 Körbe Epelt vom laufenden Jahre, woesen 10 gesäat, die übrigen aber noch vorrätisig waren; 160 Mut Korn (sigilis), woesen 100 gesäat, die übrigen noch vorrätisig waren; 450 Mut Gerste, woesen 360 gesäet, die übrigen noch vorrätisig waren; 450 Mut Hafer, welcher gang gesäet worden war; 60 alte Specificinsten vom vorigen Jahre; vom der neuen Jucht (novello de nutrimine) 50 Schinken mit dem Eingeweide und Schmalz; 15 Jinsschinken (de censu baccones), mit bem Eingeweide und Schmalz; 15 Jinsschinken (de censu baccones), mit bem Eingeweide und Schmalz; 15 Jinsschinken

Mr Vieß (de peculio) 44 Stüd alle Stuten nößt 10 breigürigen, 12 meißbigen mnb 15 jöhigen Stutenfüllen (putrellas); 7 zweißbigen Seuglifohlen, 2 Bescheeler ober Mausthiere; 24 Ochjen; 6 Kühe mit ihren Kälbern; 5 Stüd anderes Mitobulcialis animalan); 90 grebe und 70 junge Schweite, 150 Schaale mit ihren Lämmern, 200 jährige Sämmer, 8 hämmel (multones), 20 Jiscon mit übern Jästelein, 16 jährles Lästelein, 5 sleguptböte

und 10 Ganfe.

An wieder einem anderen Königshofe bestand ber Erwert (conladoratus) in 20 körten alten Speltes dem vorigen Jahre, weraus 100 Phud Mehl bereitt weren tenuten; 20 Reirde Spelt von dem laufenden Jahre, wevon ein Korto gefäte, alles übrige nach verrätigi war; 800 Watt Gerste, weven 400 ge siet, die übrigen nach verrätigi waren; 200 Specificiarten vom werigen Jahre; 50 Schissten von ter neuen Wassung (novello de nutrimine) neht bem Eingeweibe und Schmalz; und 80 Jinsschissten und verranden der den eine der den

An Bich (de peculio) se und so viel alte Entten; se und o viel verijährige, 10 zweijährige und 11 einjährige Enttenssussis se nund so viel bereijährige, 10 zweijährige und 5 einjährige Orunglessischen; 10 zweijährige und 5 einjährige Orunglessischen; 8 Kinder; 3 Binder; se nund so viele Küsse mit ihren Kälbern; 8 Kinder; 3 Sährige Kälber; 1 Seiter; 150 alte und 100 junge Edworter; 150 Schaufe mit ihren Lämmern; 200 Jährige Lä

Eudlich in dem Konigshofe zu Treola fanden sich 730 Mut Bein von den herrschaftlichen Beinbergen (de vineis dominicis) und 500 Mut Zinswein, sodann 2 Pfund hans (cannadis, woher chanvrs); ferner von Gartengenächten (de heebis hortulanis) wohltichende Kräuter, Lauch, Kohl, Kortander u. a. n.; und an Bäumen Birn von verlichtenen Art (pirarios diversi generis), Atpfel von verlichtener Sorte (pomarios diversi generis), Mißpeln, Phirliche, Pälfie, Khaumen (prunarios), Azielmüffe, Maulberen, Duitten und Kithfodaime (cerisarios)\*\*).

# S. 82.

Auber ber eigentlichen Land : und Forsiwirthschaft gehörte inbessen zu bem Geschässterfie ber herrichastlichen Beamten auch noch bie Berwaltung ber Frauenhäuser, und bie Aufsicht über bie auf bem Königsbofe anfähigen Kunfter und hand werter wo.

Die Freuenhaufer waren, wie beute noch im Orient, von en Mannerwohungen getrennt (§. 40 u. 41) und bestanden wahrscheinlich aus mehreren abgesonderten Gebäuden, melde jedoch durch eine Einzäumung zu einem Gangen verbunden waren. Wenigstens sollten nach den Morenbungen Karts des Großen bie wohl geordneten Frauenhäufer (genitia) aus den Wohn und Archeitschufert (prauenhäufer (genitia) aus den Wohn und Archeitschufen (Schuppen, Hitten oder Schreiten) bestehen, und das gang Frauenhause eingegäunt und mit seiten Thüren verschen sein sein den Verlieben und den fich web, der ist einer Jauen umgedene wohlberwahrte hössen auf eines mit einem Jauen umgedene wohlberwahrte hössen auf eines Mittenschufer und ber Frauenhause geneitum, eben se dies Kreitsbufger und ber Frauenhaus geneitum, eben se die Kreitsbufger und ber Frauenhausen um nur nur gesten werden für der Angelen und sie eines mit einem nur den befanden, eben se die Kreitsbufger und ber Frauenhaus gemein nur einer Seine seine Ausgeber werden der der verschussen um nur nurm ost erneue unnihm, infra eamersa 2, aum

<sup>94)</sup> Breviar. von 812 bei Pertz, III, 178-180.

<sup>95)</sup> Capit. de villis, c. 81, 48, 45 u. 49.

<sup>90</sup> Capit, de villis, c. 49. Ut genitia nottre bene siat ordinata, id est, de casis, "pillis, tepuriis id est screonis, et apper bonas in cricuita babeant, et portas firmas. Die firusemfüsier murben bemnach genitia une bir in berlieben befindichen Wickstüdier ber fikurun pilate, pisas ober pisities genannt, pergit, § 40. Day abert bei terguria aus bire tiefe mit rinem Dach verichente letern Bähenbe befinner haben, alle biege Gduppen ober fülleten weren, geha uber nicht mit dießleinte, bem gleich aus den aben der haben betracht gehart. H. 173 gewere, imbem bort tegeriom mit chapit im be batta, b. § Diett facheight mit.

v. Maurer, Fronbof.

totidem pisilibus, mansiones seminarum 3). Tas Gauge nich zwar nicht genitium genannt, sif aber offender ein nach Berschrift Karls des Großen eingerichtetes Frauenhaus geweien \*\*). In biefen Arbeiten beiorgt, deftenden im Sehreinen wurden nun alle weiblichen Arbeiten beforgt, deftechen im Spinuen, Nahme, Gicken, Welle Bereiten, Schafficheren, Waschen und sie weiblichen man in manchen Frauenhäufern eigen Arbeitstolate und Garberoben, welche man wes tia ris \*\*) und die darin arbeitenden Keidermachen naneillagen granunfager and in dereinnen aneillage vestiarias genannt hat 1). Eine Hauffen die Vereitung der verfagenen besitätigten der deren ver indeffen der Vereitung der verfagenen vestiarias granunt hat 1). Eine Hauffen die Vereitung der verfagedenen wollenen und anderen Zenze (saeinat der Wert Kentschaften 3). Au

<sup>97)</sup> Breviar. von 812 bei Pertz, III, 179, vergl. oben 6. 41.

<sup>98)</sup> Capit, ten 789, c. 80 tel Pertx, p. 66, feminae opera textrilia non fasiant, nec consendr, vel acupliciti faciant, nec lanam carpere, nec lium battare, nec in publico vestimenta lavare, nec berbiess tundere habeant licitum. Das concilium Namete. c. 19, succificanti fami and 32 das 660 tel Namsi, XVIII, 172 — mulleres — et quae de lanificis suis et operibus textilibus et mullebribus, inter graillarias suus residentes, deburant disputare.

<sup>99)</sup> Einbard, vita Karoli M. c. 33 btl Pertz, II, 462, quicquid in camera aique ventirine ejus finisci inventum — 50, inc§ Statuta abb. Carbelt ben 822, II, c. 4 im Polypt Irminon p. 316. In piselo vero — cadem pene in omanibus cauteln et bonestas sgranda est, quae de dormitorio dizimus; et si forte quuedam ad eandem domum specialiter pertinent, ut est de pannis infusis quissepudumtur.— Dipl. tom 800 btl Henschet, v. pinalis, v. 2066. De verstim estis, quae de plsele resinunt, vel gynecio. Statuta monast. Andlav. auß 11. see. c. 18 bt Schoepfin, I, 180.

L. Alam. 82, c. 1. L. Alam. Lantf. 74, c. 1 unb L. Alam. Karolina, 80, c. 1.

<sup>2)</sup> Caplt. II, von 818, c. 19. Glossae Florentin tei Eckhart II, 983. Camielle heur tilt ach in. Wannfe belfen bief camielle und camiella ift Welfen eber logenannte Ramifele. Dagegen printig i ebed bie Gregor en Gulde, p. 80. Cedez Laurenham. III, 178. Ancillae – fiend singulae camistile LX ulnarum in longo, V in lato, de opera dominieta. eo d. p. 180. Ancille e singulae faciunt camisili cut sarcille 1, ad X ulnas in long un et IV in latum, de opera dominieta. eous, frad. Wir. p. 276, femine corum camistile in lon-dominieta. Evens, frad. Wir. p. 276, femine corum camistile in lon-

bem sind sollten ühnen die zu verarbeitende Wolle und Flachs necht Wald (waisdo), Scharlach (verniculo, das franzölfiche vernicul), Krapp (warentia) und anderem Färbeitoff, sodann die zur Bearbeitung der Welle nechwendigen Wollfamme (pectinos laninas), Difteln (cardones), Seife, Oct (unctum) und Gefähe (vascula) geliefert, die vertertigten Zuge und Kichungsfilde aber in die Kämmerei (ad cameram nostram) abgeliefert werden?).

Die Frauenhalter waren bennach hauptfählich jum Spinen, Rähen und Besen bestimmte Gebäude 1. Ge wäre daher möglich, daß sie von dem deutschen Best Geneg 1 spren Ramen Geneg, genezeum, genetium und gentium ethalten haben 9. Gie sinden nicht im allerbesten Rufe (g. 68). Taher werden die im Hospiensste sie die horen die deserviousl, in den Frauenhäussen der Gaben lesbenten Frauen (die gadales, etwa Kammerfrauen) mit den liederlichen Frauen jusammengestellt (Similiter de gadalbus et meertriedbus volumus —)7). Es sie tbennach gar nicht zu berenweren, das auch

Capit. de villis, c. 81, 43. Breviarium von 812 bei Pertz, Ili, 177.
 de lino ad pisam seigam 1. Capit. von 813, c. 19. bei Pertz, p. 189.

Papias ex Isidoro, XV, c. 6. Geneclum, textrinum, gracce dictum, quod ibi conventus feminarum ad opus ianificii exercendum conveniat.

Tradit. Fuld. ed. Dr. p. 126. Nr. 18. mulieres — mappas mensalia et manutergia operantur, que gen ez dicuntur.

<sup>6)</sup> Cap. de villis, c. 43 u. 49. Schmellet, II, 51 u. 52.

Capit. de disciplina palatii von 809, c. S. bei Pertz, p. 158.
 16 •

in folden Frauenhaufern , g. B. in jenem gu Rolmar , bafelbft ergeugte Baftarben vorfommen \*).

Solche Frauenhaufer befanden fich übrigens nur auf ben= jenigen Ronigehofen, bei welchen bie baju gehörigen Soflanbereien bom Sofe felbft aus gebaut ju werben pflegten. Rein folcher Ronigehof burfte aber ohne ein Frauenhaus gewefen fein. Daber beren große Berbreitung .). Die in einem folchen Saufe befindlichen Frauen pflegten bon bem Aufenthaltsorte felbft foeminae geneciae 10) ober genitiae 11), geneciariae (§. 45), Gaben: ober Rammerfrauen (gadales S. 68), ancillae pensiles, pensilariae, gynaeciariae u. f. w. genannt ju merben 12).

### €. 88.

Much Runftler und Sandwerter follten auf jebem Ro: nigehofe in hinreichender Angahl gehalten werben, inebefondere Gifens, Golbe und Gilberichmiebe, Schufter, Schneiber, Sattler (sellarii), Schreiner (de buticis et cofinis, id est scriniis), Dreber (tornatores), Zimmerleute, Schilbe und Barnifcmacher (scutatores und scutarii), Sifcher, Bogelfanger (aucipites, id est aucellatores, mahricheinlich von aucella, avicella ober avicula, b. b. ein Bogelchen), Geifenfieber (saponarii), Bereiter von Bier, ober bon Mepfels und Birnmoft, ober von anberen Getranten, Bader, welche Semmeln (similia, feines Brob) ju bereiten verftanben, fobann Berfertiger von Reben gur Jago eben fo wohl wie gum Gifchund Bogelfang u. a. m. 13). Bo biefelben auf einem Ronigehofe nicht in hinreichenber Angabl vorhanden waren ober gang fehlten,

<sup>8)</sup> Monach. Sangall, II, 4. bei Pertz, II, 749. - ibi duo nothi de genicio Columbrensi procreati.

<sup>9)</sup> Monach. Sangall. II, c. 4. bei Perts, II, 749. de genicio Columbrensi. - Und auf verfchiebenen anbeten Ronigshofen nach breviar, von 812. eod. III, 178 u. 179. Urf. von 840 unb 841 in Mon. Boic. XI, 108 u. 110. und bei Hund, metr. Sal. II, 8.

<sup>10)</sup> Dipl. von 840 bei Hund, II, 8.

<sup>11)</sup> Cap. de villis, c. 31.

<sup>12)</sup> L. Longob. II, tit. 9, c. 2. Henschel, v. gynaeceum, III, 601 ff.

<sup>18)</sup> Capit. de villis, c. 45 u. 62,

mußte es in ben jebes Jahr ju verfertigenben Breviarien bemerkt werben 14).

Sar feine größeren Bauten, 3. B. in Nachen, ließ Kart ber Große ausgezeichnete Kunftler und Meister aus ber weitesten Ferne berufen 19. Laber sindet man seit dieser Zeit auch hofe Daumeister und hofmaler (palatini magistri und pietores) unter ben Ministerialen 119.

Co wie die übrigen Diener eines bestimmten Dienstpuedges einem Aussieder oder Meister (magister) untergeordnet waren 173, so sicheint auch iedes handwert feinen eigenen Meister (magister) \*\*) und jede Kunst und jedes Gewerbe einen eigenen Vorfand geholt zu haben, in Nachen, viellicht auch anderwärts, sogar die Kaufleute, die christischen Gene die Kaufleute, die christischen 183, auß welchen die Worsteber der jede Wittelalter (fchreder), aus welchen die Worsteber der mit hateren Mittelalter sehr verbreiteten Handlessiehen kervorsegangen zu sien scheinen.

Mile biefe Kunftier und Sandwerter nebft ihren Meistern und ionstigen Borstebern find inteffen ihrerfeits wieder anderen herrschaftlichen Beamten, ben herrifaftbrichtern (judicos) ober einem Golbeamten (Ministerialen) unteraererbnet gewofen. Die Knicht

<sup>14)</sup> Breviar. von 812 bei Pertz, Ill, 179. Ministeriales non Invenimus, aurifices, neque argentarios, ferrarios, neque ad vensudum, neque in reliquis obsequiis.

Monach. Sangall. 1, c. 28, bri Pertz, 11, 744. de omnibus cismarinis regionibus magistros et opifices omnium id genus artium advocavit.

<sup>16)</sup> Codex aus 9. sec. bei Pertz, II, 68. Rote.

<sup>17)</sup> Capit. de villis, c. 29, 57. Capit. I, von 819, c. 18. bel Baluz. von 817, c. 18. bel Pertz. L. Longob. III, tit 28. Bal. oben § 68. Much magistri forestariorum fommen vor bei Bouquet, VI, 642. Waig, 1V, 125. Note 6.

<sup>18)</sup> Polypt. Irminon. app. XXI, p. 356. — magister pistorum. — Cap. de villis, c. 61. magistri, qui cervisam bonam facere debent.

<sup>19)</sup> Capit bent 809. c. 2. Sei Pertz, III. 188 — per suum ministerium, id est per domos servorum nostrorum — inquisitionem faciat. — Bi Ernaldus per mansiones omnium negotiatorum, aire in mecato (anj irm Watrite) sire aliubi negotientur, tam ohristianorum quam et judasorum.

<sup>20)</sup> Capit. de villis, c. 45. Ut unusquisque ju dex in sno ministerio

ler und Sandwerfer maren baber felbft Bofbeamte und biegen aud, ale bem Ministerium eines boberen Sofbeamten untergeordnete Sofbiener, felbit Minifterialen 21). Und wie bie Frauen in eigenen Arbeitobaufern und Schreinen beifammen gearbeitet baben, fo maren offenbar auch bie Sandwerfer und Runftler und bie übrigen ein gleichartiges Geschäft treibenben Manner in eigenen Arbeitobaufern, Rammern und Schreinen unter eigenen Borftebern vereiniget. Co g. B. in Machen 22). In ber Abtei Rorvei maren iene Arbeiter in brei Rammern vertheilt 23). Much auf bem Ronigehofe gu Usnapium u. a. m. arbeiteten bie Danner gemeinschaft= lich mit einander in folden Rammern (§. 41). Die Arbeitotam= mern ber Manner murben ebenfalls, wie bie Arbeitsorte ber Frauen, pisales ober pisiles genannt, a. B. im Rlofter Mure. Da namlich bas Schlafzimmer ber Donche bafelbft unter bem Arbeitefaale und neben ben Bobnungen ber Donde gebaut worben ift, jo tann barunter nicht mobl etmas anberes ale ein Caal fur Danner berftanben merben 24).

# 84.

Fur ihren Unterhalt erhielten bie boberen und angeseheneren

- bones habest artifices vgl. c. 61 n. 62. Capit. Caroli Calvi sen 864, c. 20. bř. Petrt., Ill., 490. Sed quantes mesuvalible pané u unaquaque civitate de justo modio episcopi rel abbatis seu comiti un lasteriales a pistoribu su sir secquinnt, tantos mensurables panes de acquo modio a pistoribus qui panem vendunt, fieri faciant.
- Capit. de villis, c. 45. Breviar bon 812 bei Pertz, IiI, 179. Bgl.
   60.
- 22) Capit. von 809, c. 2. bei Baiuz. I, 342 und Pertz, III, 158. Petrus vero et Gunzo per scruas et alias mansiones servorum nostrorum similiter faciant. Bei Beth beift ef flatt servorum actorum.
- 29) Statuta neliqua tem 822, c. 1. im Polypt Irminon. p. 307. ngl. 504. Ad primam cameram sex, untere III, catalari II, fullo I. Ad secundam cameram decem et septem. Es his ad cameram unus, fabri grossrii sex, aurifices due, sutere due, occataril due, pargaminarium I, aminiator I, fusarii tres. Ad tettiam cameram III. 194, § 85.
- 24) Acta fund. Mur. monast. 6ci Herrgott, 1, 303. aedificavit primum dormitorium, subtus autem pisalem, congruaque habitacula alia fratribus constituit. bgl. oben §. 41 u. 82.

Hossamten der Ministerialen Bene ficien 22), die niederen Hossiener und Golonen aber gegen Zins und andere Leistungen Banerngüter (mansi) 22), östers auch Engesien II, woburch ber erste Grund zur späteren Zersstitterung der Königlichen Salsändereien in Amts- und Bauerngüter gelegt worden sit. Die übrigen Liener wurden von über Jerrschaft gestiede und ernährt 22), oder sie erhielten ein bestimmtes Quantum von Getribe u. d. m., weim Pfründe (provenda), von welcher die Art von Taglöhner Pfründrer (provendari) dere prebendarii) genaunt worden sit 22).

Auch die erwähnten zins und sonstigen Leifungen hatten die Verrich aftlich ein Beamten zu erheben, ben Weitigins in die Köuiglichen Keller abgliefern, die übrigen Einnahmen aber zu verrechnen 200. Die Herrschaftseichter sollten nämtlich über die jährlichen Einnahmen und Ausgaben Rechnung spielten, über die noch verhandenen Berräthe Verzichmisse (Bretein biefe Bergelen ilse ander Bernichten Berzichten Effecten diese Bergelen ilse ander Bernichten Seinschaftlichen Seinschaftlichen 2011. Die Rechnung mußte den Königlichen Seinschaftlich ib die Oberaussichen kaufer selbs dans Bernichtung, sowie die Entschaung in allen wächtigere Dingen verbehalten hatte 2011. Die Rechnung in Allen wächtigeren Dingen verbehalten hatte 220. Die Oberaussicht des Königs errierette sich aber uicht bieß auf die Erwickschaften, sowiehen der Königlich Oberschaften, sowiehen der Steinigen. Dahre

Capit. de villis, c. 10 u. 50. Capit. lib. 5, c. 377. Dipl. Caroli Simplic. 5ci Bal. II, 979.

<sup>26)</sup> Capit. de villis, c. 10, 50, 62. Capit. II, von 818, c. 19. Urf. von 886 bei Dünge, reg. Bad. p. 78. praeter unum mansum quem W. ven natori suo antea concesserat — menn bit Urf. echt ift.

Cap. Longob. von 786, c. 7. bei Pertz, Ill, 51. Polypt. Irmin. I, 39,
 VI, 55, XII, 92, p. 5 n. 59.

<sup>28)</sup> Monach. Sangall. I, c. 31. bei Pertz, 11, 745.

Capit. de villis, c. 50. Breviarium von 812, bci Pertz, Ili, 176 in f.,
 178 in f.

<sup>.30)</sup> Capit. de villis, c. 8, 62.

<sup>81)</sup> Cap. de villis, c. 28, 44, 55, 62, 65, 66.

<sup>32)</sup> Capit. II, von 813, c. 19.

<sup>33)</sup> Cap. de villis, c. 8, 13, 31, 33, 44, 55, 67 u. 69.

follten auch barüber (de rebus reginae) Bergeichniffe (breves) verfertiget und biefe bem Ronia vorgelegt merben 34).

Muffer biefer landwirthichaftlichen Bermaltung, und außer ber richterlichen Gewalt über alle in feiner herrichaft anfagigen borigen und unfreien Leute, bon welcher fpater noch bie Rebe fein wirb. follte ber herrschaftsrichter auch noch bie Aufficht und eine Disciplinargewalt über bie freien und borigen Grundholben und über bie herrichaftliche niebere Dienerichaft haben, vorbehaltlich ber Berufung an ben Raifer felbft 35). Der Berrichafterichter hatte ferner bie Aufficht über Dag und Gewicht 30), bie Marftpolizei 37), bie gange Dorf : und Gelbpoligei 28) und mit biefer auch bie Mufficht uber bie Beinwirthichaften und über bas Aushangen von Krangen von Beinreben (coronae de racemis in c. 22), mit welchen bamale, wie heute noch in Baiern u. a. m., die Beinschenken bezeichnet zu werben pflegten. Alle jene Rechte, insbesonbere auch bie Dorf-, Felb: und Gewerbepolizei, waren namlich Rechte eines jeben Grunbherrn, alfo auch Rechte bes Koniges und feiner berrichaftlichen Beamten. Enblich ftanb unter bem Berrichafterichter auch noch alles basjenige, mas fur ben Kriegsbienft nothwendig mar 30), mahrend er felbft, wie noch in fpateren Beiten, an ber Spige ber ibm untergeordneten borigen Mannichaft in ben Rrieg ober auf bie Bache gieben und fich außerbem auch noch gu Gefanbtichafteund anberen Dienften verwenben laffen mußte 40).

Die in die Bande biefer Berrichafterichter niebergelegte Bewalt war bemnach febr groß. Gie führte bereits icon unter Rarl bem Großen 41), jumal aber unter feinen ichmachen Rachfolgern au

<sup>84)</sup> Capit, von 783, c. 14. bei Pertz, III, 47.

<sup>85)</sup> Cap. de villis, c. 4, 29, 56 u. 57. Capil. von 829, c. 9. bei Bal. I. 667. Pertz, III, 852.

<sup>36)</sup> Capit. de villis, c. 9. Breviar. non 812, bei Pertz, III, 179. 87) Cap. de villis, c. 54, 62. Capit. de disciplina palatii von 809, c. 2.

bet Pertz, Ill, 158. - sive in mercato sive aliubi negotientur --

<sup>38)</sup> Cap. de villis, c. 51, 58, 54, 56.

<sup>39)</sup> c. 30, 42, 64 u. 68. im cap. de villis.

<sup>40)</sup> Cap. de villis, c. 16. Et si judex in exercitu, aut in wacta, seu in ambasiato, vel aliubi fuerit -.

<sup>41)</sup> Epist. ad Pippinum pon 807, bei Pertz, III, 150.

Ungefesichfeiten, ju Grpressungen und Gewaltsbaten jeder Art, bei welchen die Koniglichen Vorrechte selbst zweilen als Vorwand bienen mussen "D. Wenn nun schon Karl der Große nicht gang herr über die eingerissenn Micheraben werden konnte, wie diese die eingerissenn Wicheraben werden konnte, wie diese die ihm wiederholten Verbede bereicht "D, so waren dazu leine Rachfolger noch wiel weniger im Stande. Auch benutzten nicht bloß die herrschaftsichter, sonderen alle die für gen hof- und and berein Beanten die ihnen ganflige Zeit, um Freiheiten von Zeiten den Den bereihn die ihnen ganflige Zeit, um Freiheiten von Zeiten den die Den herrschaft zu erwerben.

#### c) Sof: und Billenverfaffung ber Grunbberren.

### S. 85.

Rats des Greisen Anordnungen machen Spoche, nicht allein bissischtlich der Hospalang des Konige um seiner Billen, sondern auch in Ansehung der Großen des Reiches und der heranstredenden Gemeinfreien, indem sie ihre Palatials und Billenverfossung mehr um mehr dereinigen des Königes nachgubiben gelucht haben. Jwar sinden wir in den ersten Zielen, da die Territorien selbst erft in der Bildung begriffen waren, außer den gembhulden Schriedern (cancellaris, seeretaris und soriptores), 2. B. in St. Galen, Fulda u. a. m. 40), noch feine Kanzier und andere hospieam

<sup>42)</sup> Epirt. Caroli Cairi vom 889, c. 16. bri Bal. II, 116. Judicas vor rillarum colonos distringant ut non ecclesiaticos homines vot frances paperiores, aut alienos servos, propter privilegium regium opprimant, aut syivas vel quaecunque aliorum senti in sau ricialitate derastent. Capit. Caroli Cairi von 889, c. 15. bri Petra, III, 426. — an homines nostri aut ali — vichos majores vel minores depracedanter aut opprimant. Capit. ben 899, c. 9. bri Petra, III, 352 de homicidiis vel aiis injusticiis quae a fiscalinis nostris frunt, quai a impune se ac committere posses cui stimant, nos actoribus nostris praecipiendum esse decermimus ne ultra impune fant —

<sup>48)</sup> Capit. de villis, c. 8. Epist. ad Pipinum von 807, bei Pertz, III, 150.

<sup>44)</sup> Capit. von 820, c. 2. bei Bai. I, 622. 45) Capit. I, von 812, c. 4 u. 9.

<sup>46)</sup> Capit, lib. 3, c. 48. Cancellarius tamen talis esse debet qui pagen-

ten jur Besergung der Angelegenheiten bes Landes, wohl aber sich bem 10. Jahrhundert an dem Hofe des Albies von Stablo wenigstens einen Kanzler (canoellarius) \*1). Delto früher begannen die geistlichen und weltlichen Grundberren in der Bildung einer glängenden Hofe faltung theils nuter sich, theils mit den Königen selbst zu werteisenn, denn jan Karls des Grögen Zeiten wurde die Königliche Hofen wurde die Königliche Hofen wurde die Königliche Hofen wert überfrüchtigt.

Die wahre Beschaffensteit ihrer Hofhaltung kennen wir zwar icht. Aur so viel ist bekannt, baß auch sie, 3. B. die Nebte von St. Gallen, von Kortei, von Vorsch u. a. m. schon Kämmerer (camerarii) \*\* und die Bischoffe von Konstanz Kämmerer (camerarii) und Kellner (cellarii ober cellerarii) gehabt haben \*\* die best des Bestiere, namentlich über bern Angabl u. a. m. schweigen aber die Urfunden sener Zeit. Aur von dem Abet von Kortei wissen wir, daß er bereits außer dem Kämmerer auch noch einen Seneschaft, einen Oberkellner (cellerarius, cellerarius senior)

sibus loci illius notas fuisset et acceptus. Capit. ben 828, c. 12 u. 17, bit Perts, Ill. 235. Ut cancellarii electi boni et verzese chartas publicas conscribant ante comitem et scabines et vicarios ejus. Dipl. bon 764, bei Nergart, 1, 45 cancenlarius. — 3n mchirten dipl. bon 819 u. 828, eod. p. 174 u. 198. cont. el finirbar cancellarius. 3n dipl. bon 830, eod. p. 204. secretarii. Schamant, hist. Fuldens. p. 74 Ostrillari et Ripl. Itt. 18 vilkerthein, 1, 1, p. 14, 15, 19 u. 40.

<sup>49)</sup> Monach Sangall I, c. 18. tel Petr. II, 738-729. Sedebat autem ipac (epicopu) mollissi mina pluma i prace cionisalmo scioractilis extructus, imperatoria purpura indutas, ita ut mini illi mia secptrum iliud et homen repima decessi; ditissi morum litum cohortibus septus, in quorum comparatione illi palatini, hoc eti inticlismia Escali proceres, vitiasimi sintuipais viderentur. Oui cum post admirabile illud et regibus inusitatum construium etc.

<sup>49)</sup> Dipl. vom 778 bei Nergart, I, 54. Urf. von 791, im Codex Lauresh-II, 127. optimo jure ministerialium praefatae ecclesiae nos atrahentes, id est, in officium camerariorum nos collocales. Statuta abb. Corbeiens. vom 822, I, 5. II, 1. im Polypt. Irminon. app. p. 311, 315 m. 387. Form. Alamann. (2006) Nr. 1.

<sup>50)</sup> Form, Salomonis c. 21. und Form. Alamann. (Bog) Nr. 15.

ober Munbichent und einen Schammeifter (thesaurarius) gehabt bat, welcher mabricheinlich mit bem Rammerer ibentifch mar 61). Und ber Bifchof von Chur hatte bereits am Anfang bes 9. Jahr= hunberts alle vier oberften Sofbeamte, einen Rammerer, Schent, Seneichall und einen Maricall (de senioribus ministribus, id sunt camararius, butiglarius, senescalcus, comestabulum) 52). Da inbeffen icon in bor Rarolingifchen Beiten bei ben Beftaothis ichen, Angelfachfifden und bei anberen großeren Grunbberren bier Dberhofbeamte bertommen (§. 64), und auch in Deutschland feit bem 10. und 11. Nabrbunbert bie Truchfeffe, Munbichente, Rams merer und Maricalle im Stifte Bamberg 53), in Steberburg und in anderen reichen Stiftern und Rloftern ale langft befannte Beamten bervortreten 54), bie allmachtigen Belfen aber fogar icon Grafen und freie Berren in ihren Sofbieuften batten 55), fo barf wohl mit voller Gewigheit angenommen werben, bag jene vier Sofbeamten auch in Rarolingifden Zeiten icon gur regelmäßigen Sofbaltung ber Groken bes Reiches gebort baben.

Außer ben vier ersten Hofbeamten findet man aber auch noch untergeordnete Kellner (cellerarii juniores) und andere untergeordnete Diener (juniores) in der Kuche u. a. m., 3. B. in der Abtei

<sup>51)</sup> Stat. abb. Corbei. von 822, I, 1, II, 5—7. im Polypt. Irm. p. 307, 318—322, 337 u. 338. et ipsi ministeriaies habent inde singuli breves suos, id est camararius, cellerarius et senescalcus.

<sup>52)</sup> Cap. Remedii episc. aus Ansang bes 9. sec. c. 3. im Archiv für Schreig. Gesch. VII, 213. Schon in einer Urt. von 766 wird eines camerarius bes Bischofe erwähnt, bei Mohr, cod. dipl. I, 16.

<sup>58)</sup> Jura ministerialium Bambergens. circa 1056, §. 6.

<sup>64)</sup> Chron. Stederburg. von 1000 bei Leibnitz, I, 880. quod ad hujus mundi gloriam pertinet sa cun dum ritum principum dapiferis pincerais, marscalcis, militibus, ministerialibus, nostram (Stederburgensem) ecclesiam pioriosissime decoravit.

<sup>55)</sup> Monach. Weingart. chron de Gwelf. Sei Leibnitz, I. 781. (Gwelf) dommun quoque suam regio more ornabant, ut ita quaeque officia in ein, id est ministeria dapiferi, pincerane, marecialici, camerarii, signiferi per eomites, vel iliis aequepolientes regerentur. B31. Ctilin, II, 366 u. 650.

Rorreit\*) und im Bisthum Ghur \*1), inebesondere auch 3 dager meiler, Fallonire und andere minder vorneigne hofbeamte an ben Solen der geiftlichen und weiftlichen Großen \*2), und für die gemeineren Hobbienfte eine zahlreiche unfreie Dienerschaft mannlichen und weillichen Gelicheiches \*9).

Au ben minder vornehmen Hofbeamten, welche man allenten findet, gehören auch die Thürhüten (portarii \*\*) oder proportarii \*\*). In der Abeti Kervei allein findet man ihrer an den verschiedenen Pforten mehr als fechs. Ihr Borfleber, der portarius senior, hatte aufer der Kufflick auf die Pforten auch noch für die Kunnen, für die Kranten und für die relichnen Femben zu lorgen, sie mit Speice und Erant zu verschen und der Aben die Burmen, für die Kranten und für die relichnen Femben zu lorgen, sie mit Speice und Erant zu verschen und der Kranten den der die domum instrumorum — ad hospitalem pauperum), wiese die domum instrumorum — ad hospitalem pauperum), wiese die domum instrumorum — ad hospitalem fanden wieder eigen Borfleber (bospitalarii \*\*), hospitalares \*\*\*), hospitali \*\*d), der ospitali \*\*; \*\*)

<sup>56)</sup> Stat. abb. Corb. II, 5-7. im Polypt. Irm. p. 318-322.

Cap. Remedii episc. auß Anfang deß 9. sec. c. 8. — junior in ministerio.

<sup>69)</sup> Capit. von fili, c. 4 bri Pertz, III, 188. Quod episcopi et abbats, sive comites dimitunt corum libero bombies ad easum in nomme ministerialism. Similire et abbatisses. Hi sun falonaril, venatores telonaril, perapositi. — Epit. Ilm., ad Pippismu von 1070 bel 1, 461, seu reliqui ministeriales, falonaril, venatores et caeteri per singula territoria habitates etc.

<sup>59)</sup> Djpl. von 744, 817 u. 870 bei Nergart, I. 13, 166 u. 374. Bereiar, auß 8. sec. bei Meicheibeck, I, 1, p. 126 infra domum mancipia IX, servos VI et ancillas III — Djpl. von 840 u. 841 im Mon. Bolc. XI, 106 u. 110 umb bei Bund, metrop. Salibs. II, 8. Mancipia infra curtem inter pueros et foemient.

Hrf. von 773, 821, 858, 859 bei Neugart, I, 54, 181, 261, 308, 309.
 L. Sal. X, 6 bei Pardessus, p. 77. Perm. Salomonis Nr. 21.

<sup>61)</sup> Form. Alamann. (2008) Nr. 15.

<sup>62)</sup> Statuta von 822, I, c. 1, 4 u. 5 im Polypt Irminon. app. p. 307 u. 310.

<sup>63)</sup> Statuta cit. ven 822, I, c. 1, 4 u. 5, p. 807, 309 u. 810.

<sup>64)</sup> Urf. von 821 u. 887 bri Neugart, I, 182 u. 229.

<sup>65)</sup> Form. Salomonis Nr 21.

<sup>66)</sup> Urf. von 861 bei Neugart, I, 817.

Much Runftler und Sanbwerter finbet man bereite auf allen Fronhofen in mehr ober weniger großer Angabl und unter ihnen auch ichon freie Leute (ingenui) et). In ber Abtei Rorvei finbet man bereits am Unfang bes 9. Jahrhunberte neben einanber berrichaftliche Bader (pistores dominici), berrichaftliche Braumeifter (bratsatores dominici), bann in ben brei Arbeitofalen (camerae) 5 Coufter, 2 cavalarii (vielleicht cavatarii, b. b. Coubflider, ober cavatores, b. b. Leberarbeiter) \*\*), 1 Balter, 6 Grob: ichmiebe (fabri grossarii), 2 Golbichmiebe, 2 Schilbmacher (scutarii), 1 Bergamentbereiter (pargaminarius), 1 saminator (etma Schwertfeger ober Sarnafchfeger) 69), 3 fusarii (entweber Gieger, Schmelger ober Spinbelmacher) 10), bann noch 4 Rimmerleute, 4 Maurer ober Steinmeben (mationes), 2 Merate (medici) u.a.m. 11). Die Sandwerfer und Runftler ftanben bafelbft unter bem Rammerer 12). Mergte, meiftentheile Juben ober Glaven, finbet man auch im Bisthum Calgburg feit bem Enbe bes 8. Jahrhunberte 73).

Endlich hatten auch bie Gemein freien ihre Warschalle und anderen Soffeamten ist. Da jebech die Reicheren und Wächigeren von ihnen nach und nach ju den Großen des Reiches eins vergestigen, die minder Mächtigen und Nermeren aber in eine Klasse mit den übrigen Schule und Grundbörfigen heradsgelmten sind, ju den bei hie die Reiche bei hie die Reiche den die Reiche der die die Reichtlich bei die Reichtlich bei die Reichtlich gefthaltung mehr und mehr und jutelt gafanisch verforen.

<sup>67)</sup> Urf. von 821 bei Pex, thes. I, 9 quidam ingenuus faber. Bgl. §. 88. u. 142.

<sup>68)</sup> Henschel, II, 248.

<sup>69)</sup> Henschel, VI, 54 u. VIII, 510.

<sup>70)</sup> Henschel, III, 444, VIII, 253 u. 254.

Stat. app. Corbeiens. von 822, I, c. I u. 15 im Polypt. Irminon. app. p. 807 u. 334. vgl. p. 804.

<sup>72)</sup> Stat. abb. Corb. II, I, p. 315.

<sup>78)</sup> Salabura, Sormelb. c. 93 u. 110.

<sup>74)</sup> Capit. Karoli Calvi von 853, c. 13 bei Pertz, III, 425. Ut missi in illerum missalicis curam habeant, ne homines nostri aut alii, — quando ad herbam suos caballos mitunt, rel tempore hyemis, quando marascalcos illorum ad fodrum dirigunt etc.

### €. 86.

Bie bie Sofbaltung, fo ift auch bie Billenverfaffung ber Roniglichen immer mehr und mehr nachgebilbet worben. Co wie bie Roniglichen Pfalgen und bie ihnen untergeordneten Ronigebofe eben fo viele Mittelpuntte fur bie bom Sofe aus betriebene Landwirthschaft gewesen find, fo auch die Berrenhofe ber geiftlichen und weltlichen Großen und bie benfelben untergeordneten Fronbofe. Bu jebem folden Fronhofe (curtis 15), curtis dominicata 16) ober sala) 17) gehorte eine mehr ober weniger große Berrichaft, welche ebenfalls fiscus, fiscus dominicus 78), fiscus publicus 19) ober causa dominica 80) ober auch Sof (curtis) \$1), fraterbin in Baiern Sofmart genannt ju merben pfleate.

Biele bon ben zu einer folden Berrichaft geborigen ganbereien waren icon gegen gewiffe Abagben und Fronbienite an Freie und unfreie Colonen bingegeben worben, anbere bagegen pflegten noch bom Fronhofe aus ober wenigftens fronweife burch bie Colonen 82) bewirthichaftet ju werben. Gebr baufig icheinen inbeffen beibe Wirthichaftearten in bemfelben Fronhofe mit einander vereiniget gemefen au fein. In bem Rlofter Ctaffelfee g. B. wurben 740 Tagmerte Aderland (de terra arabili jurnales 740) und fehr bebeutenbe Biefen, bon welchen 600 Rarren Ben gemacht werben konnten, theils bom Fronhofe (curtis) aus, theils fronweise gebaut, bie übrigen Bauernhofe aber, namlich 23 freie (mansi ingenuiles) und 19 unfreie (mansi serviles) waren an freie und leibeigene Colonen bingegeben 83), Auf einem bem Stifte Freifing geborigen Fronhofe (curtis) wurben bie Berrenlanbereien

<sup>75)</sup> Dipl. von 744, 783 u. 870 bei Nevgart, I, 13, 77 u. 374.

<sup>76)</sup> Urf. bon 840 u. 841 in Mon. Boic. XI, 108 u. 110.

<sup>77)</sup> Dipl. pon 817 bei Nevgart, I, 166.

<sup>78)</sup> Congestum Arnon, aus 8. sec. in Juvavia, II, 23. Dipl. aus 8. sec. bei Meichelbeck, I, 98. 79) Dipl. auß 8, sec. bei Melchelbeck, I, 91.

<sup>80)</sup> Congest. Arnonis, l. c. p. 23, 24, 25.

<sup>81)</sup> Polypt, Irminon, I, 613.

<sup>82)</sup> L. Alam. tit. 22 tres dies sibi, et tres in dominico. L. Bajuv. tit. 1, c. 14, f. 2 u. 6.

<sup>83)</sup> Breviar, bon 812 bei Pertz, III, 176-177.

(terrae dominicae) und bie Berrenwiesen, bon benen 200 Rarren Beu gewonnen werben tonnten, fronweise gebaut, zwei Bauernauter (mansi) maren aber an Colonen bingegeben 84). In einem bon bem Rlofter nieberaltaich ju Ingolftabt erworbenen Fronbofe (curtis dominicata) geborten 130 Tagwerke Acterland und bie herrenwiesen, auf welchen 400 Rarren ben gewonnen werben tonnten, ju bem Frouhofe felbft und murben bon bem Sofe aus gebaut. Die übrigen Ländereien, 22 mansi serviles und 12 freie Manfen, waren aber an unfreie und freie Colonen bingegeben 85). Gben fo batten fich bie Bfalgarafen am Rhein in manchen Dorficaften eine ober mehrere Suben Berrenland fur ibre eigene Berfügung borbehalten, bie übrigen aber an unfreie Colonen bingegeben 88). Desgleichen bas Rlofter Borich und anbere geiftliche und weltliche Grundberen an ber Beraftrafe, welche fich balb brei balb vier berrichaftliche Suben borbehalten, bie übrigen aber an freie ober unfreie Colonen bingegeben batten 81).

#### C. 87.

Diefes Wirthichaftofiftem fehte, je nach ber Größe ber Soflanbereien, eine mehr ober weniger bebeutenbe Angahl von manntlicher ober weiblicher Dienerschaft, von unfreien und hörigen Leuten

<sup>84)</sup> Breviar. aus 8. sec. bei Meichelbeck, I, 1, p. 126.

<sup>85)</sup> Urf. von 840 im Mon. Boic. XI, 108 und bei Hund, II, S. Mansi servilles restillt ad eandem curtem aspicientes viginti duo. Sint mannorum duodecim. Diefeltem Boete in Urf. von 841 im Mon. Boic. XI, 110. Surt krifft et botts. Sind man an orum XII fintt Sint mansorum. Bgl. über bie sindmanni dent. p. 56.

<sup>86)</sup> Dipl. auß 9. sec. im Codex Lauresham. I, 70 hubam indominicatam unam, serviles IX. — Dipl. von 868, cod. I, 74 hubas in dominicatum tres, et serviles hubas XVII

<sup>87)</sup> Cas Sießer Betis. Dipl. von 888 im Codex Laurenham. 1, 74 tres huba is dominicum et huba serviies restitata K et VI.— Ein andered Sießer in Leutershaufen an der Berghtaße: dipl. von 888, ed. 1, 141 cum worte dominicalis, hubae IV dominicales. XVIII serviies, mamsi X.— ein mediliefe erumbert in Gagen an der Berghtaße: dipl. von 989, ed. 1, 140 hubas dominicales IV, serview VIII, mannes V.

poraus 88). Die Ginen, welche auf bem Fronhofe felbft wohnten (puellae infra salam manentes ober mancipia infra domum) \*\*) und bafelbit gur Beforgung bes eigentlichen Sofbienites permenbet worden find, bilbeten bie innere Samilie bes Sofberrn (familia intus). Gie bilbeten biejenige Rlaffe von Borigen, welche man beute noch in Rufland, im Gegeufate au ben leibeigenen Bauern, unferen mansuarii, bie Sofleute (dovrovve) gu nennen pflegt. Die jur Landwirthichaft verwendeten Rnechte, Dagbe und anderen unfreien ober borigen Leute bagegen, welche um ben Fronbof berum mohnten (servi vel ancillae conjugati et in mansis manentes) 90) und jum Theile icon felbftanbige Binsleute waren, nannte man bie außere Familie ber Grundberrichaft (familia foris) 91). Bu ben auf bem Fronhofe felbit mohnenben Leuten geborten in ber Abtei Korvei aufer ben Sandwertern und Runfilern auch noch bie Merate (medici), welche unter ben Sandwertern und Runftlern genannt werben und bie Bafallen, welche auch bort, wie bei ben Ronigehöfen (S. 41), auf bem Sofe innerhalb bee Rtoftere ju mobnen pflegten. Bu ben um ben Fronbof berum wohnenben Leuten geborten auch bie Duller, bie Gifcher, bie Gartner, Beinbauer, Schafer u. a. m. 92).

Die von bem Fronhofe aus bebauten ober gur eigenen Berfügung vorbehaltenen Lanbereien hießen, eben weil fie gum Salober Fronhofe gehörten, Sallanbereien (terrae salicae, agri sa-

<sup>88)</sup> Polypt, frminon. app. III, 22, p. 404. Sunt servientes inter viros et feminas XIX. Urf. ton 840 m. 841 in Mon Boic. XI, 108 m. 110. Mancipia infra curtem Inter pueros et feminas genecias, numero viginti duo.

Urf. von 817 bei Neugart, I, 166. Urf. auß 8. sec. bei Meichelbeck, I, 2, p. 46.

Urf. von 817 im Birtemberg. Urfs. 1, 92. Bu ihnen gehörten auch bie fiscalinae seminae und bie serviles seminae im Codex Lauresham. III, 210.

<sup>91)</sup> Bon Mrr, I, 54, not. d, unb 55, not. i. Dipl. von 817 bei Neugart, I, 166.

<sup>92)</sup> Statuta von 622, 1, 1. ii. 1, 1 im Polypt. Irminos. app. p. 804, 807 ii. 316. — carpentarii IV, mationer IV, medici duo, ad exam vasallorum duo. Isti sunt infra monasterium. Isti vero extra monasterium: ad mollinum duodecim. — Utr. ven 843 im Ediremberg. Utr. 1, 126, 5gl. dorm. § 83.

lici, terrae salariciae u. s. w.) ober Heuren ober Fronlänbereien (terrae dominicae, hubae dominicales, hubae in dominication u. s. w.), zuwellen auch Dominabereien ober domae (§. 2) zum Unterschiede von den an Gosonen hingegebenen Zinsgütern und Beneficien \*3). Zu dem Sallänbereien der eistlichen und weitlichen Großen und Semeinfreien zeherten außer den Felbern auch noch die herrichaftlichen Wielen, Weinberge, Waldungen u. a. m. \*4), möbefondere auch die Earten, wie diese dauch bet den Königshöfen der Kall war.

<sup>98)</sup> Bon St. Gallen: Dipl. von 880 bei Nevgart, 1, 203 duas hobas quas habet Imo in beneficium - atque unam paratam (b. b. Rings bube) - et unum agrum salicam, mo alfo Beneficial: Ring: unb Salland von einander untericieben werben. Dipl. pon 882, eod. 1. 438 simui cum salica terra et bobis. - cum salica terra el hobis, - de salica terra simul cum illa hoba, mo bas Calland ben Binebuben entgegengefett wirb. Dipl. von 877, eod. 1, 411 terram salicam et mansos II. - Dipi pon 778, eod. 1, 66. Riholfum cu m hoba sua - et de terra sallea juches XXX. In ber Bfalg am Rhein Codex Lauresham. III, 203 u. 206 buba una et dimidia, beneficium clerici, terrae saiicae VII - V hubae et quatuor jurnales salicae terrae, et XV serviles hubae. - 3m Elfag wird bie terra salica bon ben Bauernautern (mansus) untericieben in Urf. von 807 bei Schoepflin, I, 106 curtis dominica cum salica terra curtes curteficia mansus serviles et censuales - aliisque appendiciis. - Gang abnlich im Graftifte Erier. Jura Archiepiscopi aus 18. sec. bei Lacomblet, Archiv bes nieberrheine I, 358. Archiepiscopus totum salico jure tenet, sed inde concessi sunt 2 mansi, quorum uterque solvet 5 sol - eod. p. 370. In bem alten Guterregifter von Rorvei werben öfters bie mansi Salice terre von ben ginspflichtigen ganbereien unterfcieben. Big and, Archiv, I, 2, p. 11, 12, 13, 16, 17, 28, 24, vgl. über biefe Gal: und Gronboffanbereien (terrae salicae , terrae dominicatae u f. to.). Deine Ginleitung jur Gefd. ber Darf:, Dorf: ac. Ber: faff. p. 16, 17, 137, 226 - 228. Guerard, poiyptique de l'abbé irminon, 1, 482-495

<sup>94)</sup> llft. von 874 bet Lacomblet. Utf., 1, 32 u. 33 — de salaricia vinea sive arabili lerra — de salaricia fratrum vineis.— llft. von 807 bet 8chbpf- lin, 1, 106 u. 106. llft. von 882 bet Beyer, 1, 125 u. 126 cumeris salariciis. Utf. von 974 bet Ried, 1, 106 curtem com — vin eis, ac vintorflus et aureariis, agris, pascuis, silvis, aguls, piscationibum molendiais.

p. Daurer, Fronbof.

Solche Garten sindet man bei jedem Fronhofe, öfters auch schon bei Migeline gebende Borschriften über den Gartenbau, 3. B. in der Weit Arverle \*\*). Wit dem Garten war öfters auch noch eine Baumpstanzung serhoretum oder arboreta) und ein Weingster ein (vines der vinaxium) \*\*90 verbunden. Und auch biese Gärten wurden dem Hof aus, stells durch eigene Gärtner (hortolani) und Binger (vinitores), stells durch hörige Leute in der Frone gedaut \*\*) und auch in der Frone mit Jaumen verschen \*\*91. In Korvel waren ach Gärtner, ein Winger und außerbem noch zwei Peute für die neue Baumpflanzung angescht \*\*92.

Alle biese herrichaftlichen Länbereien waren ver Allem zur Bestreitung bes herrichaftlichen Hausbaltes bestimmt. In manchen herrichaftlichen Hausbaltes bestimmt. In manchen herrichaften war baher schon in biesen Zeiten gang genau verzeispirten, was ichgisch (cottidie), was wöchentlich (per singulas bedommadas) und was sährlich an ben verschiebenen Effetagen an ben Hof geliefert werben sollte, 3. B. in ber Abtel Reichenau was in bieser Weise bem Kellner geliefert und was sobann bassir von biesem aelsstett werben sollte 3.

# §. 88.

Um die Salländereien gehörig dervirthschaften zu können, sollten allenthalben außer dem Fronhofe (curtis) selbs die für eine solche Landwirthschaft nothwendigen herrischaftlichen Gedäude (casam indominicatam cum ceteris aedisciis), indesender aus Arbeitshäuser für die Frauen (gemitia und gynaecea) unterhalten werden (g. 36, 44, 68). In diese Arbeitshäuser sollten, z. B. im Asspire Staffesse, der Jedaß und die anderen Landeserzeugnisse

<sup>95)</sup> Statuta abb. Corbei. II, c. 1 im Polypt Irminon. p 814 u. 815.

Polypt. S. Remensis, c. 17 im polypt. Irminon. p. 292 mansum dominicatum cum caeteris aedificiis, hortum cum arboretis, vinario. — Henschel, v. vinarium VI. 896.

Polypt Irminon. VI, 51, p. 58 colonus — facit in vinea dimidium aripennum, et facit ortum dominicum.

Polypt, Irminon. XIII, B, p. 131. Faciunt ciausuras ad ortum.
 Stat. ab, Corb. I, 1 im Polypt. Irmin. p. 807 ad hortos octo. — ad vincam unus — ad arboretam novam duo.

<sup>1)</sup> Urt. von 848 im Birtemb. Urfb. I, 124-126.

abgeliefert 2), und barin bie nothigen wollenen Beuge (sarciles, etma unfer sarge), Gurtel (fasciolae) und anbere Beuge (camisiles, b. b. Leinwand) verfertigt werben 3). Auf allen Fronbofen finbet man auch bie fur ben Bebarf bes Frouhofes nothigen Dub-Ien 4), ferner Cennereien (vaccaritiae) und bie fur ben Reiterbienft fo wichtigen, in jenen Beiten vollenbe gang unentbebrlis chen Stutereien (equaritiae) 5), fobann bie nothige Angabl von Rarren (carradae) nebft bem Bug- und anberen Bieb; auch Ganfe, Enten, Subner, Pfaue, Tauben u. a. m. .). 3m Rlofter Staffelfee 3. B. maren borhanben 30 Rarren, ein gegahmtes Pferb (caballus domitus), offenbar ein jum Rieben abgerichtetes, ein fogenanntes eingefahrenes Pferb 1), 26 Ochjen, 20 Rube, 1 Stier, 61 Rinber (auimalia minora), 5 Ralber, 87 Chaafe, 14 Lammer, 17 Biegenbode, 58 Biegen, 12 Bidelein, 40 Comeine, 50 Dilds fcweine (porcelli), 63 Ganfe, 50 Suhner und 17 Bienenftode (vasa apium). Außerbem fanben fich bafelbit noch Borrathe an Getreide (annona), Malg jum Bierbrauen (de brace modii XII), 20 Specifchinten ober Specifeiten (de lardo baccones, engliich bacon), eben fo viele mit ben Gingeweiben (pariter cum minutiis), 27 Gefafe mit Del ober Schmals (uncti), einen aeichlachteten und aufgebangenen (mabriceinlich geräucherten) Gber (verrem occisum et suspensum), 40 Raje (formatici, ohne Bweifel bas altfrangbfifche formage, fpater fromage, italienifch

<sup>2)</sup> Breviar. von 812 bei Pertz, ill, 177 de lino ad pisam.

<sup>8)</sup> Breviar. cit. p. 177.

Breviar. cit. p. 177. Dipl. von 974 in Not. 94 cit. Gesta abbat. Fontaneil. ad an 787, cap. 15 bei Pertz, il, 291 molendina 89 — molendina 24.

<sup>5)</sup> Dipl. von 849 bei Nevgart , l , 264. Form. Alamann. (Whf) Nr. 12 u. 16.

Form. Alamann. (Συβ) Nr. 16 anseres et anelas alque pullos sufficienter, pavones Vil, columbas et omnia utensia (utensilia?)

<sup>7)</sup> L. Rother. c. 254. Si quis caballos domitos, aut bores, aut vaccas jugo domitas. — L. Sal. iti. 3, c. 6 tel Pardessus p. 72 u. 228. Si quis vaccam domitam. — L. Rother. c. 256 caballos aut bores domitos, seu vaccas junctorias Mijo Mug-Pijette, Aug-Oxiden unto Aug-Rübe Glossae Florentin. p. 983. caballas domitus, sa miros.

formaggio), einen halten Sidel Honig, 2 Sidein Hutter (de buttor) 4,5 Poehl Sal, 3 Sidel Seift, 10 Bodsfelle (coria hircina), 26 Schaaffelle (pelles vervicinas), und ein Neb jum Fiden (asgenam ad piscandum). In dem Arbeitsbaufe der Frauen endlich befand der gange Bortath in fünf Side wolfen August oder Tächern (asrolles) 4 Gürteln und 5 Erdd Beinn August oder Tächern (asrolles) 3, einem dem Die Kreifing gebörigen Freuhofe (annielles) 3, einem dem Beite Freifing gebörigen Freuhofe (annielle 7) Erdd Verden und 5 Jüngert Tähre (armenta XII. doves VII est alias juniores V), 26 Schweine, 2 Schaafe, 7 Gänfe und 4 Jührer; [sdann eine Pflugschaaf (vonerem I), 2 Arren (carras). und 2 Bienen ichte (de apidus alvearia II); endlich 10 Wobit Spelh (de spelda), 11 Mobit Gerfte (de ordea) und 20 Mobit Neggen (de seguel) 19).

## §. 89.

An ber Spige biefer landwirtsschaftlichen Bermaltung standen auch in ben herricheften ber Großen und Semeinsteinen Weier (majores oder majores villarum), Zehentner oder Centner (decani) und andere Ortsvorschafter (praeposit) 11, oder auch Kellner (cellarii, cellerarii oder cellararii 21), Berwalter (actores 12), Beste (advocati) 12) und andere herrichesstings-Beaunte, B. Förster, welche außer ben Bedbungen zuweilen auch

<sup>8)</sup> Bloffe aus 12. see in Diutiska, III, 151 überfest butirum febr gut mit milehshmalz.

 <sup>3) 3</sup>reviar. von 812 bei Pertz, III, 176 ff. Geloffe auß 12. sec. in Diutiska, III, 148 comisia, hemede. camisile, hemdelachen. Bgl. noß §. 184.
 10) Breviar. auß 8. sec. bei Meichebeck. I. p. 126.

<sup>11)</sup> Cap. lib 5, c. 174. Capit. III, von 811, c. 4.

<sup>12)</sup> Dipl. non 773 bci Nergart, I, 54. Ratperti casus S. Galli, c. 6 bci Perts, II, 65. cellario cunctique similibus monasterii officials laicales praefecti personas — Elikhahrdi casus St. Galli, c. 3 bci Perts, II, 103. Cellararii, ajunt, curtes et agros excolant etc.
13) L. Burgund tt. 50, c. 2, 8, 5. si alterius fueria extor, — ac-

tor patrimonii nostri, vel cujuslibet alterius, — si quisquam seu nostrum seu privati hominis actorem.

<sup>14)</sup> Dipl. von 813 bei Nevgart, I, 151. Urf von 898 in Juvavia, p. 119.

noch bie berrichaftlichen Beinberge u. a. m. unter fich batten 15). alfo gewiffer Daffen bie Forfter und Relbichuten maren. Gegen bie Lombarbei bin tommen auch jur frantifchen Beit ichon Schultheiße ale berrichaftliche Beamte bor, s. B. in Churratien. Gie maren Ministerialen bes Bifchofe von Chur 16) und baffelbe mas auch bie Deier (majores) gewesen finb 17). Auch biefe berrichaftlichen Chultbeife murben wie andere berrichaftliche Beamte bon ber Berrichaft ernannt und beim Dikbrauch ibres Umtes (ministerium ober ambactus), ihres Amtes auch wieber entfest 18). Die Gehilfen und Diener ber herrichaftlichen Beamten nannte man juniores, discipuli und nuncii. Co hatten g. B. in ber Abtei Korvei bie Rellner folche untergeordnete Gebilfen, welche baber cellerarii juniores, fie felbft aber cellerarii seniores genannt worben find 184). Much bie Defane u. a. m. batten folche untergeordnete Gehilfen (decani juniores), g. B. in ber Abtei St. Bermain 186). Der cellerarius ber Abtei Reichenau aber batte discipuli cellerarii und Boten (nuncii cellerarii) unter fich 18 c).

In geistlichen Grundherrichaften wurden nicht seiten Monche und andere Geistliche bet biefer Berwaltung verwendet, und zu bem Ernbe sogar auf bie aller enstrentlein Frenhöfer, a. B. von St. (Vallen bis nach Granario und Pontiano in Italien gesendet 119). Meistentheils wurden jedoch jene Beamten und ihre Gebilfen und Tiener aus den hörigen oder unspreien Colonen selbst genommen, a.B. die Meier 20), die Kellner 21, Zentner oder De

Poiypt Irminon ab. VI, 58, p 59 est foristarius de silva et vinea dominica.

Cap. Remedii episc auß Anjang beß 9. sec. c. 3. Qui scultaizium aut reliquum capitanium minist-rialem occiderit.

Cap. Remedii, c. 1 si scuitaizius vel major, qui loco illo pracfuerit.
 Cap. Remedii, c. 12.

<sup>18</sup>ai Statuta von 822, c. 5 im Polypt. Irminon. app. p. 318 u. 319.

<sup>18</sup> b) Polypt. Irminon. IX, 58, 210, p. 85 u. 105.

<sup>18</sup> c) Urf. von 848 im Birtemberg. Urfb. 1, 125. Tumge, p. 70.

<sup>19)</sup> Dipl. von 813 bei Nevgart, I, 151.

Polypt. Irminon ab. II, 2, IX, 8 u. 271, p. 6, 77 u. 111 major et colonus.

Polypt, Irminon IX, 228, XIX, 4, p. 107 u. 199. — servus et celerarius — celierarius et coionus.

fane 22), Forfter 23) und bie untergeordneten Beamten, Gebilfen und Diener (juniores) 24). Schafbirten (berbicarii), welche auweilen auch noch bie Balbungen zu beauffichtigen hatten 26), bie Rubhirten (vaccarii) 20) u. a. m. Als borige Leute maren fie fammt und fonbers ben herrichaftlichen Dienften und Leiftungen unterworfen, im Ergftifte Erier auch bie Billici, bie Defane, Forft= marte u. a. m. 27), in ber Abtei Rorvei bie Deier, Rellner u. a. m. 28). Beftand eine geiftliche ober weltliche herrichaft aus mehreren gronbofen ober aus mehreren Billen, fo ftanb auch bei ihnen, wie bei ben toniglichen Berrichaften, wieber ein boberer Beamter an ber Spite aller übrigen berrichaftlichen Beamten. Dan nannte biefe boberen Beamten, jumal in ben geiftlichen Berrichaften, insgemein Bogte (advocati) ober auch Bicebome (vicedomini) 29). biefe Bogte und Bicebome hatten in ben geiftlichen und weltlichen Berrichaften biefelbe Stellung, welche in ben foniglichen Berrichaften bie Berrichaftsrichter (judices und judices regigrum villarum) gehabt baben 30).

§. 90.

Bie die Roniglichen Minifterialen, fo hatten auch die Minifterialen, Beamten und Diener ber Grafen und ber anderen geiftlichen und weltlichen Großen fur ihren Unterhalt Beneficien und

<sup>22)</sup> Polypt. Irminon. IX, 57, 189 IL 209 p. 85, 95 IL 105 colonus et decanus.

<sup>23)</sup> Polypt. Irminon. VI, 53, p. 59.

<sup>24)</sup> Polypt, Irminon. IX, 58 u. 210, p. 85 u. 105, colonus et junior decanus.

Polypt. Irminon. app. III, 18 u. 22 pag. 402 u. 404 est berbicarius et praevidet silvam.

<sup>26)</sup> Polypl. Irminon. app. III, 22, p. 404 u 405.

Urf. von 706 im Polpl. Irminon app. VI, p. 841. Ad servitium abbatis villicus V solidos, decanus V, cuslodes silvarum V persolvunt.

<sup>28)</sup> Statuta antiqua von 822 im Polypt. Irminon. app. p. 835 ff.

<sup>29)</sup> Urf. von 764 im Wittemberg. Urfunbenb. I, 9. Capit. von 802, c. 18, von 808, c. 2, unb von 809. °. 22 bei Pertz, Hi, 92, 118 u. 156. Urf. von 819 bei Neugart, I, 176.

Capit. von 800, c. 22 umb Capit. Cals. von 873, c. 3 bei Pertz, Ili.
 156 u. 520, — mandet comes judici nostro vei advocato cujuscumque casas Dei. —

ambere Sänbereien ethalten <sup>21</sup>), insbesonbere auch die Meice <sup>23</sup>), meb enntergereineten Teiner, die Schaftirten <sup>23</sup>), die Kuhfirten <sup>24</sup>), die Gärtner <sup>23</sup>), die Kuhfirten <sup>24</sup>), die Gärtner <sup>23</sup>), die Jandwerfer und Kuhliter <sup>23</sup>), die Jiden er eine Maultie <sup>23</sup>), die Jiden er ein Auchter <sup>24</sup>), die Jiden bereiten angesiedelt waren, sieferten statt bes Jinses Arbeiten ühres Gemers bes, 3 B. die Schmiere <sup>26</sup>). Daber die jehr verbreiteten Lieferums gen vom Wagen, föllern, echiglien, Niellenn, Affelfen und anderen in ber Jaus- und hohe phattung nothwentsgen Gerähfschaften (§. 1383). Diejenlaus Jambwerter, welche auf bem Herrenhofe arbeiten müßeren, erhölten während ber Arbeit die Kohl <sup>41</sup>). Und wie die Koulssiehen Wilmistendern, die strebt die Kohl <sup>41</sup>). Und wie die Koulssiehen Wilmistendern, die strebt die Kohl <sup>41</sup>). Und wie die Koulssiehen Wilmistendern, die strebt die Kohl <sup>41</sup>). Und wie die Koulssiehen Wilmistendern, die strebt die Kohl <sup>41</sup>). Und wie die Koulssiehen Wilmistendern, die strebt die Kohlein burd Grepresingen und Gewaltsbaten jeder Art sich gib dereichern <sup>42</sup>), und ihre

Capit. I von 819, c. 16. Capit. lib. 4, c. 30. L. Longob. III, tit. 7, c. 1.
 Polypt. Irminon ab. app III, 5, 16 u 18, p. 397, 401 u. 402 —

major habet casam dominicatam eum aliis castitiis — major habet mansum dominicatum. —

Polypt. Irminon. app. III, 18 u. 23 p. 402 u. 404 berbicarius bunaria
 III.

<sup>34)</sup> Polypt, Irminon. app. III, 22 p. 404. Vaccarius habet bunaria IV.

<sup>35)</sup> Polypt. Irminon. IX, 244 p. 108.

Polypt. Irminon. IX, 231 — 238 de vinitoribus qui mansos ingenuiles tenent.

<sup>37)</sup> Polypt. Irminon. Xill, 103 u 104, p. 109 faber medietatem mansi.

<sup>38)</sup> Urf. von 843 in Birtemb. Urfb I, 125 exceptis beneficiis piscatorum.

<sup>39)</sup> Polypt, Irminon. XV, 9 p. 166.

<sup>40)</sup> Polypt. Irminon XIII, 104, p. 149, faber persolvit medietatem mansi de fabricina sua

<sup>41)</sup> Urf. vou 886 bei Dümge, reg. Bal p.78 ut eorum sutores, pellifices, fuliones in his diebus, quando in vestibus preparandis fratrum occupantur, de fructu prefate villae pascantur. When bie Urf. echt ift.

<sup>42)</sup> Byist. Imperat. ad Pippinum son 807 bcl Perts, ili, p. 150 quod aliqui duces et corum juniores, castaldii, vicarii, centenarii, seu reliqui ministeriales — carnaticos et vinum contra ommen justitiam ab eis exactari non cessant, et multas oppressiones patiuntur ippuse ecclesiae cintur ippuse ecclesiae compressiones patiuntur ippuse ecclesiae.

eigene Gewalt zum nachtheile ihrer herrn mehr und mehr zu vermehren 42).

#### £ 91.

Enblich ftanben auch biefe Berrichaften, wie bie Roniglichen Billen, unter ber Mufficht bee Ronigs und ber Roniglichen Beamten. Um namlich fur bie Erhaltung ber Beneficien ju forgen unb beren Berichleuberung ju verhindern, ließ Rarl ber Große ichon feit bem Jahre 787 bie Fronhofe einzelner Rirchen und Rlofter burch feine Cenbboten befichtigen, und wie biefes ichon aus fruberen Beiten bergebracht mar, über beren Beftanb Berzeichniffe, fogenannte breves ober breviaria, melde jumeilen auch inventaria 44) ober auch icon rotuli genannt worben find 45), verfertigen 46). Spaterbin marb biefe Dagregel generalifirt, und gwar querft auf alle Beneficien ber geiftlichen und weltlichen Grundherrn 47) und ipater auch noch auf bie Roniglichen Befitpungen (fisci) ausgebebnt 48). Diefe Bergeichniffe uber ben Beftanb ber vericbiebenen Fronhofe follten bem Raifer felbft vorgelegt merben 49). Und mehrere folche fur une gang unschatbare Breviarien über Ctaffelfee, Rieberaltaid, Beifenburg, Ct. Gallen, Calgburg, Berofelb, Freifing und andere Stifter, Abteien und Rlofter, fo wie uber mehrere Ronigliche Berrichaften haben fich gludlicher Beije bis auf unfere

<sup>43)</sup> Ekkehardi casus S. Galli, c. 3 bei Pertz, II, 103.

<sup>44)</sup> L. Wisig. V, 1, c. 2.

<sup>45)</sup> Ermold. Nigell. carm. II. 523 bci Pertz. II. 488.

<sup>46)</sup> Gesta Abbatum Fontanellens., c. 15 bei Pertz, II, p. 290 Haec vero est summa de rebus ejusdem coenobii, quae praecepto invictissiml Caroli regis annumerata est etc

<sup>47)</sup> Capit. Aquense ten 807, c. 7 bei Perts, III, 149, ut missi nostri per singulos pagos praevidere student omnia beneficia. —
Prim um de aecolesiis. — Similiter et alia beneficia, — totum quod invenerit la brevem mittat, et ipsos breves nobis deferant etc.

<sup>48)</sup> Capit. Aquisgranens. bon 812, c 7 bri Pertz. III, 174. Ut non solum ben eficia episcoporum, abbatum, abbatissarum, atque comitum, sive vasallorum nostrorum, sed eliam nostri fisci describaniur. Capit. bon 882, c. 36 bri Pertz, III, 364.

<sup>49)</sup> Capit. Aquens. von 807, c. 7. Capit. Aquisgran. von 812, c. 7.

Tage erhalten \*\*). Ju ihnen gehören auch bie polyptycha umb brewitates mehrerer französsischer Riöser und Abetien, 3. B. von St. Maur, Et. Bertin u. a. m., unter denne jedoch jemes des Kides Jemlino von St. Germain bei weitem das interesaufte Statisch von der Ana sinder in ihnen außer von bereite Bemerkten hin und wieder auch noch die Beschreibungen von den in den einzelnen Kirchen und Kidsen und Kidsen außewahrten Kostdarfeiten, West und andernahren Berm Büchern, u. a. m., z. B. in einzelnen Frendssen des Stiftes Freising, so wie in dem Niester Casselles \*\*1) und auch in einigen französsischen frendssen der Stiften \*\*2). In manchen herrichaften, z. B. in der Abets Korrei, sollte wieder jeder Hostoante, wenigstend der Kämmerer, Kellner und der Senschaft, sie eigenes Berzeichniß (brevis) oder Juventat paben \*\*3).

# III. Fronhofherren ober Grundherren.

### a) Gronhof: ober Grundherren.

# §. 92.

Die Fronhösserren ober Grundberren waren freie Grundbefiger. Auch die Zassellen den Winisserialen waren, wemn sie ein Beneficium erhalten ober eigenen Grundbessis hatten, Grundherren. Sie hatten an ihrem Besigthum, auch au bem Beneficium, die Keche eines seben Grundberren (bie dominatio et gedorratio <sup>64</sup>),

<sup>50)</sup> Pett, III, 176 — 180. Wenf, II, III. p. 16 ff. Breviar. aus 8. sec. bei Meichelbeck, I. p. 126. Gesta abbat. Fontanelleas. ad an 777, cap. 16 bei Pettr, id. 290—291. Zews, trad. Wiz. p. 262 f. Notitia testium ren 813 bei Neuger. I, 150 ff. Base est inquisito de curits, qui fereunt traditi and moassterium S. Gallin fine Clusina etc. Bresiat angeliich um 731 in Men. Bole XI, 14 umb Bereiar non 813, eed. VII, 88 ff. Congestum Arzonis ren 788 bei Reinmarp, Juarai. II, 18 ff. Güterrengichnis her Matin Brüm nen 893 bei Beter, I, 142 ff.

<sup>51)</sup> Meichelbeck, I, 1, p. 126. Pertz, III, 176. Mon. Boic. VII, 88 u. 84. 52) Polypt, Irminon. Ab. app. III, 22, p. 404.

<sup>58)</sup> Statuta antiqua con 822, c. 1 im Polypt. Irminon. p. 307 — ipsi ministeriales habent inde singuli breves suos id est camararius, collerarius et senescalcus.

<sup>54)</sup> Urf. Lubwigs bei Bouquet, p. 615, ut jam dicta villa - diebus vitae

Much bas Befitthum ber Bafallen bilbete eine Immunitat. Bie alle anderen Grundberren mußten baber auch bie Bafallen bie Berbrecher, welche bor bie öffentlichen Gerichte geborten, an biefe ausliefern 55). Gben fo maren bie Ministerialen, wenn fie ein Beneficium erhalten ober eigenen Grundbefit batten, mabre Grundund Immunitateherren 56). Die Grundbefiter murben baber von jeber Berren (domini), b. b. Grund : ober Lanbberren, bei ben Ungelfachfen land-rica ober land-hlaford 57), und bie reicheren und angeseheneren unter ihnen, um fie von ben Aermeren (pauperes) au untericheiben, bie ebeufalls Grundbefiter, meniaftens nicht immer, wie im fpateren Mittelalter, befiglofe Leute maren, öftere reiche ober machtige (divites ober potentes und viri potentes genannt 58). Bon ber berrichaftlichen Gewalt (potestas). welche bie Grundherren hatten, wurben fie auch potestas 50), ober noch baufiger homines potestativi ober viri potestativi, b. b. reiche und machtige Leute 60), fo viel ale viri nobiles, freie Grundberren ober Greiberren genannt 61). Bon

nostrae beneficiario munere in dominatione et gubernatione A. monasterii rectorumque illius permaneat.

<sup>55)</sup> Cap. Franc. bon 779, c. 9 u. eap. Longob. c. 9 bei Pertr, Ili, 86 u. 87. Ut latrones de infra immunitatem iiii iudicis ad comitum placita praesentetur. — Similiter et vassus noster, si hoe non adimpleverit, beneficium et honorem perdat.

<sup>56)</sup> Urf. von 898 in Juvavia, p. 118 f.

<sup>57)</sup> Leg. Cnut. I, c. 8.

<sup>86)</sup> Čap, von 614, c. 19 u. 20 bri Perts, Ill. 15 potentes, qui in alies possidant regionius, alie potense for été de numbéfique veb pressor, ced c. 21. Cap, von 865, c. 8, ced. p. 451, quidam laid, et maxime potenties a enoblég unta donor sus abutilea habent. Proc. Salomonár. 15. potenti uirc quicqui possessionum. — Die potentes rechts fight divites grammat mab ber pasperbus uniquegnquérie possessionum. Selo potentes products processes possesses por constituires de potentes por constituires, von 862, c. 4, ced. p. 481 t. 482. Si quis de potenties in processes possesses por la principa de potentes possesses por constituires por consideration au committe to passer en expositaverit.

<sup>59)</sup> Cap. von 861 bei Perlz, Iil, 477. Missi nostri colonos et servos pauperes cujuslibet potestatis non malient. Leg. Henrici I, c. 20 §. 2 et alie potestates in terris proprie potestatis sue. —

Trad. Salisburg., c. 5, 12 u. 13 bei Kicinmahr, luvavia, II, 35 ff. Haltaus, v. mödstig, p. 1287—1292.

<sup>61)</sup> Trad. Saiisburg, c. 12, nobiles viri ac potestativi tradiderunt - ad

Hertigdistwegen über ieinen Grundbesst verlügen, nannte man baber manu potestativa tradere <sup>60</sup> oder anch ex nostra potestate donare <sup>60</sup>). Seit dem 7. Jahrhumbert, noch häusiger aber seit dem 8. und 9, wurden übessich öhreren genannt. Denn die Borte senior und domiaus wurden von ieder, als gleichbebeutend gebraucht <sup>60</sup>). Interfrussich, zum merovingischen Zeit, begichmete man mit dem Ausderud senior jede Unterordnung unter einen Oberen, die Unterordnung der Unterthanen unter den König <sup>60</sup>), wie die Unterordnung der Elles unter die einstellichen und anderen Beannten <sup>60</sup>) und die Interverbrungs der niederen Estistischt unter die fährer die fährer die füssel den Beckte <sup>70</sup>, setengang eine Unterordnung unter einen Scheren <sup>60</sup>). Auch nannte man alle hervorragenden, in höherem Ansphen Necken Wäuner seniores, wie heute nach herren <sup>60</sup>). Daher sit diesten veniores wie heute nach herren <sup>60</sup>). Daher sit diesten veniores wie heute nach herren <sup>60</sup>). Daher sit diesten veniores gentia <sup>70</sup>,

viros nobiles et potestativos. — Meine Ginleitung jur Gefc. ber Mart., hof: u. Brf. p. 244.

<sup>62)</sup> Urf. auß 8. sec. bei Meichelbeck, 1, 2 p. 93. L. Alamann. Karolina, 1, §. 2 form. Goidast c 37, 54, 55 u. 70. Henschel, v. potestative und potestativa manu. V, 381.

<sup>63)</sup> Form. Goldast. c. 70.

<sup>64)</sup> L. Winig, IX, 2, c. 9, unasquisque a senior ev el domino suo. — Gregor Tev. VI, 24 que mihi a dominia nostria el senioriza imperata sunt. Lex Rem. Ulin. IX, 30, 2 p. 205 ad suum domino relvad suo seniore nauciet. Senior umb dominis mirio met del Gibble. Puttutto gelvandet in Cap. son. 803, c. 5 u. 9 unb von 811, c. 7 u. 9 et Perfs. III, 119 u. 178.

<sup>66)</sup> Marculf, 1, 7. Domno illo Regi vel seniori. Der Rönig wirt öfters senior genaunt. Gregor. Tur. VII, 15. Henschel, v. senior, IV, 185.
66) Marculf, II, 1 ownes seniores, quoscunque judices esse constiterit.

Eben so werben die höheren Hofbeamten ministri senlores im Gegensche ju ben untergerbneten Hofbienern (juniores) und die höheren Richter judices senlores oder blog senlores genannt im Capit. Remedii episc. c. 3, 4, 7 u. 12.

<sup>67)</sup> Capit. von 869 c. 8. Urf. von 664 bei Hontheim I, 88 seniorem et abbatem sibi instituat. Roth p. 371 Rot 16.

<sup>68)</sup> Salzburg. Formelb. c. 33. Ad quemlibet seniorem-

Marculf. 1, 32 cum consilio seniorum fidelium nostrorum. Gregor. Tur. 17, 27.

<sup>70)</sup> L. Wisig. III, 1, c. 4

<sup>71)</sup> Gregor. Tur. VII, 33.

<sup>72)</sup> Gregor. Tur Vi, 11, 31, Viii, 21.

<sup>78)</sup> Gregor. Tur. VIII, 80, stalim tumuitus exoritur, et in tantum unusquisque contra seniorem saeva intentione grassatur. — Vi, 24 eod. Nihli per me feci, nisl quae mihi adominis et senioribus imperata sunt.

<sup>74)</sup> L. Wisig. VI, 1, c. 1. Ut domino vel senioribus loci petatur serrus, – judez prius dominum, villicum vel actorem ejus loci cujus serrus fuerit accusalus. – Die seniores loci maren bemnad bie grunbfertidjent Beamten, ber villicus vel actor ioci

<sup>75)</sup> Form, Salomonis. Nr. 10. Regis missi et seniores ejus servi form.
Alamann (股時) Nr. 26. Cellerarius senior, oben § 66.

<sup>79)</sup> L. Wisig, IX, 2, c. 9, quisque a seniore vel domino soo — Diefest, Gefeigh iron Rönig Greig, allo bertild aus Levin T. sec. Cap. buf 885, c. 9 bei Pertx, III, 419, si seniores ipsorum colonum — 191, 106 Cap. 10, 100, end p. 506. It find in Gilliterregidnijs en Gilliterre 1089, § 32, 113, 114, 116 bei Bauer, I, 161, 196, 197 u. 108, wirb er Grundbert senior genanties.

<sup>77)</sup> Cap. bon 800 bei Pertz, III, 82, de hominibus ecciesiastieis seu fiscaiinis — a seniore suo. Perm. Andegav. Nr. 28 in basiiesa domini iliius senioris — vergl. Nr. 30 u. 32. Cap. bon 807, c. 5 bei Pertz, III, 161 de iliis hominibus — qui seniores suos fugiunt. —

<sup>78)</sup> Cap. ill, von 813, c. 42 bei Baluz.

<sup>79)</sup> Cap. Pippini, c. 7 bei Pertz, III, 31. Cap. von 755 c. 80 unb von 756, c. 10 bei Baluz. Cap. III, von 818, c. 18, 44 u. 46 bei Baluz.

Colonen Grundbestig (mansi ingenuiles) hingsgeben hatten <sup>10</sup>). Tenn bie Werte dominus, potens, senior und possessor wurden als gang gleichebentenb gebrucht <sup>13</sup>). Taher wurden auch bie Oberen der freien Bafallen abwechselnd seniores und domini genannt <sup>13</sup>).

# b) Grunbherricaft.

#### §. 93.

Das herischaftliche Gebiet wurde von ber jedem Grunderen gungehende herrischaftlichen Gewalt (dominatio, potestas oder senioratus) selbst eine herrischaft oder Grund herrischaft (dominieum, dominatio, potestas, senioratus u. f. m.) genannt. Das Berfügungskrecht der Grundherren über ihren Grund und Boben und über die darung augesessen unfreien umd hörigen Geute wurde nämlich eine herrischaftliche Gewalt (dominatio oder potestas 23), eine Schutz oder Schirmgewalt (mundoburdium oder defensio) 21, eine Schutz oder (vestitura) 23) oder

Polypt. St. Remigli, ed. Guérard, XI, 2, XVII, 122, 127, XVIII, 1,
 XIX, 18, XXII, 44, p. 21, 56, 57, 59, 65 u. 87.

<sup>81)</sup> Cap. von 614, c. 19-21 bei Pertz, III, 15 gebraucht potens und possessor als gleichebeutend Cap. von 862, c. 4, cod. p. 481 u. 482 beißt es mehrmaß seniorem et quemlibet regul potentem — lpse potents vel senior.

<sup>62)</sup> Cap. von 757, c. 9 umb sen 806, c. 10 bri Perts, III, 28 u. 142.
8) Form. Bignon. c. 6 ists amonia in tap permanent domination and possidendum, form. Bignon. c. 2 u. 5 et quicquid exide facers volucies, liber est firmissine in tau permanent peterate as discussion, vergi form. Sirmond. c. 45. llft. zon 844 bri Bains, II, 1446, ut militus episcepas sat cosmo vel missus discurrers iti aliquam dominationem aut tyransidem peteratem excreent. Wind, nach angulfdiffem 2006. Leg. Henrid I z. 00 § 2. Archipiscopi, episcopi, comiler et aliae potenties, in terria propriae potestatis sase.

<sup>84)</sup> Form. Sirmond. c. 44 de vestra potestate vel mundoburdo — sub vestra potestate vel defensione

<sup>86)</sup> Urf. von 854 im Wirtemberg. Urfb. I, 142. hobam unam tradidit Ita ut deinceps, quod illud monasterium modo in sua potestate el vestitura habere videtur. —

ein Seniorat (senioratus) genannt 86). Und von biefer berrichaftlichen Gewalt murbe fobann auch ber Grunbbefit felbft eine Berricaft (potestas, proprietas, dominatio, dominicum, dominium, domania ober Domane) 87) ober auch gang allgemein ein Befittbum, eine Befitung (possessio) 88) und ein Centorat (senioratus ober senioraticum) genannt 89). Diefe Benennungen fommen amar baufiger erft feit bem 8. und 9. Sabrbunbert por. fo wie benn auch bas Bort senior und senioratus ale bie Bezeichnung ber Unterordnung eines abbangigen Freien ober eines Unfreien ober Borigen unter feinen herrn bauffger erft feit bem 8. Jahrhundert vorfommt, wie biefes Baul Roth icon bemerft bat 90). Allein die Grundberrichaften felbit reichen bereits in porbiftorifche Beiten bis zu ben erften Unfiebelungen ber Germanen binauf, und auch jene Benennungen tommen icon, wie wir gefeben, feit bem 6. und 7. Sahrhundert in ber angegebenen Bebeutung por. Der Grund, warum fie feit bem 8. Jahrhundert baufiger vorfommen, liegt theils in ber fpateren weiteren Entwidelung jenes Berhaltnif: fes, theile in ben großen Beranberungen, welche mittlerweile mit bem freien Befitthum vorgegangen find, welche fobann auch neue ober wenigftens genquere Untericeibungen unb Benennungen noth-

<sup>88)</sup> Cap, pre Hispanis ten 644, c. 5 bri Balur, II, 27, si aliquis cujusiibet homlais senioratum eiegeril — in dominium et potestatum eigeril — in dominium et potestatum prioris senioris rerertaniur. Permusé, hrutèren bie Wortt senioresius unb potestas senioris alŝ glidsbetusten gefenudi. Cap, ten 866, c. 13 bri Petrt, III, 446, si aliquis talis est cui suus senioratus non placet — ut ad alium seniorem. — Cap, ten 856, c. 6, d. od. p. 449, a eigus senioratum et ad ejus distilates reverbi, 10, 10, d. Anaales Hincmar. ad. 871 u. Vita Hludow. c. 51 bri Petrz, 1, 489 u. II. 857.

<sup>87)</sup> Marcult II, 1. Salzburg Formelbuch c. 1 — 7. Meine Ginleitung, p. 104, 105, 226 u. 227.

<sup>88)</sup> Salzburg. Formelb. Nr. 5 u. 6, mea fuit possessio vel dominatio.

<sup>89)</sup> Henschel, v. senioraticum unb senioratus, VI, 186. Urf. bou 942 bri Nengart, I, 597, de curte senioratus. Cap. bou 864, c. 31 bri Perta, III, 496, indeque ad senioratum summ unusquisque redeal. §ver fann jebod senioratus briteš, jomoți cinc ţerridodilide, @enoli ale cinc @rumbercridoji ober cin berridojilides @etch bebuten.

<sup>90)</sup> Paul Roth, p. 371 Ret. 18.

wendig gemacht haben \*\*). Paul Roth's Anstigt, daß ber Sentirat erst mit der neuen Heerverfassung ertlanden sei und mit der Verleibung Kniglicher Beneficien zusammenddags \*\*2), tauu ich seboch nicht beissummen. Tas Wort senior und senioratus sit viele mehr eine gang allgemeine Benennung, die insbessendere auch, wie wir gesehn, die Colonen, Liten und bei schubehreigen Leuten ohne alle Beziehung auf Leucssielen wordommt, die zwar auch auf des Verlessenden der Angenenbet, aber sow auch auf des Verlessenden Grunde und angewendet, aber sow in der warb auch im späteren Wittelater des Wort senioratus und noch heter im Frankreich des Wort seigneurie von seber Grundberrichaft, von der alobialen wie von der seude geberucht.

Eine weitere Benennung für Erundpertischt war mitium, micium, nistio oder mitht. Defeis in früheren Zelten gang misperstandene und erst seit Guerard, Wais nud Roth flar gewordene Wort hat nämtich diesseiche bepette Bedeutung vole potestas, dominatio und senioratus. Man verstand auch unter mitum einerfeits die herrischaftliche Gewalt, asso, da jeder Grundberr seine Stuterfassen gut schieben und au vertreten hatte, ihnen das mitum schuldig war, den Berrischaftlichen Schuß und die Berrischaftlichen Schuß und die berrischaftlichen Banu 181). Anderverseite verstand war auch den berrischaftlichen Banu 181). Anderverseite verstand war netwertschaftlichen Schußen gestellt die Berrischaftlichen Schußen der schieben der die Berrischaftlichen Schuschaftlichen werden gestellt die Berrischaftlichen Schuschaftlich werden der die Berrischaftlichen Schuschaftlichen Schuschaftl

<sup>91)</sup> Meine Einleitung, p. 104 u. 226—228. Auch bie L. Wisig. IX, 2, c. 9. flammt icon aus bem 7. sec.

<sup>92)</sup> Paul Roth, p. 353-358 u. 367 ff.

<sup>98)</sup> Roth, p. 164 u. 165 ltrf. von 546 bei Bréquigny ed. Pardessus, 1, 110. Nr. 144, unde legitimo redebet mitio, vel sermone tuitionis nostrae vel mundeburde recipere deberemus. Mijo war mitium, tuitio unb mundeburdum cintes unb basselle.

<sup>94)</sup> Jatob Grimm, Borrebe gur lex Salica von Derfel, p. 11-14.

<sup>95)</sup> Urf. von 751. — nec mitio potestatis illorum, umb Urf. von 771 et Henschel, v. mitium, IV, 448. ut nullus judez publicus — homines ipsius ecclesiae — tam ingenuos et serros, qui super corum terras et milto manere videntur. Urf. von 760, 772 u. 775 bc. Schoppf. lin, I, 36, 46 u. 48. — tam ingenuos quame te serros, qui super co-

Herrichaft wohnenden Colonen inframitici oder de inframitico und die außerhalb der Herrichaft wohnenden de forismitico oder forastici genannt.

rum terras vel milto (eber miclo) commanere videntur. Marculf. 1, 28 u. 24. qui ad propris corum resident, vel undecunque ipue legitimo redebit miltio. Form. Lindenbrog. c. 36 u. 37. Cap. von 808, c. 10. bei Pertx, Ill, 116. Ut apc colonus — for as mitto possint — traditiones facere.

<sup>96)</sup> Polypt. Irmin. IX, c. 300-302, p. 114 u. 115. Bgl. Guérard, l, 430. unb Baib, II, 292. Not. u. IV, 259.

<sup>97)</sup> Form. Andegav. c. 58, vgl. uoch c. 4, 8, 21, 22 u. 39. 98) Form. Andegav. c. 8 u, 21. terra sancti illius —.

<sup>99)</sup> Cap. Childeberti von 596, c. 6 bei Baluz, I, 19. nnb Pertz, III, 10. Not W.

<sup>1)</sup> Cap. von 864, c 18. bd Pertz, III, 492 in fiscum nostrum vel in quamcunque immunitatem, aut alicujus potentis potestatem vel proprietatem confugerit. — Intranti in ipsam immunitatem vel in cujusiblet ikominis potestatem vel proprietatem. Mitine Ginfeitung, p 105. Rute 14 umb 227 Rute 50.

<sup>2)</sup> Bal, Henschel, v. mundat, IV, 574.

<sup>3)</sup> Bon bem Richfer Bogon beißt es in einer Urfunde Teodoricks III. een 683, quod fisci nostri ditionibus debuerint inferre (bie Hinterisfien jrnes Richters) hoe ad ipaam congregationem sanctam concedimus hier ift also ditio fisci glickbebeutend mit fiscus vgl. von Sudel, Gniftebung des Benightums, p. 268.

auch bas herrichaftliche Bebiet ober die Grundherrichaft felbft, also ditio fisci, eine Grundherrichaft bes Fiscus ober eine königliche Domaine \*). Endlich wurde die Grundherrichaft auch, wenn sie aus erretben Bestihungen bestand, eine genealogia gemannt \*).

c) Grokere Brunbherrichaften.

## S. 94.

Die Grundberrichaften maren urfprunglich meiftentheils febr flein und unter fich in ber Regel gang gleich. Denn bie Loosguter waren urfprunglich mahre Grundherrichaften. Gin Loosgut mar aber bem anbern gang gleich und auch bie Rechte, welche bie Looseigener barin hatten, maren in bem Ginen eben fo groß wie in bem Anberen. Erft feit ber Eroberung ber Romerpropingen und feit ber ungleichen Bertheilung bes eroberten Lanbes, und feit ben barauf folgenben Beraugerungen, Erpreffungen und Bebrudungen murbe ber freie Grundbefit in ben Sanben weniger geiftlicher und weltlicher herren vereiniget "). Die Rirche gumal hatte feit bem 6. Nabrhundert bebeutenben Grundbefig erworben und ftrebte nun nach immer grokerer Gelbitftanbigfeit und foggr nach volliger Unabbangigfeit Aber and febr viele meltliche Grundberren, unter ibnen fonigliche Beamte, Grafen und Bergoge, batten ihren Grund: befit bebeutenb vermehrt, und fuchten fich nun ju unabhangigen Territorialherren ju erheben Daber mar es bereits im 8. Jahrbunbert nabe baran, bak fich bas Reich bamals ichon in eine Denge fleiner felbftftanbiger und unabhangiger Territorien aufgeloft batte. Durch ben fraftigen Urm Rarl Dartell's und feiner großen Rachfolger murbe jeboch bas Reich bamale noch von ber Gefahr einer Beriplitterung befreit. Rari Martell brach namlich bie Bemalt ber nach Unabbangigfeit ftrebenben Grundherren, welche man

<sup>4)</sup> Marculf. 1, 14. vel qualibet genus hominum ditioni fisci nostri subditum, qui ibidem commanent - vgl. 1, 20. und Salgburgfformelbuch. c. 46

<sup>5)</sup> Rpist. Alati. V. in Quellen gur Bair. Geich. VII, 178. Henschel, v. genealogia III, 504.

<sup>6)</sup> Meine Ginleitung, p. 228 ff.

p. Daurer, Gronboi.

auch Tyramen genannt hat ?). Und seine großen Nachsslogen Pippin der Kurze und Kurl der Große, vollenderen, was er selsst begonnen hatte. Unter Kard Wartell's Söhnen wurden die Kirchengalter verzeichnet und als Beneficien an die weltlichen Großen vertbeilt. Dahum dwurden nun biet zwar für den Augenblid an das Interest des Königs gebunden. Es wurde zieden durch jene Rachregesen selsst zu stellt wieder der Grund zu neuen Gefahren, nämlich zur Ausschlagen der Standes der freien Grundbestiger, zur Schwächung der Feinzissichen Gewalt und zur Bildung ann unabkänigker und ielbssicher Werderireiten gefent?

Je gablreicher namlich bie großeren Grundherrichaften geworben find, befto mehr baben fich bie unabbangigen freien Grundbefiter verminbert, bis gulett ber Ctanb ber Gemeinfreien faft ganglich berichwunden ift. Die armeren Freien, welche entweber aar feinen felbitftanbigen Grundbefit ober nur noch ein febr fleines freies Befitthum hatten, mußten fich an ihrer Celbfterhaltung entweber einem größeren Grundberen unterwerfen und beffen Grund: ober Schuthorige merben, ober fie mußten fich an bie großeren Grundbefiger wenden, um von ihnen ein freies Bacht- ober Bineaut zu erhalten und biefes fobann gegen Entrichtung gemiffer Abgaben und anberer Leiftungen als freie Colonen gu bebauen .. Mis freie Leute bebielten bie Letteren amar ibre Greibeiterechte. Gie ftanben in perfonlicher Begiehung, insbefonbere mas bie Gerichte = und heerfolge betraf, nach wie bor unter bem Ronig und unter ben foniglichen Beamten. Ihre Abhangigfeit bon bem Grundberren, beffen Laub fie nun bauten, mar bemnach aufange bloß eine bingliche. Je großer nun aber bie Grundberrichaften murben, und je mehr freie Colonen fich in biefen Grundherrichaften, alfo auf frembem Grund und Boben anfiebelten, befto mehr ftieg bie Dacht und bas Unfeben ber großeren Grundberren gum Rachtheile ber freien Colonen, welche querft fattijd mehr und mehr in Abhangigfeit geriethen, bis biefe fattifche Abbangigfeit gulett,

Einhard, vita Karoli, c. 2. bei Pertz, Il. 144. Karolus, qui tyrannos per totam Franciam dominatum sibi vindicantes oppressit.

<sup>8)</sup> Bgl. insbefonbere Roth, p. 313 ff.

<sup>9)</sup> Meine Ginleitung, p, 244 u. 247 ff. Roth, p. 354.

feit ber erlangten Immunitat ber herrichaft, auch noch eine recht-

### d) hinterfaffen.

## S. 95.

In ben fleineren Grundherrichaften pflegte febe Familie ihren Grund und Boben felbft augubauen, in ben großeren Grundherrichaften mar biefes aber aar nicht mehr moglich. Die groferen Grundberren, die Konige eben fowohl wie die übrigen geiftlichen und weltlichen Grundherren, ließen bemnach ihren herrichaftlichen Grund und Boben entweber burch ibre unfreien und borigen Rnechte und Dagbe auf eigene Rechnung vom berrichaftlichen Sofe aus bauen, ober fie gaben ihre berifchaftlichen ganbereien als Bachtober Bineguter auf furgere ober langere Beit an unfreie ober borige Leute ober auch an gang freie Colonen bin. Daber murben Die herrichaftlichen Gelber balb von unfreien Colonen gebaut 10), balb bon borigen Colonen, bon Liten, Laten, Lauen, Barichalten ober auch von Freigelaffenen, inbem auch ibnen bei ibrer Freilaffung Land angewiesen zu werben pflegte, wenn fie foldes nicht icon vorber ale unfreie Leute befeffen haben follten 11). Daber mobnten offere Freigelaffene (tabellarii, epistolarii u. g. m.) neben freien und unfreien Rircheuleuten und Fiscalinen und anberen sinspflichtigen Colonen (tributarii, censarii u. g. m.), s. B. im

<sup>10)</sup> Urf. bei Zeuss, trad. Wiz., p. 7. hobas III. et mancipia super commanentes. Tann p. 9, 16, 22 ii. 23. — servem meum cum hoba sua. Urf. auß 8. sec. bit Meichebeck, 1, 2, p. 102 una colonia vestila cum mancipiis Urf. auß 8. sec. in Juraria, 11, 37 ii. 38. servum cum colonia sua. Urf. von 771 ii. Wittmerg. Urfb. 1, 13. dono servum namu cum hoba sua. 381, noch obert § 10.

<sup>11)</sup> Conc. Agath. von 507, c. 7. — cum hoc quod eis manunissor in libertate condimierit, quod lumen jubenus 20 30,0 numerum et nodum in terrula, vinesia vel hospitiolo tenere. Form. Marcuif 1, 22. Form. Balux. c. 28. Iestiamentium bon 700, 721 u. 739 led Brēquiguy ed. Pardersus, 11, 267, 380 u. 375, W. 4625, 164 u. 569 u. ti pse per testamentum nostrum libertus fatt et lipas colonicas sub nomine libertuistatis habest. 8a1, 5, 10 u. 104.

Bisthum Strafburg 12) und in ber Abtei Beifenburg 13) Aber auch freie Colonen (liberi, franci und ingenui) tommen icon feit bem 6. und 7. Sabrbundert in großer Angabl bor, und gwar von allen Rationalitaten, in ben Grundberrichaften bes Ronigs ober bes Sietus eben fowohl wie in ben Gerrichaften ber geiftlichen und weltlichen Grundberren 14). Huch hatten fcon feit bem 6. und 7. Jabrhundert öftere freie Leute jumal von geiftlichen Grundberrichaften Brecarien auf eine Reihe von Jahren gegen bie Entrichtung von gemiffen Abgaben erhalten 15). Enblich geborten auch noch bie Inhaber ber precaria oblata ju ben freien Colonen (S. 28). Offenbar waren auch bie Inhaber ber mansi ingenuiles urfprunglich fammt und fonbers freie Leute (ingenui), fo wie bie Inhaber ber mansi lidorum urfprunglich Liten und bie Inhaber ber mansi serviles unfreie Leute gewesen finb (f. 123). Jeber Inhaber eines Bauerngutes (mansus) mar und bieft ein Colone ober ein Bauer (mansuarius), gleichviel ob er ein Unfreier, ein Soriger, ein Freigelaffener, ober ein freier Dann eingenqus ober homo liber) mar ie). Ber aber fein Bauernaut, fonbern nur ein fogenanntes leeres Sanschen (eine bloge casa) erbalten hatte, ben nannte man nicht mehr einen Bauer, foubern einen Rofs faten (cosatus ober casatus), fpaterbin einen Rother (§. 9 u. 113).

<sup>12)</sup> Utř. von 878 bei Grandidier, p. 258. homines ipsius ecclesiae tam Ilberos quam servos, fiscalinos et tabellarios —.

<sup>18)</sup> Urf. von 897 bei Zeuss, p. 154. sint firmiter ingenue permanentes, sicut et alii tributarii. vel censarii seu epistolarii qui per talem conditioneni sunt relaxati Ingenui.

<sup>14)</sup> Marcuil I, S. u. 4. tam de Ingenuis, quam de servienthus rel quibuslibet nationibus hominum in praedictae ecclesiae villas commanentes, cod. 1, 14. rel qualibet genus hominum ditioni fisci nostri subditum, qui ibidem commanent. Saţis, @cruntlund, c. 46, 58 n. 54. Marcuil I, z. II, 29 III't von 1774 et Druck, cod. dipl. Fuid. Nr. 46, p. 80. Cap de villis, c. 02. de ingenuls qui per fiscos aut villas nostras commanent. Sql. noch c. 4 n. 62. Noch vicit Seifeitch bei Balis, II, 173. Not.

<sup>15)</sup> Marculf II, 39-41.

<sup>16)</sup> Marculi. 1. 22. sicut et reliqui mansoarii — ingenui 聖和 noch App.
Marculi. c. 24. Calab. Jormelbuch, c. 50. Form. Alamana. (影時)
Nr. 42. ut nullus de mansionariis vestris — unb §, 9 u. 10.

Es wohnten baber in ben groferen Grundberrichaften öfters auf einem und bemfelben Sofe 17) unfreie, borige und freie Colonen neben einander und bauten bas grundherrliche gand in einer mehr ober weniger felbitanbigen Beife. Die freien Colonen fanben urfprunglich in einer blok binglichen Abbangiafeit von bem Grundberrn, beffen Grund und Boben fie bauten. Denn ale verfonlich freie, teiner Grundberrichaft und feiner Coutberrichaft unterworfene Leute ftanben fie birett unter ber öffentlis den Gemalt. Gie maren bemnach urfprfinglich teine eigentliche Sinteriaffen. Dieje freien Golonen burfen jeboch nicht mit ben fleineren freien Grund befinern, welche in einer grokeren Serrs icaft anfaffig maren, permecbielt merben. Denn bie freien Grundbefiter, auch wenn fie innerhalb einer grofteren Grundberrichaft anfaffig ober vielmehr von ihr umgeben maren, faken auf ihrem eigenen Grund und Boben. Gie maren baber teine blofe Colonen und ftauben barum in gar feiner Abhangigfeit, auch in feiner binglichen Abhangigfeit von bem größeren Grundherrn. Gie maren pielmebr felbit Grundberrn und batten in ihrem fleineren Befitsthum biefelben Rechte, wie bie großeren Grundberren in ibren groferen Befigungen Mus biefen fleineren Grundberren ift fpaterbin in ienen Territorien, in welchen fie fich im Befite ibres freien Gigen erhalten baben, ber freie Bauernftanb bervorgegangen. Much biefe fleineren freien Grundbefiger haben übrigens, ba fie feis ner herricaft unterworfen, alfo feine hinterfaffen maren, birett unter ber öffentlichen Gewalt in berfelben Beife geftanben, wie biefes auch bei ben großeren Grundherrn ber Fall war. Die uns freien Colonen bagegen ftanben pon jeber in feiner biretten Unterordnung unter ber öffentlichen Gewalt. Gie ftanben vielmehr birett nur unter ibrer herrichaft und maren baber unfreie Sinterfaffen. 3mifchen ben freien und unfreien Colonen in ber Mitte ftanben nun bie grund= und ichupborigen Colonen,

<sup>17) 31.06</sup> Polypt. Irmin. XI, 2—6 u. 8, p. 119 u. 120 neohtten Stittn, Gotonen und Unfreie (servi) neben einneher auf bemeißen Spoie. Breie (kominies ingenui) und Unfreie webalten feit Shiffig in berfelden Spertfelett Urf. von 760, 772 u. 775 bei Schöpffin, I, 36, 45 u. 48. Eben is Breigeleiten seben freien und untfreiten Solomen.

ju melden auch bie Freigelaffenen gehort haben, wenn ber Grundberr ibr Schutherr mar. Gie maren zwar perfoulich freie Leute. Da fie febod einem Grund: ober Coutberrn unterworfen maren, fo ftanben fie nicht birett unter ber öffentlichen Gewalt, und fie burften fich obne Ruftimmung ibres herrn nicht aus ber Grundober Schutherricaft entfernen. Gie maren baber ebenfalls mabre Sinterfaffen, und amar grunds ober ichunborige Sinterfaffen, welche bon ben freien Golonen eben fo perichieben maren wie pon ben unfreien. Ale borige Sinterfaffen ftauben fie, wie bemerft, nicht bireft unter ber öffentlichen Gewalt. Die öffentlichen Beamten burften baber nicht bireft gegen fie einschreiten. Gie mußten vielmehr, fo oft bie öffentlichen Gerichte tompetent maren, von ibrem herrn por Gericht gestellt und baselbft pon ibm pertreten werben. Much gogen fie nicht unter bem bireften Befehle ber offents lichen Beamten, vielmehr unter bem Oberbefehl ihres Gerrn (dominus ober senior) in ben Krieg.

Diefes Berhaltniß ber unfreien und borigen Colonen bat fich im Laufe bee 6. und 7. Jahrhunderte nach und nach von felbft gebilbet und murbe fobann auch noch pon Geiten ber öffentlichen Gewalt in ben erften Immunitatsprivilegien anerfannt und auf bie freien Colonen ausgebebnt. Dan fich bie erften Immunitateprivilegien auch auf bie freien Colonen erftredt baben, fprechen amar nicht alle Freibriefe ausbrudlich aus. Es ift biefes aber bennoch mehr ale blog mabricheinlich. Denn bie 3m= munitat ber unfreien und borigen Sinterfaffen lag icon, wie wir feben werben, in ber Immunitat bon ber Darfaemeinicaft. Cie beburfte baber teines Rugeftaubniffes und im Grunbe genoms men auch feiner Anerfennung von Ceiten ber öffentlichen Gewalt. Rur binfictlich ber freien Colonen war bemnach eine folde Conceffion nothwendig, fintemal fie birett unter ber öffentlichen Gewalt geftanben haben. Da nun biefe verschiebene Stellung ber freien Colonen und ber unfreien und borigen Sinterfaffen in einer und berfelben Grundberrichaft, von benen bie Erften bireft unter ben öffentlichen Beamten, Die Letteren aber bireft unter ibrer Berricaft und unter ben berrichaftlichen Beamten und nur inbireft unter ber öffentlichen Gewalt ftanben, ju einer Konturreng ber öffentlichen mit ben berrichaftlichen Beamten, und biefe nothwendiger Beife gu Ronflitten fubren mufite, fo icheinen eben biefe Ronflitte bie erften Immunitätspreitiggien veranlaßt au hoben, und ibr Jivedt bie Beeitigung biefer Konstitte giwere je in. Geit ber erlangten Immunität von ber öffentlichen Gewalt berten nun aber auch bie freien Golonen auf bireft unter ber öffentlichen Gewalt zu fteben.

Die erften Immunitatsprivilegien erfanuten namlich, wie wir feben werben, nicht blof bie bereits bestebenbe Freiheit ber unfreien und borigen Colonen, ber fogenannten Grundholben, an, fonbern fte befreiten auch noch bie auf grundberrlichem Boben anfaffigen freien Colonen bon bem bireften Ginidreiten ber öffentlichen Beamten. Daburd murben nun aber bie freien Colonen mit ben uns freien und borigen Grundholben ber öffentlichen Gewalt gegenüber auf gang gleiche Linie geftellt. Gitr bie Ginen wie fur bie Unberen borte bie birette Berbinbung mit ber öffentlichen Gewalt, und baber auch ber birette Cous ber öffentlichen Gemalt auf. Ge begann bemnach nun auch fur bie freien Colonen ber Coun bee Grunbberrn, beffen Grund und Boben fie bauten, inbem Riemand obne einen bireften Cous fein tounte, fo a. B. im Rlofter Gberemunfter im Elfag ber Cout bee Rloftere fur bie in jener herrichaft angeseffenen freien Leute (homines ingenui) 18). Die bis babin binglide Abbangigfeit ber freien Colonen murbe baber nun auch noch eine perfonliche. Das bloke Bobnen auf grunbberrs lichem Boben, auch ohne ausbrudliche Unterwerfung fohne commendatio) reichte bin, ben freien Colonen zu einem Borigen (homo) bes Grundherrn (dominus vel patronus) ju machen 19). Man nahm offenbar eine ftillichweigenbe Unterwerfung unter ben Cous bes Grundherrn an und behandelte baber nun auch bie freien Colonen ale grundborige, wiewohl perfonlich freie Leute (§. 11)

<sup>18)</sup> Urf. von 684 bei Grandidier, I, 40, Nr. 23 de hominibus Ingenuis, qui în mundeburde monasterii Novientensis

<sup>19)</sup> Cap. von 808, e 16 bei Fertz, III, III qui per sola paupertate en eccessitente terras ecclesiae Incolunt vel colenda succipiunt, non a comite — set quitequit av eis luste agendum est, a patrono vel d'omino suo ordinandum. — Ceterl vero liberi ho mileza. — allo metra unitri ben verter Menamirin auis júden freix Geloren. Byl. Cap von 808, c 3 u. 6, cod. p. 112 unb L. Longob. II, 44, c. 2.

und begriff fie unter ber gemeinschaftlichen Benennung homines mit unter ben Sinterfaffen bes Grunbherrn. Daber fprechen nun bie Emmunitatsprivilegien insgemein von homines tam ingenui quam servi. b. b. von freien und unfreien Leuten, welche nun beibe ichung ober grunbborige Sinterfaffen ber Berrichaft maren (C. 34). Und biefes Coupverbaltnif ber freien Golonen entftanb feit bem 7. und 8. 3ahrhundert theils burch freiwillige Unterwerfung (commendatio) theile burch ben blogen Befit von berrichaftlichem Grund und Boben 20). Daber waren nun auch bie freien Colonen, welche auf herrichaftlichem Grund und Boben anfaffig maren, borige Sinterfaffen (homines) bee (Grund: ober Schutherrn (dominus vel patronus), beffen Grund und Boben fie bauten. Und fie batten, wie andere borige Leute, Immunitat bon ber öffentlichen Gewalt 21). Daber murben inebefonbere auch bie freien Colonen in ber Mbtei Caint Germain, ble liberi 22) wie bie ingenui 23), ale borige Sinterfaffen fener Abtei, ale homines sancti Germani, behandelt, Gben fo bie freien Colonen (homines liberi, bie auch homines ingenui genannt werben), welche auf grundberrlichem Boben bee Rloftere Ct. Laurent bon Cabrereffe im Bau von Rarbonne anfaffig waren 24). Desgleichen alle Bemeinfreien, welche fein freies Gigen batten und baber auf frembem berrichaftlichen Grund und Boben anfaffig maren 26). Die öffentlichen Beamten burften nicht mehr bireft gegen fie einschreiten, feine



<sup>20)</sup> Cap. von 808, c. 16 bei Pertz, III, 111. Ceteri vero liberi homines qui vel commendationem vel beneficium accclesiasticum habent, sicut reliqui homines Bgl. cap. von 808, c. 5, eod. p. 112. t. Longob. II, 44, c. 2.

Cap. von 808, c. 16 u. cap. von 808, c. 8 cit. unb L. Longob. 11, 44, c. 2.

Polypt. Irmin. XIII, 6, XVI, 88, XVIII, 6. XIX, 12, p. 133. 189, 197
 201.

<sup>28)</sup> Polypt. Irmin. III, 61, X, 1, XIII, 1, p. 31, 117 u. 132.

<sup>24)</sup> Urf. von 844 bei Bajuz, II, 1452.

<sup>25)</sup> Cap. von 829, c 6 bei Pertz, III, 864. De liberis hominibus qui proprium non liabent, sed in terra dominica resident L. Lothar I, c 82 n. L. Longob II, 44, c 4. De liberis hominibus, qui super alterius terram resident. Cap. von 865, c 3, cod p. 455.

öffentlichen Abgaben von ihnen erheben, feine richterliche Sandlung binfichtlich ihrer in ber Grundberrichaft felbft vornehmen und fie nicht mehr jum heerbann aufbieten 20). Der Grund: ober Cousberr ober fein berrichaftlicher Beamter führte fie vielmehr felbit in ben Krieg, a. B. bie freien Sinterfaffen (liberi komines und ingenui homines) ber Kirche von Mich und von Baris 27). Er ließ bie öffentlichen Abgaben burd ben berrichaftlichen Beamten erheben und an ben foniglichen Gistus abliefern, wenn bie fistalifchen Ginfunfte in ben Immunitateprivilegien nicht ibm felbit, wie biefes jeboch meiftentheils ber Fall mar, überlaffen worben maren, in meldem Falle fie naturlicher Beife ber Berrichaft felbft blieben. Und wie andere Sinterfaffen maren nun auch bie freien Sinterfaffen ber Berichtebarfeit ihres Grund: ober Counberrn unterworfen 20). Daber fuchten fich fo viele vollfreie Leute von bem unmittelbaren Rriegebienfte und von ben anderen öffentlichen Leiftungen (functiones publicae und functiones regales) baburch zu befreien, bak fie ibr freies Befigthum ber Rirche ober einem weltlichen Grundberren bingaben, um es ale Ringaut wieber gurudtquerbalten und als freie Colonen 20) ober als Sorige ber Rirche ober

<sup>26)</sup> Urf. von 824 u. 887 bei Schaten, I, 50, 51 u. 187.

<sup>27)</sup> Şirbüleşium Şippinê bek Rurşen unb Aaris bek Gregen bei Bouquet, V, 727 n. VI, 524. De liberis autem hominibus, qui super terram ecclesiae Parisiensis manere videntur — volumus ut naihus in hostem pergat, nisi una cum episcopo ipsius ecclesiae, vei secundum sum ordinationem remanea.

<sup>28)</sup> Cap von 808, c. 18 u. von 808, c. 5 bei Pertz, III, 111 u. 112. Ceteri vero il ber li homines, qui vet commendacionem rei beneficium ceclesisticum absent, si cut rei liqui homines justicias kaciant L. Lomgob. II, 44, c. 2, Welfer, Rechtes, I. 96, 80c. 1 skillet au bier ir Stelle, be highinging räckern, melde butt Gommenbation over burch in Beneficium einer Grundpertschoft angehören, nicht unter dem Jumunistägerichte geflonden deben. Allein er überfiedt, daß auch diet Leute Schubzfrige (homines) waren, und baher wie andere Dring einest reitzut homines. Es heit in felt unter die unter Dring eines reitzut homines. Es heit in felt unter sie der eine gelten. Der den frieden der bei ver liegen in der der geschen gelten der der frieden felten was Belletweit zur Kniemannen, während die unterein und börigen hinterfallen unter bern Schreft abnen.

<sup>29)</sup> Cap. von 808, c. 16 unb von 808, c. 8 bei Pertz, ill, 111 u. 112.

eines wellischen Grunds ober Schubberrn zu bauen 190. Denn durch biese Verwandbung ihres freien Besththums in grundherelichen Boben und burch das Wohnen auf biesem grundherelichen Boben erhielten auch diese Solonen die Immunität von der historischen Sewal mit allem damit verbundenen Freisteiten.

> e) 3mmunität. S. 96.

Der Urfprung ber 3mmunitat liegt immer noch im Dunteln. Auch Bait bat bie Cache feineswege flar gemacht. Er leis tet bie Ammunitat von ber romifden Freiheit von Grundfteuer und abnlichen Leiftungen ab und meint, baf biefe Freiheit ben tonialis den Befitungen augeftanben babe und von bem Ronig auf Unbere übertragen und au gleicher Zeit auch noch andere finangielle Rechte mit übertragen worben feien. Dieje finangiellen Rechte feien als bie Grundlage ber Immunitat ju betrachten. Un fie babe fich bie Ginrichtung einer befonderen Gerichtebarfeit angeschloffen. Und fo fei benn bie Immunitat aus einer Freiheit von Abaaben und Beis ftungen au einem Inbegriff von Sobeiterechten geworben 31). Der Rufammenbang ber Immunitatebegirte und ber grundberrlichen Gerichtsbarteit mit ber romijchen und mit jeder anderen Ammunität von Steuern und anderen Leiftungen ift jedoch ichmer zu begreifen. Much bat biefer Bufammenhang niemals beftanben. Bath verwechfelt offenbar bie fehr verschiebenartigen Freiheiten von Leiftungen, welche man ebenfalls mit ben Borten immunis und immunitas bezeichnet bat, bie aber in feinem bireften Bufammenhang mit ben Immunitatebegirfen geftanben haben. Das Bort immunitas wird namlich in einem febr verschiebenen Ginne gebraucht, wie die Worte marca, scara u. a. m. Die Immunitat aber, von welcher bier bie Rebe ift, begiebt fich einzig und allein auf ben befreiten Grund

Cap. Pippini von 798, c. 28 n. 24 bei Baluz, i, 547. L. Longob II, 44, c. 2, III, 9, c. 3 u. 4. Polypt, Irmin. III, 61, p. 31.

Cap. von 805, c. 15 bei Pertz. III, 134. Cap. II von 806, c. 15 u.
 Cap. III von 805, c. 17 bei Baluz. L. Longob III, 1, c. 13. Meine Einleitung, p. 211.

<sup>31)</sup> Bais, IL 578 ff. u. IV. 248 ff.

und Boben. Gie befteht ihrer Befenheit nach nicht in einer Freis beit bon Leiftungen, fonbern in einer mehr ober weniger großen Freiheit von ber öffentlichen Gewalt und bon ben öffentlichen Beamten. In ben meiften Immunitatsprivilegien ift fogar von einer Freiheit von Abgaben und von anberen Leiftungen gar feine Rebe. Denn bie fietalifchen Rechte pflegten nicht abgefchafft, vielmehr nur bem Riecus entangen und auf ben Immunitateberrn übertragen au werben 83). Deftere blieben fogar bie fietalifchen Rechte bem Riscus porbebalten, und biefer mufte fie fobann, ba bie öffentlichen Beamten felbit teinen Rutritt in bas Immunitategebiet batten, burch bie Immunitatsbeamten in bemfelben erheben und fich ausliefern laffen (f. 100 u. 770). Die Grundlage biefer Immunitat mar bemnach, wie biefes bie Urfunben flar und beutlich fagen, nicht bie Freiheit von offentlichen Leiftungen. Gie bestand vielmehr in einer mehr ober weniger großen Freiheit von ber offentlichen Gewalt und in bem bamit gusammenbangenben Berbote bes Butritte ber öffentlichen Beamten. Die Immunitat follte gegen bie öffentlichen Beamten ichuten und biefen beshalb ber Rutritt in ben Immunitatebezirt verboten fein 32). Alles lebrige mar nur eine Folge

<sup>32)</sup> Irf. reu. 761 tri Inoniteius, I, 121. El quidquid de praefatis rebus ceclesie jus fisci exigere poterat, integrume cidem concessimus eccles de. — IIrf. ren 768, eod. p. 126 sed quidquid exiside aut verrientibus vel ecclesissitis hominibus qui sunt infra agres, — fiscus aut de freda, aut undecenque poteneral sparrae, en nostra indulgenila — ad ipsum monasterium indulsimus. Ilrt ven 772 s. 516 bri Beyer, 1, 26 s. 68. Fordunque exiside in publico experare poterara, ad ipsas ecclesias fuisset concessum. — El quicquid de rebus ecclesiae publicade finance poterat in insigrum cidem concessimus acclesiae. publicade filt. ven 634, 763, 775, 816, 806, 845 s. 866 Beyer, 1, 4, 22, 85, 64, 62 s. 9.80, 117. ten 775, bei finabeliem, p. 183 t. t. ven 774 bri Erenfr, cod. dipi. p. 50. Marcuif. I, 8 s. 4 unb sungäßige antere Seifer. sel. 5. 142.

<sup>88)</sup> Urf. von 815, 882 u. 886 im Cod. Laurenham. 1, 87, 63 u. 67 aub plenissima tultion et immunitatis defensiones abomni inquietudine judiciarine potestatis consistere— immunitatis atque tultionis firmitatis gratiis johenus, uit nullus judex pubblicus — in ecclesias aut loca vel agros sue refiquas possessiones praedicti monasteri — ingredi audeat. Ugi. Urf. ton 878 bei Grandidier, p. 267 u. 268.

biefes Berbotes (integram emunitatem concessimus ut nullus judex publicus ad causas audiendum, vel freda exigendum, nec mansiones aut paratas faciendum, nec fidejussores tollendum, nec homines ipsius ecclesiae de quaslibet causas distringendum, nec nullas redhibitiones requirendum, ibidem ingredere non debeant) 34). Das Berbot bee Butritte ber öffentlichen Beamten auf bas befreite Gebiet wird meiftentheils porquaeitellt. Die Freibeit von bem Butritt ber öffentlichen Beamten mar bemnach bie Grunblage ber Immunitat, alles Uebrige aber nur eine Folge biefer Freiheit. Da namlich bie öffentlichen Beamten feinen Butritt in bas Immunitategebiet batten, fo burften fie barin auch teine Friebenogelber ober anbere Abgaben und Leiftungen, inebefonbere auch feinen Boll erheben, feine Beberbergung ober Berpflegung verlangen, feine Burgen nehmen, teine Borlabung por Gericht vornehmen, feine Gerichtefigung balten, überhaupt feine gerichtliche ober außergerichtliche Sanblung bornehmen 36), feine Teftungewerfe aulegen u. bal, m., a. B. in ber Abtei St. Marimin bei Trier 36). In biefer Freiheit von bem Butritt ber öffentlichen Beamten bestand aber bas Befen bes befreiten Bebietes in fruberen wie in fpateren Beiten. Daber murbe biefes befreite Gebiet auch eine immunitas, ein Dunbat und bis auf unfere Tage eine Freiheit genannt (C. 93 u. 764). Bon einer Abgabenfreiheit mar babei in erfter Linie meber in fruberen noch

<sup>34)</sup> Marculf. I, 4.

<sup>186</sup> Urf. von 761 bei Houlheim, I, 121 statuimus, ut nollus ex publicis judicibus, vei alquis ex judiciaria podestate in monasteria, ecclesia, ecastella, vicos vei agros, loca, seu reliquea possessiones, — ad causas audiendas, vei freda aut tributa, aut conjectos alquos exigendos, aut mansiones vei prastas faciendas, un tidigiussures tollendos, aut homines posius ecclese distringendos, acque injustas exactiones requirendas, vei thelonomes requirendas, vei thelonomes requirendas, vei thelonomes meigendos in gredi au dea 21, Urf. ben 683, 768, 773 u. 776 bei Honheim, 1, 76, 186, 182 ff. u. 184 ff. lutf. ren 684, 768, 772, 775, 161, 618, 626, 640 u. 866 bei Every, 1, 4, 22, 28, 83, 64, 56, 64, 82 u. 96 Urf. ven 774 bei Tentf, p. 80 unb beite ambert.

<sup>36)</sup> Urf. von 729 bei Hontheim, I, 118 unb Beper, I, 12 ut nullus dux, nullus comes — in possessione vel allodio S. Maximini montem sive rupem capere, vel munitionem in els facere praesumat.

in fpateren Beiten bie Rebe. Much bie 3mmunitatebegirte ftanben ia, wie wir feben merben, in fruberen und fpateren Reiten unter ber öffentlichen Bewalt und maren biefer gewiffe Leiftungen fculbig. Rur burften biefe Leiftungen nicht birett von ben öffentlichen Beamten in bem befreiten Gebiete geforbert und erhoben werben. Die Immunitat bezog fich baber nur auf bie mehr ober weniger große Freiheit von ber öffentlichen Gewalt und auf bas bamit gufammenbangenbe Berbot bes Butritte ber öffentlichen Beamten. Diefe Immunitat reibt fich baber gang naturgemaß an bie Freibeit bon ber Felb : und Dartgemeinschaft an. Die burch bie Abmarfung entftanbene Immunitat bon ber Dartgemeinicaft ift aber um fo mehr ale bie altefte Grundlage ber Immunitateberrichaften au betraditen, ale auch in fpateren Beiten noch alle gefchloffenen Grund: berricaften aus ber gemeinen Dart ausgeschieben maren, alfo nicht mehr zu einer gemeinen Dart gehort haben. Un Urfunben über biefe Musicheibung aus ber gemeinen Dart fehlt es gwar in biefen Beiten, aus bem febr naturlichen Grunbe, weil bagu feine Erlaubnif und fein Brivilegium nothwendig war. Jeber größere Grundbefiger batte vielmehr bas Recht ber Abmartung und tonnte biefes ausuben ohne einer Urfunde ober eines Brivilegiums ju beburfen. Darum maren aber boch alle gefchloffene Grundberrichaften in fruberen und fpateren Beiten abgemartte Begirte, alfo mabre Sofmarten BT). Und bereits im 9. Jahrhundert mar jebe großere Grund-

<sup>37)</sup> Urt tubesjas fix finima kri Bauquet, VI, 528. Capit, lik V, c. 279 ki Balvu v. bi Petri, VI, 61 volumu ut n. on solum cintra manasterii vel ecelesiae atque castilia ecelesiarum sub immunitati efensione consaltere, rerum cinim dimus et viljas et septi villarum et piacatoria manu facta el qui cqui d'ossis aut septibus vonunitatis no manu facta el qui cqui d'ossis aut septibus vonunitatis no manu facta el qui cqui d'ossis aut septibus vonunitatis no manu facta el qui cqui d'ossis aut septibus von un situatis no manu facta el dema manu situatis no manu facta el dema ment, manu facta l'assi bes debient bi Bouquet, VIII con ut praedictus focus propriar immunitatem habeat, — Cui nimirum munustitati pose condenque terminos in poni censemus, qui in privilegio d. Dagoberti — hanc tolam praecinctam me sanctique gius D. donamus cum omni guidiciaria potestate, — ubicumque lafra totam prae d'ictam praecinctam, sive in agris sive in domibus — est untrat p. 800.

herrschaft (potestas ober proprietas potentis) eine Immunität (S. 101).

Den Bufammenbang ber Immunitat von ber öffentlichen Bewalt mit ben aus ber Martgemeinichaft ausgeschiebenen Berrichaften beweift aber bor Allem bie Geschichte ber Grundberrichaften im ibateren Mittelalter bis auf unfere Tage. Die großeren Grunbberrichaften find namlich faft fammt und fonbere aus ber Dartgemeinschaft ausgeschieben gewefen." Dan wird feit bem fpateren Mittelalter nicht viele großere Grundberrichaften finben, welche noch au einer Dorfe ober Ctabtmart gebort batten Und eben biefe aus ber Martgemeinichaft ausgeschiebenen Berrichaften batten meiftentheils auch Immunitat von ber öffentlichen Gewalt erbalten. Denn alle geschloffenen Berrichaften bedurften ihrer gur weiteren Ausbilbung ber Grundberrichaft felbft. Gie baben baber faft fammt und fonbere biefe Immunitat in fruberen ober fpateren Beiten nachgefucht und auch erhalten. Die fleineren Grundberrichaften bagegen, bie aus ber Darfgemeinschaft nicht ausscheiben tonnten ober wollten, erhielten auch feine Immunitat von ber öffentlichen Gewalt. Denn fur fie. - fur bie nicht geschloffenen Gerrichaften. - batte bie Immunitat von ber öffentlichen Gewalt gar teinen Berth. Diefe Immunitat murbe baber bon ben fleineren Grund: berren gar nicht gesucht und ihnen bon ber öffentlichen Gewalt

Betth. Diefe Immunital wurde baher von ben fleinren Grundherren gar nicht gefucht und ihnen von der öffentlichen Gewalt auch nicht ertheiti.
Die Folgen diefer Aussichedung oder nicht Aussichedung waren aber sehr gebre. Eine Folge der Aussichedung vor perficheften aus der gemeinen Warf war der Untergang der alten

reit vor jevi groß. Sinte zwiege er unsejgerung vor gieren gerbertigeften aus ber gemeinen Warf war ber Untergang ber alten größen Warfen in ben meisten Territorien, während bie großen Warfen in jenen Territorien, in welchen bie Grundberren nicht abgemarft und sodann auch feine Immunität erworden hatten, mehr ber weniger jahrtich bis auf untere Zage geblieben sind. So deben sich ind. So deben sich ind. So deben sich in der Verlegen der gerfalten, weil es dassicht, nach Wippermann, nur wenige ober gar feine Immunitäten gegeben hat \*\*). Während in Mitbaiern sich außer ben Alhmarfun geben hat \*\*). Während in Mitbaiern sich außer ben Alhmarfun Mur Mitbaiern sich ben, sintemaal bie übrigen Marfen, burd, Khmarfung ber vielen



<sup>88)</sup> Beitschrift f. D. R. XVI, 22 ff.

hofmarten und ber landesherrlichen Forste und anderen Domanen, getheilt worben, und baher ganglich verichwunden sind. Und was den ber Betterau und von Alltobiern gilt and von anderen Territorien. Daher sind diese Grundberrschaften in den meisten Territorien das Grad der freien Felds und Martgenossenschaften geweien \*\*).

Die fleineren Grundbefiber bagegen, welche nicht aus ber Darfgemeinschaft ausscheiben founten ober wollten, blieben in ber Gemeinschaft. Gie blieben bemnach Mitglieber ber Dorf : ober Stabtaemeinben. Und bie meiften von ihnen find auch fpaterbin Dorf : ober Ctabtmartgenoffen geblieben. Gie batten in biefer Gigenichaft Untheil an ben Gemeinte : Rubungen. Und als es gur Theilung ber gemeinen Dart tam, erhielten auch fie ihren Untheil bei biefer Theilung. In biefem Ralle befanden fich aber nicht bloß bie weltlichen Grundbefiger, foubern auch alle geiftlichen Grundberrichaften, welche nicht aus ber Martgemeinschaft ausgeschieben maren. Dabin gebort unter Anberen bie geiftliche Grundberrichaft in Benbarting. Die ebemalige Probftei Benbarting batte in ber Gemeinbe Benbarting Grundbefig, welcher nun in mein Gigenthum übergegangen ift. Diefer Grundbefit mar nicht abgemartt und baber nicht zu einer Sofmart ausgeschieben worben. Daber erhielt auch biefe Berrichaft bei ber Theilung ber Gemeinbegrunbe ibren Untheil, mabrent bie Sofmart Martrain, welche gu berfelben Gemeinbe gebort, aus bem Grunde feinen Antheil erhielt, weil fie als hofmart aus ber gemeinen Dorfmart ausgeschieben mar. auch in anderen Territorien bat berfelbe Grund zu bemfelben Refultate geführt.

Die Aussichebung ber Grundberrifigiten aus ber gemeinen Mart ist nun aber keineswegs durch die Ertseitung der Immunität von der dissentit worden. Die kann nicht als Folge der von der öffentlichen Gewalt ertseitlen Immunität ber artachtet werden. Denn die öffentliche Gewalt ertseitlen Immunität bertachtet werden. Denn die öffentliche Gewalt konnte kommen, welche sie selbst nicht besaß. Nun waren aber die Wurfen, wielche sie selbst nicht besah, unter der fisentlichen Gewalt gestanden haben, doch in allen Wartsangelegen-

<sup>89)</sup> Deine Ginleitung p. 287 ff.

betten gang unabhängig und seldsstiftandig. Denn die öffentliche Gewalt burste sich in die Martangelegenheiten gar nicht mischen Wo. Wit der Ertseliung der Zmmunutät von der öffentlichen Gewalt senten fein. Der Mortitt aus der Martsemeinschaft verbunden sien. Der Mortitt aus der gemeinen Wart beruht verbunden sien. Der Mortitt aus der gemeinen Wart beruhte vielender auf einer gang seldsstiftandigen Handbung, welche nochwendiger Weise der ertreilung seiner Zmmunutät vorzusgeher mußte. Denn innst hätte jene Zmmunität für die Grundberrschaft gar feinen Werth gehabt. Die Freiseli von der Feld = und Martgemeinschaft ist dennach die alteste Zmmunität geweien, an welche sich sobant die Jammunität von der öffentlichen Gewalt zur weiteren Ausbildung der Grundberrschaften angereib bat.

## S. 97.

Dan muß namlich zweierlei Arten bon Immunitat bon einander unterscheiben, wie ich biefes icon bor langerer Beit bemertt habe. Man muß bie Immunitat von ber Felbe und Darts gemeinschaft von ber Immunitat von ber öffentlichen Gewalt unb, ba bie lettere wieber pon boppelter Urt mar, im Grunbe genome men breierlei Arten von Immunitat von einander unterfcheiben 41). Die erfte und altefte 3mmunitat mar offenbar bie Freiheit von ben Bauben ber Felb : und Martgemeinfchaft. Sie entftanb burch Abmartung ober burch Gingaunung. Denn bamit mar pon feber bie Musicheibung aus ber gemeinen Dart. alfo aus ber Martgemeinichaft verbunben. Daber wird in ben alten Gloffaren aus bem 10. Jahrhundert immunitas burch non communitas und immunis burch non communis erflart und bas banifche Ornum, weil es ein aus ber Felbaemeinschaft ausgeschiebenes Land mar, ager exsors genannt 42). Aus bemfelben Grunbe nannte man in bem Formelbuch bes Bijchofs Calomo von Ronftang und in ben alemannifchen Formeln aus bem 9. Jahrhunbert, bas aus ber gemeinen Mart, aus ber communio ausgeschiebene Befigthum bes Konige eine Immunitat (immunitas) 48), ober ein

<sup>40)</sup> Deine Befch. ber Marfenverf. p. 400.

<sup>41)</sup> Bgl. meine Ginleitung, p. 217 u. 289-244.

<sup>42)</sup> Meine Ginleitung, p. 189, 289 u. 248.

<sup>43)</sup> Form. Salomon. c. 10. bei Rodinger, p. 206 u. 207. und in Quellen

erbliches Befitthum 44), wie auch febe anbere abgemartte Grundberrichaft eine proprietas ober potestas potentis und eine immunitas genannt worben ift (S. 101). Und ben aus ber Gemeinschaft ausgeschiebenen Balb nannte man einen Conbermalb ober einen Ammunitatewald (nemus immune) 45). Denn jeber aus ber gemeinen Mart ausgeschiebene Bannforft bilbete eine Immunitat, Auch bie Bannforfte murben namlich burch bie Ginbeaung aus ber gemeinen Mart ausgeschieben und baber ber gemeine Gebrauch ber Balbungen, ber Beiben und Baffer und insbesonbere auch bie Jagb und Fischerei in ben toniglichen Bannforften 46), in ben Forften ber Grundberren fogar fur ben Ronig felbft ausgeschloffen 47). Daber war jeber Bannforft eine Immunitat unb, wenn bamit 3mmunitat von ber öffentlichen Gewalt verbunden war, auch ben öffentlichen Beamten ber Rutritt verboten 48). Der gange Rheingau (pagus Ringowe, bas Rheinthal) bilbete eine gemeine Mart, in welcher jeber freie Grundbefiger Rugungerechte batte (talem

jur Bair. Geich. VII., 207. — ut immunitas regis a villa ad villam — sine ullius conmunione esse deberet, nisi forte precario —. Dieselben Borte in Form. Alamann. (ed. Bogs) Nr. 26.

<sup>44)</sup> Form. Salomon. c. 5. bei Redinger, p. 197. ut eadem possessio solis regibus hereditario jure subjecta sil in perpetuum, et nulius de pagensibus ibi aliquid commune habeat, nisi forte praecario. Egl. Form. Alamann. (20)gl) Nr. 23. unb Form. Alsat. Nr. 10.

<sup>45)</sup> Form. Salumonis Nr. 10. Form. Alamsan. (2016) Nr. 26.

<sup>46)</sup> Meine Einleitung, p. 116, 218 u. 219. Unb über bie Sonberwalbumgen vgl. meine Geich. der Markenverf. p. 11-15.

<sup>47)</sup> Urt. ven 902 bri Seyer, 1, 46. u. Hontheim, 1, 188. Hanc forestem quam legali more S. Petro tradimus per bannum nostrum omnibus probibemus. ut nemo successorum hostrorum regum vel quaelibet alia persona bestiam in ipsa capere quaeunque venationis arte absque. Reentia.

<sup>48)</sup> lift, Bipinis bei Bouquet, p. 706. sylva — sub an munitatin nomin habeant — ut nulla praess mpti) judiciariae potestatis pro quibusdam occasionibus aut aliquid exerdiandum venationibus absque permisum rectoris judicis monasteril ullo unquam tempore lafra i paso terminos libdem ingredi poemitu non praesumat. Nuch bet einem Pidigareim reliminir Biado iff ein folder Borff græden mach fift; born 770, bei Borge, 1, 20 f.

v. Maurer, Fronhof.

usum, qualem unus quisque liber homo de sua proprietate juste et legaliter decet habere, in campis, pascuis, silvis -). Much bie Abtei St. Gallen . welche Grunbbefit in jenem Gau erworben batte, mar Ditmarter und batte baber Antheil an ben gemeinen Rutungen. Ale ieboch ber Graf bes Linggaus einen Fronbof in ienem Gau bon bem Ronig erhalten batte, wollte biefer ber genannten Abtei bie gemeinen Rusungen entzieben, (Postquam rex - cuidam comiti de Lintzgowe curtem Lustenowam in jus proprietatis dedit, usus omnes, quos prius in eodem pago habuimus, isdem comes cum sua dictione nobis auferre et nihil nobis - fruendum voluit concedere). Die verfammelten Großen ber brei benachbarten Gaue (omnes principes de tribus comitatibus - primates omnes de illis tribus comitatibus) entichieben jeboch, bag bie gemeinen Rugungen allen Marfaenoffen bleiben (usus omnes isti - essent communes) und nur bie tonialichen Bannforfte von ber Dartgemeinichaft ausacidiloffen fein follten (exceptis nemoribus, quae in regio banno sunt) 49). Bon einer Immunitat von ber öffentlichen Gewalt mar babei feine Rebe. Gben fo wenig mar biefes bei einer Martitreitigfeit bes toniglichen Riefus mit ben Martgenoffen in Alemannien ber Kall. Die Großen bes Gaues (principes - nobiliores populares - senatores provintiae - priopes) entidicen, bag bie gemeine Mart unter ben Gistus und bie übrigen Martgenoffen getheilt merben folle (ad dividendam marcham inter fiscum regis et populares possessiones in illo pago). Mit bem Ristus follte bie Dartgemeinichaft aufboren, ber ausgeschiebene Untheil bes Fistus also eine Ammunitat fein (immunitas regis sine ullius communione esse deberet, nisi forte precario -). Unter ben übrigen Martgenoffen aber follte bie Martgemeinschaft fortbauern (illos qui in aliorum quorumque pagensium confinio sunt omnia omnibus essent communia in lignis cedendis -) 50). Bon einer Immunitat bon ber öffentlichen Gewalt war auch hiebei teine Rebe. Gben fo wenig war biefes bei ber Abmarfung anberer Grunbbefiger ber Gall. Denn jeber großere

<sup>49)</sup> Urf. von 890 bei Neugart, I, 485-486. u. Mohr, I, 58-55.

<sup>50)</sup> Form. Salomonis, Nr. 10. Form. Alamann. (Bhf) Nr. 26.

Grundbefiger batte bas Recht aus ber gemeinen Mart auszuscheiben. Much bie Balbungen tonnten burch Ginbegung aus ber gemeinen Mart ausgeschieben werben. Und bie Conbermalbungen find auf biefe Weife entftanben 51). Da jeboch in biefer Ginforftung eine ju große Beichrantung ber übrigen Martgenoffen lag, fo murbe bie Ginforftung ben Grundbefigern ohne Quitimmung bes Ronige verboten 52) und auch ben Grafen bie Anlegung von toniglichen Bannforften nur noch mit Buftimmung bes Ronige erlaubt 83). Alle Forfte, auch bie Brivatforfie, murben burch biefe Unordnungen unter ben Bann bes Konigs gestellt 54). Bon einer Immunitat von ber öffentlichen Gewalt mar aber auch biebei feine Rebe. Durch bie Ginforftung mit Buftimmung bes Ronigs murben bie Forfte nur aus ber gemeinen Dart ausgeschieben und unter ben Bann bes Ronigs gestellt. Gie murben Conbermalbungen und als folche von ben nicht ausgeschiebenen gemeinen Balbungen unterschieben 55). In Danemart nannte man bie von Alters ber mit Grenufteinen ober Graben umgebenen und baburch aus ber gemeinen Darf ausgeschiebenen Gerrichaften Ornum ober Sornome. Colche Serrichaften maren nicht mehr, wie bie Loosauter. bem Reebmak unterworfen. Gie murben baber agri exsortes genannt. Und ba biefelben burch bie Abmartung aus ber gemeinen Mart ausgeschieben und baber frei von allen gemeinen Laften ma-

<sup>51)</sup> Meine Gefd. ber Martenverf. p. 18 ff.

<sup>52)</sup> Cap. IV. von 819, c. 7. bei Baluz. Cap. von 817, c. 7. bei Pertz, p. 215. Meine Ginleitung, p. 219.

<sup>58)</sup> Cap. von 817, c. 22 bei Pertz, p. 218. Cap. V. von 819, c. 22. bei Baluz.

<sup>64)</sup> Urf. von 806 bei Beyer. 1, 205 u. 206. Urf. von 896 bei Honblein, J. 292. ut quandam silvenn in bannum mitterenus et ex es sieut franci dieunt forestem facerenus — statuleus, ut sub hanne nostre sit, quicquid silvarum — omnem ergo silvam que est intra supredicto terminos per bannum nostrum camibus prohlbenus. et ex es forestem facinus — 8gl. no\$ Urf. von 1030 bei Houlheim, I, 864. unb Beyer, I, 368.

<sup>55)</sup> Güterverzeichniß von 898, Nr. 55, 66 u. a. m. bet Beyer, 1, 175 u. 180. silva in B. forostum ad porces 200. In T. communis ad porces 200 — silva communis ad porces —.

ren, so nannte man sie auch terras privilegiatas 36). Nus demselben Grunde nun nannte man auch in Baiern u. a. m. die abgemarkten Grundherrschaften Hofmarken, immunitates, Mundate und Kreibeiten.

Colche Ausscheibungen aus ber gemeinen Dart mittelft Abmartung ober Gingannung tommen icon feit bem 6. und 7. Sabrhundert por. Die im Gegenfate ber centenne icon im 6. Jahrbunbert portommenben termini fidelium nostrum finb bereits foldbe abgemartte Berrichaften gewefen. Denn von einem Immunitatoprivilegium ber öffentlichen Gewalt mar babei noch feine Rebe st). Much Privatforfte murben jebenfalls icon feit bem 8. Nahrhundert aus ber gemeinen Dart ausgeschieben, wie biefes aus bem borbin ermabnten Berbote bervorgeht. Konig Lubwig verorbnete namlich, bag biefes nur noch mit Buftimmung bes Ros nige geschehen folle, bag baber alle Privatforfte, welche ohne Buftimmung feines Baters angelegt morben feien, aufboren follten Forfte au fein 58). Unbere Ausscheibungen aus ber gemeinen Dart murben nicht verboten. Gie blieben bemnach erlaubt. Und auch bas Berbot obue Ruftimmung bes Konias Forfte angulegen icheint nicht lange beftanben zu baben, wie biefes bie vielen Conbermalbungen beweifen, welche man in fruberen und fpateren Beiten in allen beutfchen Territorien finbet. Gehr mahricheinlich mar urfprünglich jeber freie Grundbefiger gur Abmartung feines Befitthume berechtiget. Da jeboch nur bie großeren Grunbbefiger ihren Bortheil babei batten, fo pflegten fie nur allein auszuscheiben. Und mas anfange bloke Gitte, marb fpaterbin gum Recht. Daber maren im fpateren Mittelalter nur noch bie grokeren Grunbbefiter. bie geiftlichen und weltlichen Grundberren, jum Austritt aus ber Felb: und Dartgemeinschaft berechtiget 50).

<sup>56)</sup> Deine Ginleitung, p. 188, 189 u. 243.

<sup>57)</sup> Cap. Childeberti von 596, c. 12. bei Baluz, I, 19. unb Pertz, III. 10, not. W.

<sup>58)</sup> Cap. IV. von 819, c. 7. bei Baluz. Cap von 817, c. 7. bei Pertz, p. 216. De forestibus noviler Institutis. Ut quicumque illas habet, dimittat, nisl forte indicio veraci ostendere possit, quod per jussionem sive permissionem domni Karoli genitoris nostri cas institutisset. —.

<sup>59)</sup> Deine Ginleitung, p. 148, 150, 151, 153, 216 ff. u. 242.

Echt wahrideinlich waren es eben biefe größeren aus ber gemeinen Ward ausgeschierenn Sertichalten, welche man, wie wir geleben, dominationes, dominica, dominia, proprietales, potestates, mitia und senioratus, und baher die größeren Grunds-berren seicht pobestates, homines potestaturi, potentes, divites, b. h. reiche und mächige herren, ober auch herren (domini, seniores), Jamunutlätssperen, freie herren (liberi domini) ober Breiheren, späterhin Barene und Eynasten genant hat 29). Und ba biefe größeren Grundberfreichgefren erli eit bem 7. und d. Jahr-hundert sich zu beiten begonnen haben und bann erst aus der gemeinen Warf angeschieben sind, so sommen erli seit dem 8. Jahr-hundert von während der Grundberren erst sied eine B. Jahr-hundert vor, mährend die Grundberreichaften selbst die die Ju ben ersten germanstiffen mitseldungen sinuatriechen.

## §. 98.

Reber Herrenhof mit ber bagu gehörigen Grundhertschaft bilbete nömlich ein nach Ausen geschlossene Sange, ober eine Immunität, wenn derselbe, wie es wohl dei allen gedheren herrschalt war, durch Abmartung oder durch Eingannung
aus der Rebe und Martgemeinschaft ausgeschieben von Lenn
durch diese und Martgemeinschaft ausgeschieben von Lenn
durch diese und Vertgemeinschaft wasgeschieben ein einer
gangen ausgeschiebenen herrischaft dieselben Rechte, welche bereits
jeder Loossesgener zleich von Anstaug an in seinem Haufe und hose
gehabt dat 41). Gine Grinnerung an diese Erweiterung der Zwei
gehabt dat 41). Gine Grinnerung an biese Erweiterung der Zwei
schalt sinder in der Frankerung an diese Erweiterung der Zwei
schalt sinder in den hohe der die gange abgumarte-herrschalt sinder in den finde der der der der
konfere auf das Alossen und auf die dagu gehörige Kitche, also
auf den eigentlichen Herrenhoß beschänken 49). Der Kaiser verweinate teisen, das außer dem Kosser und deb den aus debitaen
webtigen

<sup>60)</sup> Meine Ginleitung, p. 244.

<sup>61)</sup> Meine Einfeitung p. 23, 185 — 187, 216 — 218, 289 — 241, bgl. noch unten §. 709 ff.

<sup>62)</sup> Die Rirchen und Rlofter waren als Gottesbaufer felbft mabre herrenhofe ober Dombofe. Deine Ginleitung, p. 35.

Hatier und hole, die Umgannung der Hofe, die Fildfeiche und alles vos die Jainen und Gruber umgeden nub sonit eingebegl fet, jum Immunitatebegirf gehören, nub nur die Felder und Walder, welche außer der Umganunung lagen, ausgeschiossen sein Derrenhof allein beschwärtt sein. Sielle bennach nicht auf den Ferrenhof allein beidyfantt sein. Sie sollte bennach nicht auf den Ferrenhof erichen, asso des gange eingegatunte Gebeit umfassen. Denn durch blese Einzäunung sit die Grundberrichaft abgemarft und badurch aus der dereinen Marf ausgeschieben worden.

Die abgemarkte Gerrschaft wurde, wie jeder andere eingezäunte ober mit einem Graben umgebene Raum, ein unter einem besonberen Frieden stehenbes Gebiet ober eine Immunität <sup>64</sup>). Das



<sup>68)</sup> ltf. Eubeigà bei Bouquet, VI, 626 — quod homines ref famuli et non possunt habere defensionem per praceceptum immunitatis — co quod vos sire juniores vestri diectis, non plus immunitatis nomen complecti quam claustrum monasterii, cetera omnia quamvis ad proper hoc volumus, ut intelligatis, non solum ad claustrum monasteri verum etdiena ad quam et diecedesias alegue artia ecclesiarum immunitatis nomen pertinere verum etdiam ad domos et villas et septa villarum et piscatorism manufacta vel qui dqui d fossis vel septibus aut a lio clusarum genere praecing tiur codem immunitatis nomine contineri. — Quod vero in agro vel campo aut silva, quae nulla munitine cinguare — non tamen in hoc immunitas fracta judicanda est. § 361 btdfc ben Botte in Capit. lib. V, c. 279 bti Balur. n. Benebici, 1, 279 bti Petr. IV, 63.

<sup>64)</sup> D. Bajur XI, 6, c. 1 n. 2. Si autem curtis adhuc cinctus non fuerit, fille qui defendere voluerit. Utt. Embring fit fit minns he Bouquet, VI, 526 — verum etiam ad domos et villas et septs villarum et placatorias manufacta vel quidquid fossis vel sepibus aut allo clasarum genere praecafigitur decim mununitatis nomine contineri — ut homines et famuli memorati monasterii in omnibus locis ad vestra ministeria pertinentibus pa accem habe ant. — 381 hiffelten Bosterii Cap. Ilb. V., c. 279 bri Baiuz. umb Benchit. I., 279 bri Perts, IV, 61. 11t.† von 886 n. 890 bri Eminget, regest. Nr. 12 n. 32, p. 78 u. 92, vil censales homines sive familiae in quibuscenque locis sint constituti pa cem habe ant. Extr baber in cinten cingriteixten Spilorit in direction de la constituti pa cem habe ant. Extr baber in cinten cingriteixten Spilorit in constituti pa cem habe ant. Extr baber in cinten cingriteixten Spilorit in constituti pa cem habe ant. Extr baber in cinten cingriteixten Spilorit in the Stating efforti mar. Jatus true Explanua dove in ib. Kirding efforti mar. Jatus 1908 808, e. 8 bright, III, 113. Eccal nutren s. 108 n. 711 fi.

ausgeschiebene Bebiet murbe baber frei von bem mit ber Felb = unb Marfgemeinschaft verbundenen Imang, allo frei von ben gemeinen Laften, weshalb auch bas banifche Ornum eine terra privilegiata genannt worben ift, und baber auch frei von bem Butritt ber martgenoffenichaftlichen Beamten und feit ber Entstehung einer öffentlichen Gewalt auch frei bon bem Rutritt ber öffentlichen Beamten 65). Die öffentliche Gewalt ift nämlich großentheils aus ben auf ben Ronig übergegangenen Bollerechten bervorgegangen. Go wie nun die fruber bem Bolte geborige Grundherrichaft auf ben Ronia übergegangen und fobann ju einer Grundherrichaft bes Ronias geworben ift, fo auch alle übrigen Rechte bes Bolfes. Das Bolf felbft batte aber nur Rechte in ber gemeinen ungetheilten Mart und auch noch in ber getheilten Gelbmart, fo lange ber Looseigener nicht aus ber Markgemeinschaft burch Abmarkung ausgeschieben mar. Es tonnten bemnach, nachbem bie Bolferechte auf ben Ronia übergegangen maren, auch auf ben Ronig feine großeren Rechte übergegangen fein, als bie Gefammtheit bes Bolles gehabt batte, alfo nur Rechte in ber gemeinen Mart und in ber getheilten Mart fo lange bie Grundberren nicht aus ber Martgemeinschaft ausgeschieben maren 66). Damit ftimmt benn auch bie oftere wieberholte Borichrift überein, nach welcher ber bloge Befit pon berrichaftlichem Grund und Boben, und bas bloge Bohnen barauf binreichen follte, von ber öffentlichen Gewalt frei und ber berrichaftlichen Gerichtsbarteit unterworfen gu fein. Denn von einem Immunitatsprivilegium ift auch in ienen Stellen feine Rebe 67). Eben fo wird ben Spaniern, welche fich im frantischen Reiche nieberließen, biefelbe berrichaftliche Gerichtsbarteit, wie allen übrigen freien Leuten, (sicut caeteri liberi homines) quaeftanben, wiemobl auch bei biefer Beranlaffung wieber von teinem Immunitate-

<sup>65)</sup> Meine Ginleitung, p. 289-243.

<sup>66)</sup> Meine Ginleitung, p. 105-107, 112-116 u. 122-124.

<sup>67)</sup> Cap. bon 803, c. 16 bei Pertz, III, 111. Ut serbi, aldiones, livellarit antiqui vei illi qui noviter facti, qui — per sola paupertate et uccessitatem terras ecclesie incolonit vel cionde auscipiunt, non a comite vei coliv et ministro illius — set quicquit av eis iuste agendum est, a patrono vei domine suo ordinandum est. Cap. von 803, c. 8 cod. p. 112, vergl. obrm § 35.

privilegium vie Rede ist \*\*). Und auch in jenen Fällen, in welchen be öffentlichen Gerichte tompetent woren, jollten viele nach einer Verordnung Ludwigs II wenigstens nicht viertt gegen vie Hinterschlieben und einem Tollten vielennen in de chunderen follten vielennen ihre hintersjeln vor Gericht stellen und sie diestlicht vertreten. Und auch in biefer Verordnung ist von einem Immunikätsprüstlegatin einen Sechonnen in die Rede von

## S. 99.

Die erfte und altefte Immunitat, ju welcher fein Immunitateprivilegium nothwendig mar, bestand bemnach in ber Befreiung von ben Banben ber Gelb: und Markgemeinschaft. Gie gab, wie wir gefeben, Freiheit nicht bloß von bem Butritt ber martgenoffenicaftlichen Beamten, fonbern auch von bem Butritt ber öffentlichen Beamten. Diefe erfte und altefte Immunitat mar jeboch befchrantt auf bie unfreien und hörigen Colonen bes Grundherrn, alfo beidrantt auf feine eigentlichen Sinterfaffen 10). Die freien Coloneu. bie nur in binglicher Abbangigfeit von bem Grundberen geftanben, blieben nach wie bor birett unter ber öffentlichen Gewalt. Dichts befto weniger begann auch mit ber burch bie Abmartung erlangten Immunitat icon eine großere Abbangigfeit ber freien Colonen bon bem Grundherrn, auf beffen Grund und Boben fie anfaßig waren. Die freien Colonen ftanben gwar nach wie vor, noch birett unter ber öffentlichen Gewalt und unter ben öffentlichen Beamten. Da fie jeboch, feit ber Musscheibung bes Grundherrn aus ber Martgemeinichaft, feine Martgenoffen mehr maren, alfo ber Stube ber Martgemeinbe entbehrten, fo geriethen fie naturlicher

<sup>68)</sup> Cap. pro Hispanis von 815, c. 1-8 u. von 844, c. 1 u. 3 bei Baluz. 1, 550, H. 26.

<sup>69)</sup> Cap. ven 865, c. 3 ktl Prtz. p. 435. De liberis hominibus qui super alterius res resident, el usque nunc a ministris rei publicae contra legem ad placita protrabebantur — constituinus, ut secundum legem patroni corum cos ad placitum adducant. §§1. L. Lothar. I, 82.

<sup>70)</sup> Cap. von 598, c. 5 und von 596, c. 10 u. 12 bei Pertz, III, 8 u. 10. L. Ripuar 30, c. 1 u. 2. L. Wisig. VI, 1, c. 1, VII, 2. e. 21. In allen bielen Stellen ift von feinem Immunitätsprivilegium von ber öffentlichen Gewoalt die Rede.

Beife fattifch in eine großere Abbangigfeit, jumal in ben großeren herrichaften, von bem Grundherrn, in beffen herrichaft fie wohnten und beffen Grund und Boben fie in einer ohnebies ichon abbangigen Stellung anbauten. (S. 95). Die rechtliche Abbangigfeit beginnt jeboch erft mit ber Immunitat von ber öffentlichen Gewalt. Diefe boppelte Abbangigfeit ber freien Colonen theils von ber öffentlichen Gewalt, theile, wenigftens in binglicher Beaiebung, bon ber Grundherrichaft, verbunden mit ber rorbin ermahnten verschiebenen Stellung ber freien Colonen und ber unfreien und borigen Sinterfaffen, bat namlich Ronflifte gwijchen ben öffentlichen mit ben berrichaftlichen Beamten berbeigeführt, und biefe Ronflifte baben fobann ju ber erften Immunitat bon ber öffentlichen Gewalt geführt. Daß aber folde Konflitte mirtlich beftanben baben, geht aus einer Berordnung Lubwigs II. berbor, welche ben öffentlichen Bramten verbietet, gegen bas bergebrachte Recht (contra legem) gegen bie auf frembem Grund und Boben angeseffenen freien Leute birett einzuschreiten. Gine Borichrift, welche offenbar ein Buwiberhandeln gegen bas bergebrachte Recht vorausfest 71). Bahricheinlich haben biefe fortwahrenben Ronflitte bie vielen erbichteten und verfalfchten Immunitatsprivilegien veranlaft, in melden ben Immunitateberen Rechte beigelegt murben. welche biefe noch nicht hatten, ober welche wenigftens bamals noch ameifelhaft und bestritten maren. 3m Laufe ber Beit gingen jeboch iene erbichteten Rechte in wirfliche Rechte über, wie auch bie faliden Decretalen ben Grund gur pabitliden Sierardie gelegt baben. Daber find auch jene erbichteten und verfälichten Immunitatebrivilegien nicht obne Werth fur bie Geschichte.

# §. 100.

Die ersten seit bem 6. und 7. Jahrhundert ertheilten Jumunitätsprivilegien befreiten sammtliche auf bem herrschaftlichen Grund und Boden angesessenen Colonen von bem Zutritt ber öffentlichen

<sup>71)</sup> Cap. von 855, c. 3 bri Pertz, p. 436. De liberis hominibus qui super alterius res resident, et usque nunc a ministria rei publicae contra lega m ad placila protrahebantur, — constituimus, ut a ccu ndum lega m patroni corum cos ad placitum adducant. Elriciben Estritu. L. Lothar. 1, 82 um b. L. Longob. 1, 44 c. 4.

Beamten, und amar nicht blof bie unfreien und borigen, fonbern auch die freien Colonen (homines ingenui, homines liberi, homines franci). Gehr viele Immunitatsprivilegieu fprechen biefes ausbrudlich aus. Allein, wenn fie es auch nicht flar und beutlich aussprechen, fo ift es bennoch, wie wir gefehen, mehr als bloß mahricheinlich. Gehr viele Immunitatsprivilegien fprechen es ubrigens auch ausbrudlich aus. Go bas Immunitateprivilegium von 684 fur bas Rlofter Gberemunfter im Elfak 12). Gben fo bie Immunitateprivilegien Bippine bee Rurgen und Rarle bee Groken fur bie Rirche von Det und Baris 73) und fur viele anbere Rirden und Rlofter 74), gleichviel, von welcher Ration bie freien Co-Ionen (bie ingenui und homines ingenui) maren 75). Gehr viele Immunitateprivilegien fprechen nur gang allgemein von homines ecclesiae, pon homines monasterii, pon homines qui supra terras commanere videntur u. bal. m., begreifen aber unter biefer Benennung auch bie freien Colonen. Deiftentheils mar mit biefer Freiheit von bem Butritt ber öffentlichen Beamten auch bie Uebertragung ber Rechte bes Gistus, insbesonbere bie Erhebung bee Frebums und ber übrigen fistalifchen Gintunfte verbunben foniconid exinde aut de ingenuis aut de servientibus caeterisque nationibus quae sunt infra agros vel fines seu supra terras praedictae ecclesiae commanentes fiscus aut de freda aut undecunque potuerat sperare) 76). Auf biefe unb abnliche

<sup>72)</sup> Urf. von 684 bei Grandidier, 1, 40, Nr. 28, de hominibus ingenuis, qui in mundeburde monasterii. —

<sup>78)</sup> Bouquet, V, 727, VI, 524. Die Urfunden reden 'von iiberi homines und von ingenui homines.

<sup>74)</sup> Urf. von 771 bei Henschel, v. mittum, IV, 448. Homines ipslus ecclesiae et monasterii fipsius tam ingenuos quam et servos. Urf. von 776, 816 u. 826 bei Beber, I, 84, 54, 68 u. 64. Roch viele Beispiele oben §. 84.

<sup>75)</sup> Marculf. 1, S. 4 m. 14. Calpiurg, Sprunching, c. 46, 85, 54. Urf. von 774 bet Dronte, cod dipl p. 80 de ingensius aut de servicius activaçue antionibus quae aunt infra agros vel fines — Ilrf. von 885 in Mon. Bolic 28 l., 36, omnes bomines qui super casiden res commanere – tamb pla qu'aque sclari liber et servi. — Ult. bon 867, cod. XI, 116, homines monasteri itam inçensos quam servos, sclavos et accelas super terram playus commanertes. —

<sup>76)</sup> Marcuif. I, 3, vergi. Marcuif. i, 2, 4, 14, 16 u. 17. Galgburg. For-

Anspräche (sperare) beziehen sich offenbar auch die in den Immunitätsprülligien östers vorfommenden Worte, qui per sum sperare videntur, qui per sum legibus sperare videntur, qui per ipsum reclamare se et sperare videntur u. a. m.

Durch biefe Immunitat bon bem Ginichreiten ber öffentlichen Gewalt tamen bemnach bie freien Colonen in eine ben unfreien und hörigen Golonen gang abnliche Lage. Die Ginen und bie Anberen ftanben nämlich in gar mancher Begiebung unter ber öffentlichen Gewalt, bie unfreien und borigen Sinterfaffen, weil fie unter bem Cout ber öffentlichen Gewalt ftanben, bie freien Colonen aber, weil ihre Freiheitsrechte burch bie Immunitat nicht beeintrach= tiget werben follten. Da jeboch nun, feit ber erlangten Immunitat, bie Ginen wie bie Unberen nicht mehr bireft unter ber öffentlichen Gewalt ftanben, bie freien Colonen aber eben baburch ichon in größere Abhangigfeit bon ben Grundberren gefommen und ben duphorigen Leuten gleichgeftellt worben finb, fo befanben fich bie Ginen und bie Anberen, ber öffentlichen Gewalt gegenüber. gang in berfelben Lage. Da nun aukerbem auch noch bie Rechte bes Fistus auf bie Grundberren übertragen zu merben pflegten, fo tamen bie freien Colonen in immer grokere Abbangigfeit bon ben Grundberren, beren Grund und Boben fie bauten. Gie wurden mehr und mehr ben herrichaftlichen Beamten und ber herrichaftlichen

melbuch c. 52 u. 54. Urf. von 684 bei Grandidier, I, 40 Nr. 23. Urf. von 754 bei Baluz, II, 1392. Urf. von 774 bei Dronke, cod. dipl. Fuld. Nr. 46, p. 30. Bergl. oben §. 96,

Berticksarteit unterworfen und faktlisch als ich ußbörlige Leute behanbeit, und daher, wie wir gesehen, mit unter dem Börigen Himtersassen (homines) des Grundherrn begriffen, auch wenn sie sich nicht ausbrücklich durch Commendation übrer herrichseit unterworfen hatten (k. 90) hatten.

Die Rolae aller biefer Beftrebungen mar, bag bie gemeine Freiheit mehr und mehr verschwunden ift, und die alte Freiheit mehr ober weniger nur noch ale eine ariftofratifche Freibeit in ben Rechten, bon nun an alfo Borrechten, ber Grunds und Schirmberricaft fortbestanben bat. Bu biefem allmabligen Berichwinden ber freien Leute baben inbeffen auch bie fortmabrenben Bechselheirathen ber freien Leute mit Unfreien und Sorigen wefentlich beigetragen. Denn wiewohl bei folden Berebelichungen bie Freien und Borigen oftere im Bortheil maren (S. 118), auch die Freien felbft nicht immer ihre Freihelt verloren, fo tamen bennoch ibre Rinber, meil fie faft allenthalben ber argeren Sand folgten, mit ihren Rachkommen ale borige ober unfreie Leute in erbliche Abbangigfeit (§. 7, 11, 14, 15 und 26). Daber finbet man bereits am Anfang bes 9. Jabrbunberte im Polyptichum Irminonis auf 1430 mansi ingenuiles nur noch 8 freie Leute (liberi), bagegen bereite 1957 Colonen, 29 Liten und nur noch 43 unfreie Leute (servi) 18).

Die erften Immunitatsprivilegien bezogen fich ubrigens, wie wir gefeben, nur auf bie unfreien, borigen und freien



<sup>77)</sup> Bergl. oben §. 63 und meine Ginleitung, p. 213, Not. 72 u. 78.

<sup>78)</sup> Guérard, Irmin. I, 892.

Colonen, ober auf bie eigentlichen Sinterfaffen, nicht auf bie freien auf eigenem Grund, wenn auch mitten unter ben Sinterfaffen ober in ber Grundberrichaft felbit, angefeffenen Grundbefiber 19). Daber wurden bie auf grundherrlichem Boben angefeffenen freien Colonen allzeit von ben auf eigenem Boben in berielben Grundherrichaft anfagigen freien Grundheren unterschieben, 2. B. im Rlofter St. Laurent be Cabrereffe im Gau bon Rarbonne 80). Much murben burch biefe Immunitateprivilegien nicht alle Rechte ber öffentlichen Gewalt, insbesonbere nicht bie offentliche Gerichtebarteit, wenigftens nicht bie vollftanbige Gerichtsbarfeit mit bem Blutbann übertragen. murbe vielmehr bei ber Uebertragung ber öffentlichen Gerichtsbarfeit ber Blutbann zuweilen fogar ausbrudlich vorbehalten 81). Es blieb baber nach wie por eine fonfurrirenbe Gerichtsbarfeit ber offentlichen und herrichaftlichen Beamten. Die Folge babon maren neue Konflitte. Um nun auch biefe Konflitte gu befeitigen, fuchten und erhielten bie großeren Grundbefiter fpaterbin auch noch Befreiung bon ber eben ermabnten öffentlichen ober Grafengewalt unb bie Uebertragung ber Grafengewalt felbit auf bie groferen Grunds berren und auf ihre grundberrlichen Beamten. Dies mar ber Inbalt ber fpateren, ber zweiten 3mmuniatetprivilegien. Golde Immunitatsprivilegien erhielten icon gur frantifden Reit bas Bisthum Worms auf feinen bei Wimpfen gelegenen Berrichaften 82). Chen fo bas Rlofter Dagmunfter im Elfag #2). Die Sanct Ste-

<sup>79)</sup> Cap. von 829, c. 6 bri Pertz, III, 864. Illi vero (liberi), qui et proprium habent et tamen in terra dominica resident, propter hoc non abiclantur quia in terra dominica resident.

<sup>80)</sup> Urf. von 844 bei Baluz, II, 1452. Concedimus ut homines liberl commanentes infra terminos el super terram ejusdem monasterii. — Hi vero liberi homines qui in congruentia saepe fati monasterii de sus proprietate terras et vineas. —

Urf. von 863 bri Miraeus, 1, 248, omnem, quam regia majestas habet, potestatem, scilicet legalis justiliae disciplinam, excepto dumtaxat stipite, quo comitis industria, malio accersito. — Bergl. unten § 186.

<sup>82)</sup> Urf. von 858 bri Schannat, II, 8, nihii regiae potestatis aut comes vel judex retinent, sed totum ad manus episcopi ejusque advocati respiciat.

<sup>88)</sup> Urf. von 823 bei Schoepflin, L 70.

phanofirche ju Strafburg 40) u. a. m. Und feit ben Ottonen erhielten alle Bisthimmer und sehr viele Albeien bie Grofengewalt dertragen. Zadurch erft wurben nun die Grumbferrichaften zu einem von ber öffentlichen Gewalt völlig befreiten Gebiete. Und mit bem Erwerbe ber Grafengewalt war ber Grund zur späteren Anneboboeit gefeat.

### §. 101.

In ben töniglichen Grundberrichaften ift, wie wir sehen wergion früh die diffentliche Gewalt oder wenigtens ein Theil
berfelben ben füniglichen gerrichafterichteren übertragen worden.
(§. 190). Auch scheint es, daß die königlichen Grundberrich fahrten von ieber Immunität von dem Zuritt ver öffentlichen Beamten gehabt haben. Denn mit jeder Berteibung von Beidögauf an einen Grundberrn von Immunität verbunden, so wohl bie Scheinfungen von Grund und Beden wie, als die Kerleihungen eines Beneschums w.). Das Reichsgut muß bennach schie fichen zumunität gehabt baben. Dies sit um sie demach licher, da auch die kindjichen kertschaften frühe sich an auch die Romentung Immunität ten (eine immunitas Regis) geworben sind von Aber beite auch zweichen und Sammunitätspriellegien, tall immunitate et auch zweichten erwalt auch ersten ergalia locae unturur gaudebit w.).

<sup>84)</sup> Urf. von 845 bei Grandidier, II, 226.

<sup>85)</sup> Ilf. Childetrii J. ven 529, Qaghertei J. ven 635 unb Spilverich II., ven 171 bei Bréquipyn de Parkessus, Nr. III., 270 u. 506, J. p. 75, II., p. 38 u. 314 — jure proprialtario, sub emunitatis sonines, 'com omais fiscus concessus hoc habeat concessus atque indultum. Marcuil, I. 14, I fou u. 17. Form. Salomon. E. Form. Alanam. (III.) Mr. 20. Esighutg, Serundib., e. 46, 48 u. 49, Ulf. von 775 bei Brert, I. 36, in welder cius (II.\*, Shirish Felikatis mirk.)

<sup>86)</sup> Cap. bon 779, franc. c. 9 u. 21, Langob. c. 9, unb cap. Langob. bon 782, c. 7 bei Pertz, III, 36 – 38 u. 43. Cap. Caris. bon 877, c. 20, eod. p. 540.

<sup>87)</sup> Form. Aiamann ( \$\Phi\psi\$) Nr. 26. Form. Saiomonis Nr. 10, vergl. oben \$. 96.

<sup>88)</sup> Urf. von 729 bei Hontheim, I, 117 u. Beper, I, 12.

Much mar mit jeber Aufnahme in ben besonberen Ronigefdut eine berrichaftliche Gerichtsbarteit bes Konigs 89) und mit biefer Immunitat ober Greibeit bon bem Butritt ber öffentlichen Beamten verbunben 90). Als baber Lubwig ber Fromme bas Rlofter Cbere: beim in feinen besonberen Schutz nabm, mar auch bamit bie Freibeit bon ber gaugräflichen und bon ber übrigen öffentlichen Gewalt. alfo bie Immunitat verbunben 91). Gben fo mar mit ber Mufnahme bes Rloftere Rempten in ben befonberen Ronigsichut Immunitat verbunden 92). Und ba bie pagenses (b. b. bie fonialichen Unterthanen) fich bagegen festen 93), fo murbe im Sabre 833 bon Lubwig bem Frommen verorbnet, baf bie Guter bes Rloftere benfelben besonberen Ronigoichut erhalten follten, wie bie Besitzungen bes Riecus 11), woraus von felbit folgt, bag bie Befitungen bes Ronige ober bee Giecus unter bem besonberen Schute bee Ronige gestanben und baber Immunitat gehabt haben. Fur bie Immunitat ber toniglichen Befitungen fpricht übrigens auch bas angelfachfifche Recht 95). Jebenfalle bat aber feit bem 9. Jahrhunbert febe tonigliche Grundberrichaft, jeber Giscus, Immunitat gehabt 96).

<sup>89)</sup> Cap. miss. dom. von 802, c. 19 u. 21 unb c. 18 u. 19 bri Pertz, ill, 98. Urf. von 724 bri Bréquigny ed. Pardessus, Il, 844, Nr. 682, sub nostro mundeburdo et defensione quietus vei conservatus esse debent, ea ratione ut justitiam reddat, et justitiam faciat et accipiat.

<sup>6</sup>a r attone ut justinam reduct, et justinam ischat et accipiat.
90) Urf. von 528, 546 u. 562 bei Bréquigny ed. Pardessus, Nr. 111, 144 u. 168, I, p. 77, 110 u. 124. Urf. von 794 bei Balux, II, 1899. Marculf. I, 24.

Urf. von 807 obr 816 bei Schoepflin, i, 105 — curtes in tutelam nostrae imperialis defensionis exciusa omni comitiali seu fiscali potestate reciperemus — ut nulius judex publicus. —

<sup>92)</sup> Urf. von 814, 888 u. 884 in Mon. Boic. 28. I. p. 9, 28 u. 26.

<sup>98)</sup> Pagenses eiusdem loci res eiusdem monasterii non quemadmodum nobis proprias sed sicut suas quas possidebant defensatas atque provisas esse debere, dicebant in Mon. Boic. 28, I. p. 28.

<sup>94)</sup> Urf von 883 in Mon. Boic. p. 24, praecipimus ut omnes res atque homines monasterii — sub tafi lege tutae ac provisae — quemadmodum per imperium nostrum res fisci nostri tuentur. —

<sup>95)</sup> Leg. Henriei I, c. 19. Omnium terrarum, quas rex în dominio suo habet, socnam pariter habet. —

<sup>96)</sup> Cap. von 861, c. 5 bei Pertz, III, 489, ut viiiae nostrae indominicatae — quaeque sub immunitate consistunt. Cap. Pist. von 864, c. 18

Wie die gestitichen Grundherrichaften, se erhielten gewiß auch ie weltlichen Grundherren frühe ichen Immunität für ihre hinterschlien. Aus älteren Zeiten haben sich zwar keine echten Ferbrick erhalten. Denn die Urfunden von 526 und 531, nach welch ein weltschlie einer Kriefe mit

in fiscum nostrum vel in quamcunque immunitatem, aut alicujus potentis potestatem vel proprietatem confugerit, si in nostrum confugerit fiscum, requiratur a ministro nostro, vgl. noch Cap. non 875, c. 3 unb bon 877, c. 20 bci Perts, III, 520 u. 540.

<sup>97)</sup> lift, ben 629 it. 635 bei Bréquigny ed. Pardessus, 1, 75 Nr. 111, II, 33 Nr. 270. Alfa uncht gellen ble Urtuben vom 499 für bes Alefter Mesme, in benen gleichjalls ben ber Immunität bie Riche ift, bei Bréquigny ed Pardessus, 1, 36 it. 101, Nr. 64 it. 136.

<sup>98)</sup> Urf. bei Hontheim, i , 76. Bwei Urf. bon 684 bei Beper, I, 8 unb 4, wenn biefe Urfunden echt find.

Arg. Urf von 845 bei Grandidier, II, 224 f. und Schoepfin. I, 81, eundem locum per pragmaticam Regis Childerici constitutionem prerogativa emunitatis libertate communiri impetravit. —

<sup>1)</sup> Urf. von 727, 760, 775 bei Schoepflin, I, 8, 84 u. 48.

<sup>2)</sup> Urf. von 761 u. 773 bei Hontheim, I, 121 u. 132.

<sup>8)</sup> Urf. von 763 u. 775 bei Hontheim, I, 126 u. 134.

<sup>4)</sup> Arg. Ilrf. von 823 bri Schaten, I, 50, talem immunitatem — qualem omnes ecclesiae in Francia habent. Arg. Ilrf. von 869 bri Wöfer, Defit. @jdc. I, 416 u. 418, sicut reliquae 5. dei ecclesiae quae per totam franciam et saxoniam immunitatis tuftione.

berfelben Immunitat, wie er fie felbft befeffen geschenft baben foll, find perbachtig 5). Die alteften bis fest befannten echten Freibriefe für weltliche Grundberen find jene bom Sabre 770 in ber Abtei Brum ") und vom Sabre 815 im Rarbonnegau 1). Da jeboch feit bem 6. Jahrhundert Reichsguter ale Alob ober Beneficium an geiftliche Grundberren, wie wir gefeben, mit Immunitat bingegeben au werben pflegten, fo ift es nicht unwahrscheinlich, bag auch bie Berleihungen von Reichsgut an weltliche Grundherren mit Im= munitat verbunben gemefen find, wie bicfes auch bereits bei ber Bingabe eines Balbes an ben Pfalggrafen Diroboin im Jahre 770 8) und bei ber Chentung an ben Minifterialen Beimo im Jahre 898 gefcheben ift .). Die ermabnte Urfunde von '770 ift aber um fo mertwurbiger, ba in berfelben von einer Burudaabe ber Berichtsbarfeit bie Rebe ift, (justiciam ei reddimus), mas porausfest, bag bie Berichtsbarfeit icon fruber, mabricheinlich von Bippin, verlieben worben mar. Much geht aus einer Berfügung pom Sabre 779 hervor, bag bamale menigftene ichon viele weltliche Grundberren Immunitat gehabt haben 10). Bebenfalle batte bereite im 9. Jahrhundert jebe weltliche Grundherrichaft (potestas aut proprietas potentis) Immunitat. Und bas befreite Gebiet murbe zuweilen auch eine Immunitat genannt und jebenfalls wie jebe anbere Immunitat behanbelt 11). Huch jene Billen ber Grunbberren, welche nicht Immunitaten genannt worben find, murben

<sup>5)</sup> Urf. von 526 u. 581 bei Brequigny ed. Pardessus, I, 37 u. 80, Nr. 108 u. 117 - sub integra emunitate facultaticula, sicut a nobis hucusque possessa est in jure. -

<sup>6)</sup> Urf. von 770 bei Hontheim, I, 130 u. Bever, I, 27.

<sup>7)</sup> Urf. von 815 bei Baiuz, II, 1405 f Boeimer, regest. Nr. 239.

<sup>8)</sup> Urf. von 770 bei Bever, I, 26-27.

<sup>9)</sup> Urf. von 898 in Juvavia, p. 118-119, 10) Cap, Franc. bon 779, c. 9 und cap. Langob. c. 9 bei Pertz, III, 36

u. 87. Ut latrones de infra immunitatem illi judicis ad comitum piacita praesentetur. - Similiter et vassus noster. -

<sup>11)</sup> Cap. Pist. von 864, c 18 bei Pertz, ill, 492 - in fiscum nostrum vel in quamcumque immunitatem aut aliculus potentis potestatem vel proprietatem confugerit. - Si autem in immunitatem vel potestatem aut proprietatem alicujus potentis confugerit. - Si vero intranti in ipsam immunitatem, vei in cujuslibet hominis potestatem vel proprietatem. -20

v. Maurer, Fronhof.

feit bem 9ten Jahrhundert bennoch wie Immunitaten behanbelt 12).

f) Rechte und Berbinblichfeiten ber fof: ober Grunbherren.

## S. 102.

Die Rechte und Berbinblichfeiten ber Grundherren waren fehr verichieben vor und nach erlangter Immunitat von ber öffentlichen Gewalt. Ghe bie Grunbherren Immunitatsprivilegien (Freibriefe) erhalten batten, batten fie zwar in ihrem Saufe und Sofe und, wenn fie burch Ginganuung ober Abmartung aus ber Felb = und Markgemeinschaft ausgeschieben maren, auch in ber gangen Grundherrichaft volltommene faft gang uneingeschrantte Freis beit. Gie batten in ihrer Berrichaft in aller und jeber Begiebung biefelben Rechte, welche auch bie fonialichen Grundberren in ben foniglichen Berrichaften gehabt haben, alfo inebefonbere auch bie Dorf-, Felb- und Gemerbspolizei: (§. 84). Ihre Rechte maren jeboch beichrantt auf ihre unfreien und hörigen Sinterfaffen. Die freien Colonen, welche in einer Grundberrichaft anfaftig maren, befanben fich in einer blog binglichen Abbangigfeit von bem Gruubberrn. Denn als freie Leute ftanben fie birett unter ber öffentlichen Bemalt und unter ben öffeutliden Beamten und Gerichten. Gie batten baber Aufritt gu ben öffentlichen Gerichten und gogen unter bem Gaugrafen in ben Rrieg. Erft feit ben Immunitatsprivilegien borte ihre birette Berbinbung mit ber öffentlichen Gewalt auf. Die freien Colonen wurben anfange fattifch und feit ber Immunitat auch noch rechtlich ben fcuthorigen Leuten gleichgeftellt. Gie murben feitbem ebenfalls von ber Grundherrichaft abhangige Sinterfaffen. Und bereits feit bem 8. Jahrhundert, jebenfalls feit bem 9., murben alle auf frembem Grund und Boben anfagigen, wenn auch perfonlich freien Colonen ale grund = ober foutboriae Sinterfafe

<sup>120</sup> Cap. von 858, c. 7 bei Perts, III, 426. Et si (latro) in alicuitu villam fügerit, et juş villa euen contenderfü; seendoem quod in capitularibus ari et patris nostri scriptum habetur, inde fat. Et si necesse fuerit, ut lustilis non proteletur, a dro-ocate denuntieru ut ipaum latronem reddat, et eos qui eum contenderint praesentet.

fen bee Grundberen betrachtet (6, 95 - 99). Daber muften bon nun an alle Sinterfaffen, bie unfreien und borigen ebenfomobl wie bie nun ichuthorig ober grundhörig geworbenen ebemaligen freien Colonen, ihrem Grund : und Schutheren ben Gib ber Treue (per sacramentum fidelitas - fidem sacramento - fidelitatem sacramento) ichworen 13). Auch bie in berrichaftlichen Rirden und Ravellen angestellten Geiftlichen maren Unfreie ober Borige 14) und mußten baber, wie alle anberen Sinterfaffen, ibrem Grund: ober Edupheren ben Gib ber Treue ichworen 15), Bon biefem Gib ber Treue erhielten bie hintersaffen febr mabricheinlich ben Ramen fideles, Solbe ober Grundholbe. Gin Rame, welcher bereits im 8. Jahrhundert in bem alten Gloffar bon Ct. Gallen portommt 16). Die Folge biefes Gibes mar nun bie Berpflichtung aller, auch ber freien Sinterfaffen, fo lange ber Serr lebte, in biefem Abbangigfeitsverbaltniffe au bleiben 17). Auch bie freien Sinterfaffen (homines) burften baber mabrent biefer Beit ihren Serrn (senior) ohne binreichenben Grund nicht verlaffen 18). Die fluch: tigen Hörigen (homines fugitivi) und unfreien Leute (servi fugitivi) follten bei Strafe bes Bannes von feinem anbern herrn (senior) angenommen 19), vielmehr wieber an ihren herrn (senior

<sup>18)</sup> Cap. von 805, c. 9 tei Pertz, III, 138. Ut nulli alteri per sacramentum fidelitas promittatur nisi nobis et unicuique seniori. Cap. von 859, c. 1, cod p. 462. Nithard, I, 6 bei Pertz, II, 654, et fidem sacramento commendati eidem firmaverunt. C31, noc oben \$3.14.

<sup>14)</sup> Cap. de villis, c. 6. Urf. von 816 im Birtemberg, Urfb. 1, 83. Urf. von 838 in Mon. Boic 31, 1, p. 72.

<sup>15)</sup> Cap. von 859, c. 1 bei Pertx, III, 462, tunc cierico meo in capella mea mihi servienti, qui more liberi cierici se mihi commendaverat, etfidelitatem sacramento promiserat.

<sup>16)</sup> Vocabularius St. Galli bei Sattemer, 1, 12 fidelis, holder.

<sup>17)</sup> Cap. von 758, c. 9 bei Pertz, 111, 23.

<sup>18)</sup> Cap. von 790, c. 5. von 818, cap. 16, von 847 c. 8 u. von 862 fet. Pertr., III, 70, 189, 895 u. 483 ut nullus homo seniorem suum sine justa ratione dimittat, nec aliquis cum recipiat — arg. Cap. von 816, c. 2, cod. p. 196. Eir lejte Edilei (printi von Balalien, bet anderen Edilein Ameliand acte gang allagemin von jetem senior, pol. § 5.7.

<sup>19)</sup> Cap. von 781, c. 11, von 790, c. 5, von 806, c. 8, von 806, c. 5,

ober dominus) zurühgeschieft werben 20. Diese Abhängigleti ber treien Colonen verpflichtet zwar ansangs, wie bemertt, nur für bie Lebensbauer ihres herrn. Da sebech alle landblosen Leute, um nicht schuples und baher vogasserz zu werben, einen herrn haben misten (k. 125, so wurbe sehr bah ans bieset er ben nicht nglichen Abhängigteit, nachbem sie eine Zeit lang gedauert, eine erblichen, Und schon seit bem 8. Zahrhundert, zbenfalls seit bem 9. wurden kalligen Leute, auch bie perschuldt geren Grund umd Boben aufässigen Leute, auch bie perschuldt greien Colonen, als grunds ober schubbbies dinterialien betrachte.

# S. 103.

Alle Binterfaffen, auch bie freien Colonen, ftanben nun unter ben berrichaftlichen Beamten und unter ber berrichaftlichen Berichtsbarfeit. Coon por ber Immunitat von ber öffentlichen Gemalt maren bie Grund = und Coubberren zu gleicher Reit auch Gerichtsberren. Denn fie batten ben in ber abgemartten Berrs ichaft beftebenben besonderen Frieden, ben Soffrieden, ju band haben, und baber bie in einer folden Berrichaft wohnenben unfreien und borigen Leute ju ichuten und ju ichirmen (\$. 95, 96). Die Bafallen ber Grundherren und offenbar auch bie borigen Co-Ionen muften ihrem Berrn belfen ben Saus : und Soffrieben ju banbhaben 21). Mit jeber Couts und Coirmaemalt mar aber bon ieber auch Gerichtsbarteit verbunden. Daber ftanben auch alle biejenigen, welche in ben besonderen Ronigoldun aufgenommen maren, unter ber berrichaftlichen Gerichtebarfeit bes Ronige (8. 101). Die Grund : und Cousberren batten feboch bor jener Immunitat nur bie Gerichtsbarkeit über ihre unfreien und borigen Leute, nicht



von 807, c. 5, von 808, c. 6, von 847, c. 8, von 855, c. 6, und 862 bei Pertz, III, 41, 70, 143, 144, 151, 153, 395, 434 u. 483.

<sup>20)</sup> Cap. von 808, c. 6, cit.

<sup>21)</sup> Cop. ven 817, c. 27. kil Pertz, III, 218. ab episcopo vel abbate vet abbatissa similiter propter pacem conservandum. — hirt ift ven dem höftlichen vie Riche, im Gegensabe ju dem ummittelbar verber etwibnten öftentlichen Frieden, welchen der Graf zu handbaden hatte qui a comite propter pacem conservandum. gil, dert § 65 u. 63.

über bie freien Colonen. Diefe Gerichtsbarkeit batten aber nicht bleg bie Konige in ihren Grundherrichaften, fonbern auch bie geiftlichen 22) und weltlichen Grundherren, bie potentes 23). Mit ber Berleibung von Reichsaut und von anberen berr= ichaftlichen ganbereien baben bie Konige frube ichon bie Immunitat von bem Butritt ber öffentlichen Beamten verbunden (§. 101) und auch bie berrichaftliche Gerichtsbarfeit felbit mit übertragen, g. B. Ronig Chlothar I., ale er im Sabre 560 ber Rirche von Boitiere eine Billa fcbenfte 24). Mus bemfelben Grunbe gab auch Ronig Rarlmann, ale berfelbe im Jahre 770 einem Pfalggrafen einen Balb restituirte, bie Berichtsbarteit wieber gurud 25). Rur in jenen Fallen, in welchen bie öffentlichen Gerichte tompetent maren, mußten bie Grundherren ihre unfreien und hörigen Sinterfaffen, wenn es begehrt wurde, vor biefen Gerichten ftellen ober fur ihre Sinterfaffen haften 26). Geit ber Immunitat von bem Butritt ber öffents lichen Beamten maren nun aber auch bie freien Colonen ben herrs ichaftlichen Beamten und Gerichten unterworfen. Und es ftanben feitbem, ben öffentlichen Gerichten gegenüber , auch bie freien Colouen auf gang gleicher Linie mit ben unfreien nub borigen Sinters faffen ( 95 u. 100). Die Grundberren maren nun bie Gerichteberren aller ibrer Sinterfaffen, ber unfreien und borigen eben fowohl wie ber freien Colonen. Gie batten bie Strafgericht 8: barteit über fie 27) und bie Civilgerichtsbarteit bei allen

Form. Andegav. c. 10, 16, 24, 29, 30 u. 36. L. Ripuar, 58. c. 1.
 Cap. bon 614, e. 19 u. 20. bei Pertz, III, 15. L. Liutprand. VI, e 33. et postea dominus ejus faciat de servo aut aldione suo quod

illi placuerit.

24) llft, von 560 bei Bréquigny ed. Pardessus, Nr. 164, I, p. 119. villam nostram — eum terris — dono eis eontulimus cum omni jurisdictione.

Eit llfrunbe ill ichech verbächtia.

<sup>25)</sup> Urf. von 770 bei Hontheim, I, 180. und Beper, I, 27. lusticiam ei reddimus.

<sup>26)</sup> Cap. von 593, c. 5. unb von 596, c. 10 u. 12. bei Pertz, III, 8 u. 10. L. Wisig. VI, 1. c. 1.

<sup>27)</sup> Urf. von 815 bei Baluz, II, 1408. sed Johannes et filli sui (bie Gerrichtsferen), et posteritas Illorum, Illi eos judicent et distringant. Urf. von 857 in Mon. Boic. XI, 117. advocati ecclesie omnem causam inquirendam et discutiendam lpsi diiudicent et finiant. Urf. von 888 u.

Streitigkeiten der hinterfassen unter sich 20), und zwar die königsischen Grundherren eben swooht 20) wie die geststlichen 200 und die werdischen Erundherren 21). Rur sollten die Untsfrein und Hörigen (die Litterfen und Hörigen (die Litter, Albionen u. a. m.), nach Hörfecht gerichtet werden 22), die freien Cosonen aber nach Bolfercht (seeundum legem und sieut lex est), und zwar ein ische nach sienem Geburtscht 22).

- 29) Form. Andegav. c. 10, 16, 29, 30 u. 46. Cap von 803, c. 12 umb bon 803, c. 1. 1 the Parts, II, 110 u. 112. Cap, de villis, c. 4, 29 u. 56. L. Longob, III, 1. c. 11. lltf. von 772 bei Beyer, 1, 28 sed in eerum privatas audientiss agentes ipsius ecclesiae ublicique de repredantis conditionibus directum facerent. et al allis simuluage perferent veritatem. Etife Etife felti feòs in bet Bellitigungburthmèr bon 816 bei Beyert. 1. 66. um Blenchim. 1. 167.
- 29) Cap. de villis, c. 4, 16, 29, 53, 68 u. 67. Cap. von 829, c. 9, cit. Daşte follirm bei ut inter ferindişten Arrifach (in broillo Compendit) begangsten Retverden vor bad frinjsific polgetist geferen und die Wiffelblete von dem Geren bed Wiffelblete an den Reinig ausgleifert nored in, und Capit. von 839, c. 2. bei Pertz, III, 500. si quis rapisam faciens inventus suerit, is cujus homo eam fecerit, eum ad legalem emendationem in praesensiam norstram addeuer.
- 30) Form. Andegav. c. 10, 16, 24, 29, 30 u. 46. Cap. von 803, c. 16. und von 803, c. 4. bei Pertz, III, 111 u. 112 Urf. von 772 bei Betjer, 1. p. 28.
- Cap. bon 802, c. 16, bon 825, c. 17, bon 827, c. 15. nnb bon 862,
   c. 4. cit.
- Cap. con 803, c. 16. und von 803, c. 4. bei Pertz, p. 111 u. 112.
   Cap. de villis, c. 4 u. 52. Ad reliquos autem homines justi-
- 33) Cap. de villis, c. 4 n. 02. Ad reliquos autem homines justitiam corum reddere siudeant sicul I tex est. Franci autem, qui in fiscis aut villis nostris commanent, quicquid commiserint, secundum legem eorum emendare studeant. Unitr ben reliquos homines fino effente, rich ginterfaifen qui berfider, nado Cap. on 829.

Much follten bie unfreien und borigen Sinterfaffen in ber Regel ftatt bes bei freien Leuten bergebrachten Friebgelbes (fredum) forperlich geguchtiget werben 34). Da jeboch bie Grundherren burch bie erften Immunitateprivilegien noch feine öffentliche Gewalt erhalten hatten, fo mußten fie in allen gallen, in welchen bie öffentlichen Beamten und bie öffentlichen Gerichte tompetent maren, ibre Sinterfaffen bor ben öffentlichen Gerichten ftellen ober fie au bem Enbe an bie öffentlichen Beamten ausliefern. Die Immunitat fcutte namlich bie Sinterfaffen nur bor ben unmittelbaren Unund Ginariffen ber öffentlichen Beamten. Die öffentliche Gewalt felbit murbe burch bie erften Freibriefe nicht auf bie Brundberren übertragen. Die in einer Grundherrichaft angeseffenen Sinterfaffen, bie freien eben fowohl wie bie unfreien und borigen, ftanben aber nach wie bor unter ber öffentlichen Gewalt. Die öffentliche Gewalt follte fle bor Gefehmibrigfeiten ihrer Berrichaft fouten und fcbirmen und fie auch bei Fried bruden und bei anberen Bumiberbanblungen gegen bie Bebote ber öffentlichen Gewalt beftrafen. Daber follte nach ben Borichriften Rarle bes Großen bas Friebgelb (fredum) von ben freien Sinterfaffen immer erhoben werben, bon feinen borigen Sinterfaffen (familia nostra) aber nur bann, wenn er es bei Friebbruchen fur aut fant (nisi tantum pro homicidio et incendio, unde frauda (b. b. freda ober fredum) exire -potest). Denn in ber Regel follten bie borigen Sinterfaffen ftatt bee Frebum's forperlich geguchtiget merben (Pro frauda vero nostra, ut diximus, familia vapuletur 35). Da nun bie Sinterfaffen, feit ber Immunitat auch bie freien Colonen, in feiner bireften Berbinbung mit ber öffentlichen Gewalt ftanben, alfo nicht bireft von ber öffentlichen Gemalt gegen fie eingeschritten werben tonnte, fo mußten fich bie öffentlichen Beamten in ienen Kallen, in welchen fie tompetent maren, an bie Grund: herren (domini ober seniores) ober an bie berrichaftlichen Beamten wenben, um je nach ben Umftanben bon biefen bie Borlabuna

c. 6. bet Pertz, III, 354. liberi homines qui proprium non habent, sed in terra dominica resident. Bgl. oben § 95.

<sup>34)</sup> Cap. de villis, c. 4.

<sup>85)</sup> Cap. de villis, c. 4.

ber hintersaffen ober ihre Stellung vor Gericht ober beren Auslieferung ju begehren. Und biefe hatten sobann ihre grunds und founborigen hintersaffen ber öffentlichen Gewalt zu ftellen 20).

Gine weitere Folge ber Immunitat mar, bag nun bie offent= lichen Beamten bas Friedgelb (fredum) und bie übrigen fistalifchen Ginfunfte nicht mehr felbft erheben burften. 3bre Erhebung mußte vielmehr von ben berricaftlichen Beamten beforgt und bann an bie öffentliche Raffe (an ben foniglichen Gistus - ad fiscum Regis) berausgegeben merben, s. B. in ber Abtei Dagmunfter im Gliaft 37). Deiftentheils murben ieboch bie fiefalifchen Ginfunfte in ben Freibriefen auf bie Grundberren übertragen (f. 96 u. 100) und bann fiel naturlich auch bas Friedgelb an bie Berrichaft, alfo in ben toniglichen herrichaften in bie Raffe bes toniglichen Grundberrn (ad opus nostrum) 37 a). Buweilen murben indeffen bie Gerichtsaefalle nur theilweife übertragen. Go erhielt ber Dinifteriale Beimo von ben Gerichtsgefällen in Civilfachen (civiles banni) nur ein Dritttheil, bie übrigen Leiftungen (debita) aber gang bollftanbig 36). Die bon ben Berrichafterichtern ausgesprochenen Gelb= ftrafen fielen ohnebies in bie berrichaftliche Raffe und murben insgemein zwifchen ber Berrichaft und ben berrichaftlichen Beamten vertheilt. In ber Abtei Dafmunfter follte bie Mebtiffin amei Dritttheile und ber berrichaftliche Boat ein Dritttheil erhalten 39).

<sup>88)</sup> Cap. Son 865, c. 4 Set Pertz, III, 424. Si autem alterius homo fuerit, senior e ujus homo fuerit, illum regl praesentel. Cap. son 873, c. 3, eod. p. 520 mandet comes judici nostro vel advocato enjuscumque casae Del, ut talem infamem in mallo suo praesentet. Cap. 855, c. 3 t. son 859, c. 8, eod. p. 485 t. 550.

<sup>87)</sup> Urf. von 823 bei Schoepflin, I, 70.

<sup>87</sup> a) Cap. de villis, e. 4. Franei — et quod pro frauda (b. 5. freda ober fredum) dederint, ad opus nostrum veniat, ld est in peeulio aut in alio pretio, b. 5. entweber in Bielo poet in gleichem Bertfe. Cenn peeulium fleht hier für pecus vgl. Henschel, v. peeulium, V, 167.

<sup>88)</sup> Iltř. von 898 in Juvavia, p. 119 terciaque pars bannorum sub eodem hereditarii\_luris\_tenore sibi in proprium ex integro persolvantur. qui dicuntur civiles banni. ceteraque debita euncta ad integrum.

<sup>89)</sup> Urt. von 828 bei Schoepflin, 1, 70.

Auch das Aufgebot der hinterfassen zum Kriege und die Anführung der gesammten freien und hörtgen Mannschaft in der heurschaft ging nun, seitzber Immunität, auf die Grund- und Schubberren (seniores) und auf die berrichtstlichen Beamten über 160,

Cap. von 811, c. 9 unb von 825, c. 17 bei Pertz, III, 173 u. 245.
 Quicunque liber homo cum seniore suo in hoste non fuisse — et senior qui talem secum duxerit.

<sup>41)</sup> Form. Sirmond, c. 44.

<sup>42)</sup> Urf. von 807 bei Schoepflin, I, 105 ipsas curtes ex hoc et deinceps potestative et totaliter cum omn i mun diburde possideant.

<sup>48)</sup> Arg. non 850, c. 3 fci Pertx, 111, 406. Et si aliquis ejus senior aut propinquus propler hoc vindictam facere conatus fuerit.

<sup>44)</sup> Form, Bignon. c. 8 veniens homo — diceret co quod ipse ille honinem suum quondam bene ingenuum in via malo ordine ipsuu adsallisset et ipsum liidem interfecisset vel occidisset, — in ipso mallo ei judicaverunt, ut ipsum hominem vel ipsam leudem legibus exinde transsolvere deberet.

<sup>45)</sup> Cap. non 811, c. 6 bei Pertz, p. 170 neque senior neque propinquus eius pro hoc nullam faidam portet aut commotionem faciat.

<sup>46)</sup> Cap. von 816, c. 2. bei Pertz, 111, 196. Bgl. oben §. 102.

<sup>47)</sup> Henschel, v. mundatorius, IV, 574.

<sup>48)</sup> Cap. von 825, c. 17, von 858, c. 18, von 862, c. 4 u. von 866, c. 10 bei Pertz, 111, 245, 425, 481, 482 u. 505.

wie jeber Anbere fur bie Uebelitater, welche fich bei ihm aufhielten, baften ober fie por Gericht fiellen mußte 40).

Enblich follten bie Grund: und Schutherren (seniores) auch fur ben Unterhalt ihrer Leute (homines) forgen. Gie follten baber ihr Getreibe nicht zu theuer verfaufen und ihre armen Leute nothigenfalls fogar unterftuten und ernahren so), fo wie auch bie Ronige felbit in ihren Grundberrichaften ihre Leute unterftutten und, wenn fie arm maren, ernabrten 51), Bettler und Canbftreicher follten aber nirgenbe gebulbet, und auch von ben Grunbberren nur bann unterftutt und ernabrt merben, wenn fie arbeiten wollten 52). Auf biefe Beife marb bemnach fur bie Armen geforat, und boch bas Land von bem Bettel und von ber Lanbftreicherei bewahrt. Fur bie Grundherren mar aber bie Bflicht alle ihre armen Sinterfaffen, unter benen fich wohl auch arbeitoideue und trage Leute befanben, eine große Laft, welche Laft jeboch im fpateren Mittelalter auch ber Freiheit wieber in fo fern ju ftatten tam, ale bie Grundherren bie Nieberlaffungen ihrer armen Leute in fremben Berrichaften, qumal aber in ben emporftrebenben Stabten geftatteten und ofters fogar begunftigten.

# 6) Die Bauernhofe.

# a) Im Allgemeinen.

# §. 104.

Bu ben Fronhöfen gehörten nicht allein die Fron = und Sallandereien, bestehen in Feldern, Wiesen, Wahdungen u. s. w. sondern, wie wir geschen haben (g. 84 u. 86), auch die dereits im Besitse der Cosonen besindlichen Bauernauter.

So wie namlich heute noch in Rugland bie Kronlanbereien theils unter ber unmittelbaren Berwaltung ber Krone ju fiegen, und nach Unordnung ber Regierung von aus anderen

<sup>49)</sup> Cap. von 813, c. 4 bei Pertz, III, 192.

<sup>50)</sup> Cap. von 794, c. 4, von 805, c. 1, von 805, c. 4, von 806, c. 9, von 806, c. 8, von 809, c. 24, von 813, c. 11 unb von 850, c. 5 bei Periz. III, 72, 130, 132, 144, 145, 156, 189 u. 406.

<sup>51)</sup> Cap. de villis, c. 2.

<sup>52)</sup> Cap. von 806, c. 9 bei Pertz, III, 144.

Begenben babin verpflangten Rronbauern bewirthichaftet, theils aber auch icon bestebenben Dorfgemeinben augewiesen au werben pflegen, mofur biefe fobann Gelb : ober Raturalleiftungen ju entrichten baben 53), fo mar es im Gangen genommen auch ichon in unferer eigenen Borgeit. Die Fron : und Gallanbereien murben bon ieber nur gum Theile, febr mabricbeinlich fogar nur gum fleinften Theile auf eigene Rechnung burch babin verfette freie und unfreie Rnechte bom Fronbofe aus gebaut. Der größte Theil ber Befitungen mar vielmehr an freie ober unfreie Colonen gegen bie Entrichtung gemiffer Dienfte und Leiftungen ale Bines ober Bauernguter bingegeben. Go bebielten icon bie alten Cachfen nur einen Theil bes eroberten Lanbes gur eigenen Bewirthichaftung gurud und gaben ben bei weitem großeren Theil an ginspflichtige Colonen bin 84). Eben fo pflegten bie Beftgothen ihre Befigungen auf furgere ober langere Beit gegen einen fahrlichen Bins an Colonen au verleiben 86), und biefen wieber bie Weiterverleibung au geftatten 56). Much bie freien Colonen bei ben Alemannen unb Baiern icheinen auf biefe Beife ihre Binsguter erhalten zu haben 61). Und auch im Frantifden Reiche bauerten noch biefe Singaben au freie und unfreie Colonen 58), an Barichalfen 59) u. a. m., jumal

<sup>58)</sup> Arefieff im Ausland, bom 22. September 1842, Nr. 265 p 1059.

<sup>54)</sup> Meginhart, c. 1 bei Pertz, II, 675. Qui eam (terram) sorte dividentes, — partem iilius, et eam quam maxime quae respicit orientem, colonla tradebant, singuii pro sorte sua, sub tributo exercendam.

<sup>55)</sup> Terrae, quae ad placitum esnonis datae sunt, — de terris, quae per placitum dantur, — qui ad placitum terras suscepit in L. Wisig. X, tit. 1, c. 11—13.

<sup>56)</sup> Et sibl alies ad excolendos agros fortasse conjunxerit in L. Wisig. X, tit. 1, c. 13, 15.

<sup>57)</sup> L. Alam. Karoli tlt. 9 u. 28. L. Bajuv. tit. 1, c. 14. Capit. von 817, c. 18 bei Pertz, III, 216.

<sup>89)</sup> Codez Laureshan. III. 217 quidquid fuit de dominica terra tuiti Guntfrit tempore Ruperti comitis, et dedit homisibus, qui ibi manent. Gesta Abbat. Pontanellens. c. 15 ad an. 787 bti Perts, II, 291 exceptis viilis quas Wido laicus aut regiis hominibus contradidit, aut etiam sub usufructuario alifs concessit.

<sup>59)</sup> Dipl. von 825 bei Melchelbeck, I, 255. Isti sunt liberi homines, qu'

von Seiten ber gestilichen und weltlichen Grundberren fort, unter fest verflicheuntzigen, steils vertragsmäßig, fiells ober auch wille für reicht bestimmten Ledingungen. Auch blose Pachtverträge mit freien Leuten femmen ichen zur frantischen Zeit vor. Dahin rechne ich insebesonbere auch jenen Pachtvertrag (legem, quas vulgo dieltur phaath), von welchem sich im Jahre 867 mehrere Alemannen frei machten 49).

Eben bahin find ferner die Precatien zu rechnen, indem eine weltlichen Grundberrn, zumal aber die Klöfter und die gestlichen Stifter immer häufiger und häufiger ihre Salfambereten an freie Colonen precario zu verleihen, sich selbst aber das Grundeigenthum verzubehalten pflegten "); besgleichen die wesentlich von den eben eben genannten Precarien verschiebetung precaria oblata, bei weschen zieschiebet die Beschichten precaria oblata, bei weschen zieschiebet die Beschieden zu erweiten bereich werten genannten Precarien verleich werden zieschiebet die Beschieden zu erweiten precaria oblata, bei weschen zieschiebet die Beschieden zieschieden zu erweiten genannten beschieden zu erweiten genannten der werden zu erweiten der die Westellungen vertragsmößig bestimmt worden sind

Mubere Bauerngiter haben in ber Eroberung ihren Entifehungsgrund, und ichr viele auch in hörtern Zeiten noch von Liten, Laten, Lazzen, Claven und anderen besiegten Böllerschaften besselber Zieggieter migen auf biese Wechte, welche ben bestegten Böllerschaften au ihren Ernutbessige gelasse werden sind, verschieben. Insegemein pessen bie vereiter und zwischen ben Geigern und Besselber gestellt, ben Lechteren aber ihr Auchstell nur als zinspflichtiges Gut übertassen. Der besselber und werden des ziegen und Besselber gestellt, ben Lechteren aber ihr Auchstell nur als zinspflichtiges Gut übertassen. Der besselber den zweien sind, innsbesoner wiele Römisse Gelenen an Germanische Grunds betrem 49). Allein auch biesenken Ausbesselber, ben nur wie ben

dicuntur barscalci, qui et cum Wagone coram multis conplacitaverunt, ut ecclesiasticam acceperunt terram, de ipsa terra condixerunt facere servitium.

<sup>60)</sup> Urf. von 867 bei Neugart, I, 868. vgl. noch §. 129, Rot. 28 u. §. 189, Rot. 67.

<sup>61)</sup> Capit. von 74S, c. 2. Capit. Franc. von 779, c. 13 und von 800 bei Pertz, III, 18, 87 u. 81.

<sup>62)</sup> S. 5 oben. Meine Ginleitung, 244, 249-251 u. 265-269.

Witlchind. Corbeiens. annal. bci Meibom, I, 634. Meginhart bci Pertz, II, 675.

<sup>64)</sup> Meine Ginleitung, p. 249 u. 250.

Römischen possessores ihr Eigentspun gelassen worken war, kamen, da sie uicht unter dem Schuse des Beltsrechtes standen, in eine Art von Hörigleit, und dadurch in ein abhängiges Berhältnis von den Siegern. Tader haben sich auch dies nach und nach unter den eine Verlassen, besteht der besteht der den den den ter den eine Verlassen.

Enblich mar auch bie Coutboriafeit noch eine nicht unergiebige Quelle fur bie Entstehung bee Colonates. Denn wiewohl manche Schuthoriae ibr Gigentbum, alfo auch ihren Grundbefit nicht an ben Schutherrn bingegeben, vielmebr felbit bebalten batten 65), fo mar biefes bod, ba ber Cout bes Bolferechtes fehlte, fein volles echtes Gigenthum mehr. Es faut bemnach, wie bei ben romifchen Poffeffores, nach und nach in eine Rlaffe mit bem übrigen borigen Besithum berab. Diefelbe Bewandniß batte es mit benjenigen vollfreien Grundherru, welche fich nicht gum Ritterftanbe erheben tonnten. Denn auch fie haben fich nach und nach mit ihren Befitungen nuter bem hörigen Bauernftanbe verloren. Sehr haufig icheint jeboch bie Schuthorigfeit burch bie precaria oblata entstauben ju fein, fo bag bemuach bem Schuthorigen ein bloges, mehr ober weniger ausgebehntes, Rupungerecht an feinem Befittbum geblieben, bas Gigenthum felbft aber an ben Coutsberrn übergegangen ift. Bas aber von ben Schuthorigen über: banpt gilt, gilt insbefonbere auch von ben vericbiebenen Arten von Freigelaffenen. Much fie fonnten gwar Gigentbum, alfo auch -Grundbefit ermerben, jeboch nur unter bem Schute ihree Coutberrn, nicht unter bem Coute bee Bolferechtes, alfo fein volles echtes Gigenthum. Bicle Freigelaffene erhielten bei ihrer Freilaffung Land von ihrem herrn angewiesen, wenn fie nicht vorher ichon foldes befeffen haben follten (g. 95). Und bann erhielten fie nas turlich immer nur biejenigen Rugungsrechte, welche ihnen ihr Coutberr einraumen wollte, niemals aber wirfliches Gigen.

So verschiedenartig demnach die Bauerngüter auch hinsschliches Ursprungs und ihrer Rechte an und für sich geweien sind, fest und siere Nechte an und für sich geweien sind, fest sind siere Indopen ein von dem Herfen der der deutscher über Indoper ein von dem Herfen der der deutscher über Indoper ein von dem Herfen der deutscher des deglecktietes der weigliese abshängiges, als nicht viert unter dem

<sup>65)</sup> Arg. L. Rothar. c. 195-197, 205.

Schutze bes Bollerechtes ftehendes Recht hatten, für beffen Befit, wie wir balb feben werben, gewisse Dienste und andere Leiftungen entrichtet werben mußten.

#### b) Coffiorigfeit.

1) 3m MIlgemeinen.

# C. 105.

Der Fronhof mar, wie mir gefehen haben (§. 77 u. 86), von jeber ber Mittelpunft einer jeben Billifation und bes bagu geborigen Perfonals, und gwar nicht allein binfichtlich ber vom Sofe aus betriebenen Wirtbichaft, fonbern namentlich auch in Uniebung ber bereite im Befite von Colonen befindlichen Bauernguter. Auf bem Fronhofe mar nämlich ber Gis bes berrichaftlichen Beamten, welcher bie Gerichtsbarfeit und alle herrschaftlichen Rechte ju handhaben, alfo auch bie Dienfte und Leiftungen ber Colonen in Empfang ju nehmen, und bie gange Bermaltung ju fuhren hatte (§ 78, 84, 89). Außerbem ift aber ber Fronhof auch noch in fo fern bas Saupt ber gangen Billitation gemejen, ale fammtliche unter ibm ftebenben Bauernbofe und Guter ale blokes Rugebor beffelben betrachtet zu werben pflegten, Und gerabe biefe Bertineng-Gigenichaft ber Bauernhofe und Guter bat ju jenem Buftanbe bon Gebunbenbeit geführt, welchen man bie Borigteit ober Sofhorigteit ju nennen pflegt. Denn borig fein bebeutete bon jeber nichts anberes, als bas Geboren ju einem Berren- ober Fronhofe, in Baiern und im Stifte Freifing eben fomobl 66), wie im Rlofter Ctaffelfee 61), in ber Abtei Lorich 68), in ber Schweig 60) und in anberen Theilen bes Frantifden Reiches 10).

<sup>66)</sup> Breve anš 8. sec. bri Meichelbeck, I, 126. Et ibidem ad ipsam curtem aspiciunt mansos duos vestitos. — L. Bajuvar. I, tit. 14,

Breviar. von 812 bei Pertz, III, 177. Respiciunt ad eandem curtem mansi ingenuiles etc.

<sup>68)</sup> Codex Lauresham. III, 232 mansum unum indominicatum cum casa et omnibus ad i psum pertinentibus, item terris — et insuper XIII, sortes. — eod. III, 227. Haec sunt LX hubae ad idem pertinentes.

<sup>69)</sup> Dipl. bon 752 bei Neugart, I, 28 ff. curtis mei Duringas cum unde-

Da nun, wie wir geseben (S. 62 u. 63), feit ber Mitte bes 6. Jahrhunberte und noch baufiger feit bem 8. und 9., an bie Stelle ber alten Bollfreien lauter Berrn und Diener getreten, bie Inhaber ber verichiebenen Fronbofe bis hinauf gu bem Ronige aber felbft wieber Diener und als folche in Abhangigfeit von einem noch Boberen getommen, alfo Borige geworben maren, fo mußten fich naturlicher Beife bei biefer allgemein geworbenen Borigfeit verichiebene Arten und Grabe von Soriafeit bilben. Bollfreie Gronbofe find bon nun an namlich nur noch bicienigen Berrenbofe geblieben, beren Inbaber feinen Gerrn (senior ober dominus) über fich batten. Bu ihnen geborten aber jest nur noch bie Ronigebofe unb bie Sofe berienigen Grunbberrn, welche gegen ben Strom jener Beit ibre Allobialbesigungen zu erhalten und zu behaupten gewußt haben. Alle übrigen, wenn auch beren Inbaber ale Bafallen ober Ministerialen noch fo boch ftanben, maren bagegen borig geworben. Es gab baber bon nun an eine boppelte Urt bon Berrenbofen, folde, welche vollfrei und wieber andere, welche felbft borig maren. Bu ben borigen Fronbofen muffen alle biejenigen borigen Befigungen gegablt werben, welche felbft wieber borige Befitungen unter fich batten. Und nur biefenigen Grunbitude, beren Inbaber nicht mehr herrn (seniores ober domini) von anberen maren, bilbeten jene nieberfte Rlaffe von Boriafeit, aus welcher bie Bauernauter berporgegangen finb. Rum Untericbiebe von ben Letteren nannte man nun bie Befigungen ber borigen Grunbberen borgugemeife Beneficien und in materen Beiten Leben, bas Saupt und ben Mittelpuntt biefer Berrichaften aber eben fomobl Fron: ober Berrenbof, wie ben Ronigshof und ben Sof ber vollfreien Grundberrn felbft. Die eigentlich grundborigen Befigungen bagegen erbielten nun baufiger und baufiger ben Ramen Bine- und Bauern-

cim casatas quod ad haec pertinet, et alius curtis meis — cum XV casatas, quod ad haec pertinet.

<sup>70)</sup> Dipl. bon 885 bri Miraeus, II, 936. Mansos etenim qui ad supra dictum mansum dominicatum deserviunt vestitos XII.— Polypticus monast. Fossat. bel Bal. II, 1889.—unum mansum indominicatum, ad quem respiciunt mansum XIX. ex quibus sunt ingenulies XII et servites YII.— una area in Remis pertinens ad Ipsum mansum.

guter, mahrend auch fie in fruheren Zeiten nicht felten ebenfalls beneficis, und auch in fpateren Zeiten noch Bauernleben genannt worben finb.

Da die Einrichtung und Berwaltung jener hörigen Fronhöfe biefelle geweien ift, wie bei den vollireien Herrenhöfen, so braucht von ihnen hier uicht weiter gehandelt zu werden. Bon den Bauernböfen aber soll gleich nachber und weiter die Rede fein.

# S. 106.

Borig maren bemnach alle bie Bauernhofe und Grunbftude. welche zu einem Berrenhofe geborten, und eben beshalb an benfelben gebunden und bon ibm abbangig maren. Muffer ben borigen Bauern-Bofen und Gutern felbft gehörten aber auch noch beren Inhaber, bie freien Colonen eben fomobl wie bie unfreien, ju bem Frouhofe, ja fogar alle biejenigen, welche einer Grund: ober Coutberrichaft unterworfen maren, wenn fie felbft auch burchaus teinen Grundbefit gehabt haben follten. Gie gehorten fammt und fonbere in ben Fronhof (ad curtem), in welchem ihr Grund: ober Couts: berr feinen Cit batte, alfo bie Koniglichen Unfreien (servi Regis) 71) und Schutborigen in ben Konigehof (curtis Regis) 12). bie freien Barichalten aber in ben Fronhof ibres Berrn 37), besaleichen. wie wir geseben, bie übrigen freien Colonen, bie verschiebenen Arten bon Freigelaffenen und bie anberen Schubborigen. Gie maren fammtlich Bugebor ihres Fronhofes und baber bofborige ober borige Leute. Die Sofhörigfeit felbft mar jeboch binfichtlich ihrer Folgen und Wirfungen wefentlich verschieben, je nachbem bie Borigen unfreie ober freie Leute ober gar nur Schuppflichtige gemefen finb.

# 2) Eigenhörige.

§. 107.

Die unfreien Leute, gleichviel ob fie beim Acerbau ober

<sup>71)</sup> L. Rothar. c. 374. L Liutprand. VI, 44.

<sup>72)</sup> L. Rothar c. 195-197.

<sup>73)</sup> Dipl. von 887 bei Ried, 1, 67 cum parskalkis omnique censu concue, cuncicique juste a de candem proprietatem pertinentibus, agris etc. Dipl. von 950, cod. 1, 97 curtem Regalem cum omnibus appenditije et adjacenilis suis juste legilineque illuc pertinentibus, — manaionariis, barscalkis etc.

au anberen Dienften verwenbet worben waren, baben in folder Abbangiafeit von bem Fronhofe und von bem Sofheren geftanben, baß fie, wie jebe anbere Baare mit ober ohne ben Grund unb Boben beraugert, vinbicirt, berfest und erfest werben fonnten Gie batten fein Wergelb und bie fur fie erhaltene Composition geborte ihrem herrn. In ihren Begiehungen nach Mugen maren fie, barin ben Grundborigen gleich, ohne allen rechtlichen Berfehr, Gie mußten baber bon ihrem Berrn bertreten, und außerbem noch ber burch fie berurfacte Schaben bon bem herrn erfest und bie Bufe bon ibm bezahlt werben (S. 4, 9 u. 29). Die obne Ruftimmung ibres herrn mit fremben Freien ober Unfreien eingegangenen Bertrage waren ungiltig 14). Ge mar feine Rlage gulaffig, und alles mas bem anberen Theile gegeben ober bargelichen worben mar, ber Raufpreis eben fowohl wie bie Darlebenssumme, mar verloren 75). Freier Berfehr trat ausnahmsmeife nur bei Sanbwertern ein, melden ber herr guvor freien Berfebr gestattet, b. b. ibnen erlaubt batte fur Frembe zu arbeiten 16), und bei Unfreien, benen bie Bewirthicaftung eines Bauerngutes übertragen worben mar, weil obnebies eine folche Bermaltung unmöglich gewesen mare 17). Die Gben ber Unfreien verschiebener Berrichaften maren, wenn fie ohne Buftimmung ihrer herrn eingegangen worben, ungiltig. Gie follten wieber aufgeloft 18) und bie Buwiberhanbeluben geftraft werben 19). Die aus einer folden Gbe entfproffenen Rinber aber follten bie und ba unter bie beiben herrichaften getheilt werben 80), anberwarts ber Mutter folgen 81), und wenn nur eine Berrichaft eingewilliget batte, ber

<sup>74)</sup> L. Bajuv. 15, c. 8. L. Wisig. II, 5, c. 6.

<sup>75)</sup> L. Burgund. 21, c 1. L. Wisig. V, 4, c. 18, V, 5, c. 6, X, 1, c. 10. L. Ripuar. 74. L. Rothar c. 286 u. 237. L. Liutprand. VI., 24 u. 88. Cap von 808, c. 5 und von 832, c. 85 bei Pertz, III, 153 u. 364.

<sup>76)</sup> L. Burgund. 21, c. 2

<sup>77)</sup> L. Wisig. V, 4, c. 18. L. Rothar, c. 238. L. Longob. II, 82, c. 8.

<sup>78)</sup> L. Wisig. X, 1, c. 17. Capit, von 856, c. 21 u. von 864, c. 31 bei Pertz, III, 441 u. 496.

<sup>79)</sup> L. Sal. 27, c 6 u. nov. Nr. 68 u. 296 Merkel. 80) L. Wisigoth. X, 1, c. 17. Form. Andegav. c. 44.

<sup>81)</sup> L. Wisig. IX, 1, c. 15. Capit. Pist. von 864, c. 31. 21

D. Maurer, Fronbof.

nicht einvolligenden Serrichaft felgen \*\*). Die Unfreien berfelden Derrichaft deriten fich beirathen. Für bie Einwilligung des herrn mußte jedoch eine Abgabe entrichtet werden, welche maritagium \*\*) und det der Berheinsthung in eine andere Herrichaft forismaariagium genannt worden ift \*\*). Benn übrigenst auch der herr eine gewilligte hatte, so fonnte er die He bennach burch Bertauf best einen Teils wieder trenner \*\*). Später wurde jedoch berochtet, daß solche mit Justimmung der Herrn eingegangene Gen nicht mehr getrennt werden sollten \*\*). Wegen dieser bestigen Absängig-felt wurden daher die nufreien Leute in späteren Zeiten Eigen hörigt und Leibergene, im Frankreich der ser's die corps, hörigt und Leibergene, im Frankreich der ser's die corps "

### 3) Grund. und Couthorige.

### \$. 108.

An einer weit selbstfländigeren Setslung befanden tich diefnigen hörigen, welche personlich fret, aber an bie Scholle gebunben, also grundbörig waren. Zu ihnen gehörten, wie wir gelden
haben (§ 11, 19, 27, 30 u. 59), bie Liten, Laten und Lagen, die
Midionen, die freien Colonen, Baricharten, Liedellinen und viele Kömer, alle Arten von Freigelassenen und von anderen Schuphörigen,
insosenne sie unter instellungen der den den der die Künisterialen, insbesonderen
höbrige, ohne weiteren Bessa. Ta indessen auch die Künister weisen weiteren Bessa. Da weiter und die Linfreien, und
hörige, ohne weiteren Bessa fra indessen auch die Linfreien, und
pflickligen einem Fronhösse unterworfen, und sodann in einem gewissen einem Fronhösse unterworfen, und sodann in einem gewissen einem Fronhösse unterworfen, und sodann in einem gewissen einem Gronhösse unterworfen unter Schund
haben die Echu aberen freien Golonen sich von den



<sup>82)</sup> L. Wisig. Ill, 2, c. 5.

<sup>83)</sup> Eginhard, epist. 16. Henschel, IV, 297.

<sup>84)</sup> Henschel, Ill, 362.

<sup>85)</sup> Cap. von 753, c. 19. bei Pertz, Ill, 23.

<sup>86)</sup> Cap. von 813, c. 5. bei Pertz, III, 92.

Beaumanoir, ch. 45, p. 253 u. 254 Cont. de Vitry, art. 144, 145, 146.

abrigen Borigen unterschieben, gerabe in ihrer Grunbborigteit beftanben hat, fo werbe ich fie vielmehr Grunbhorige nennen.

Ale perfonlich freie Leute batten fie namlich ihr eigenes Bergelb, maren maffenfabig, tonnten ibr eigenes Bermogen, ta fogar felbft wieber unfreie Leute befiten u. f. m. (6. 7, 14, 19 u. 25). Da fie jeboch nicht vollfrei, teine ingenui gemefen find, fo maren fie felbft wieber einem herrn unterworfen und außerbem noch an bie Scholle gebunben. Gie tonnten baber gwar nicht allein , mohl aber mit bem Grund und Boben veraugert werben, bie Liten 88) und Albionen eben fowohl 89), wie bie freien Barichalten in Baiern, in ben Bisthumern Regensburg, Galaburg und Freifing auf ben verschiebenen Ronigehöfen 90) u. a. m.; fobann bie freien Sinterfaffen und bie Colonen im Rlofter Colebborf 91), bie freien Colonen im Stifte Salaburg (bie liberi cum coloniis suis 92), bie servi et liberi93), bie tributarii94), tributales ober viri tributales 96), bie coloni 96), exercitales 97) u. a. m.), bie Fiscalinen 96), bie berichiebenen Arten bon Freigelaffenen D), bie Romer 1), bie Ministerialen 2), also auch bie Runftler und Sandwerter, welche fich

<sup>88)</sup> Thangmari vita Bernwardi, c. 8, bri Pertz. VI, 761, curtiles cum litorum ac colonorum familiis -.. App. Marcuifi, c. 47. Tradit. Corb. und Urf. von 888 bei Falke, p. 59, 293 u. 294.

<sup>89)</sup> Debrere Urfunden aus 8. sec. bei Meichelbeck , I, 2, p. 43, 44, 54. 55.

<sup>90)</sup> Debrere Urfunden aus 9. sec. bei Meichelbeck, I, 2. p. 468, 504. dipl. bon 887, 940 u. 950 bei Ried, I. 67, 96 u. 97. Congestum Arnonis bon 798 in Juvavia, p. 22, 28.

<sup>91)</sup> Urt. von 763 in Mon Boic. IX. 8. tam liberis, quam colonis et servibus. 92) Cod. trad. c 1. in Juvavia p. 32.

<sup>93)</sup> Congestum Arnonis, cod. p. 28.

<sup>94)</sup> Congest. Arnon. p. 29.

<sup>95)</sup> Codex trad. in Juvavia, p. 31, 83, 84, 85, 89. 96) Codex trad. eod. p. 83, 37.

<sup>97)</sup> Congest. Arnon. p. 28. Codex trad. l. c. p. 34. 98) Capit, V. von 808, c. 15.

<sup>99)</sup> Swei dipl. aus 8. sec. bei Meichelbeck, I. 2. p. 43, 44. Form. Strmond. c. 37. Bgl. noch §. 19.

<sup>1)</sup> Congest, Arnonis, I. c. p. 21, 28, 28, 29. Codex trad. in Juvavia, p. 81, 82, 83, 84. Bgl. §. 27.

<sup>2)</sup> Form. Sirmond. c. 37. Dipl. pon 851 bei Rinblinger, IR B. II, 13. 21 .

auf ben Königshöfen-), ober auf den Frenhöfen ber Herzoge von Baiem 4), des Eifftes Et. Emmeran in Negensburg 3). a. n. angesiederst hatten. In berfelben Grundberrichaft tonnten ste aber von einem Bauerngute auf ein anderes berfetzt werben. Denn in einer solchen Beriehung lag feine Beräuferung, solwern nur eine Berwendung des Grundberigen in einem anderen Theile berfelben Grundberfacht 4).

Als Grundborige burften fie jeboch ihren Bohnfit felbft nicht veranbern und fich nicht in einer anberen Berrichaft nieberlaffen ober verheirathen, wenigstens nicht ebe fie fich von ber Borigfeit losgetauft hatten .). Gie blieben, wenn es bennoch geschehen fein follte, ihrer alten Berrichaft ginepflichtig 1), und fonnten fogar von ihren herrn vindicirt merben, jeboch nur fur ben bon ihnen eigenmachtig verlaffenen Grund und Boben \*). Bas bemnach von Ropp 9), Cachfe 10) u. a. über bie Freiheit ber Borigen ibren Coutherrn nach Gutbunten zu mablen und wieber zu wechseln, gefagt worben, ift in biefer Allgemeinheit nicht richtig. Die erfte Babl eines Schusberen bing amar, wie mir gefeben haben (§. 17) von ben Freigelaffenen felbit ab. Dag aber nach getroffener Babl wieber nach Gutbunten von ben Schut = und Grunbhorigen batte gewechselt werben tonnen, fteht nirgenbe. Das Gegentheil fagt fogar bas Burgunbiiche und Ripugriiche Bolferecht (C. 19) und namentlich auch bas Angelfachfifche Recht. Rach biefem batte namlich ebenfalls freies Bablrecht eines Schupberrn (blaford) ftatt, Benn aber ein Dal gewählt mar, fo burfte ohne binreichenben Grund weber ber Sirebman feinen Slaford noch biefer jenen verlaffen 100).

<sup>3)</sup> Dipl von 940 u. 950 bei Ried, I, 96, 97 u. 98.

<sup>4)</sup> Dipl. von 974 bei Ried, I, 106.

<sup>5)</sup> Dipl. von 959 bei Ried, 1, 98 f.

<sup>6)</sup> Beispiele bei Guerard, polyptyque de l'abbe Irminon, I. 236 u. 237.

<sup>6</sup>a) L. Burgund. tit. 57. Bgl. §. 19.

<sup>7)</sup> Polypt. Irminon. XIX, 51, p. 207.

Capit. V. von 803, c. 15. vgf. §. 30, vgf. nech App. Marculfi, c. 1, 2,
 5 u. 32. Form. Bignon. c. 6. Polypt. Irminon. App. XXVII,
 p. 364.

<sup>9)</sup> Bilber und Schriften ber Borgeit, I, 21 f.

<sup>10)</sup> hiftor. Grundlagen, p. 481 f., 484 f.

<sup>10</sup>a) Leges Aethelstani, I, c. 22, II, c. 4.

Sirebmanne, welche ohne Buftimmung ihres herrn und ohne bon ibm eutlaffen zu fein, benfelben verließen, murben eben fomobl 106). wie bieienigen Berrn, welche fie aufnahmen, geftraft 11). Und in beiben Gallen mußten fie wieber zu ihrem alten Berrn gurudfebren 12). Der Blaford felbit burfte aber feine ubel berüchtigten Birebleute nur bann fortjagen, wenn er in ber Bolteverfamm= In na biefen Schritt rechtfertigen fonnte 13). Auch fpricht ichon bie Ratur ber Grund = und Couthorigfeit felbft gegen jene Unnahme. Die verichiebenen Stellen, welche bafur angeführt werben, banbeln ieboch bon einem gang anberen Falle. Die erfte Stelle 14) rebet namlich far und beutlich von freien Leuten (homines liberi). Diefe Stelle tann aber um fo meniger auf libellarii ober anbere Borige bezogen werben, ba in ben vorbergebenben Worten und Bas ragraphen feineswegs, wie behauptet wirb, von Libellarien bie Rebe ift, weber in ber angeführten Stelle, noch in bem gang gleich= lautenben Capitulare von 793 c. 13 15), und am allerweniaften in ber L. Longobard. III, tit. 9, c. 1, inbem in bem gangen Titel blof von freien Leuten gehandelt wirb. Die andere Stelle, welche pon ber Mabl eines neuen Schunberrn fpricht 16), fent bie Rugenuitat bee Couppflichtigen voraus, welche bier, wie biefes auch in anberen Fallen gefchehen fonnte, vorbehalten worben gu fein fcheint 17). Bei ber Ingenuitat tritt nun aber obnebice eine weit freiere Stellung bes Schutpflichtigen ein. Gie maren nicht grunbboria (S. 110), und fonnten bemuach, wie noch in fpateren Reiten bie Churfreien u. a. m., febr wohl bie Freiheit ihren Coutsberrn au mechfeln haben, mas bei eigentlichen Grund- und Coutsborigen ihrer rechtlichen Ratur nach nicht möglich mar. Der Bech=

<sup>10</sup>b) Leges Inac, c. 39.

<sup>11)</sup> Leges Aetheistani, I, c. 22 lii, c. 4. Leges Edwardi, c. 10.

<sup>12)</sup> Leges Aethelstani, I, c. 22 ill, c. 4. Leges inae, c. 39.

<sup>13)</sup> Leges Aethelstani, IV, c. 1. vgl. ill, c. 4.

<sup>14)</sup> Leg. Longob. Pipini, c. 23.

<sup>15)</sup> Bal. l, 587.

<sup>16)</sup> L. Wisig. V, tit. 3, c. 1. Si vero alium sibi patronum elegerit, habeat licentiam cui se voluerit commendare. Quoniam ingenue homini non potest prohiberi, quia in sua potestate consistit.

<sup>17)</sup> Form. Sirmond. c. 44. vgl. oben \$ 14 u. 19.

jel in ber Schusberrichat brachte inbessen auch ihnen jehr großen Pachfeli, indem sie ihrem Schirmherrn nicht allein Alles Auss fie von ihm erhalten, zurünfzeben, sendern auch noch die Salfte ühres eigenen Ernerbes dazu geben mußten "). Dasselbe weit entlich auch von dernichgen Erlein angenemmen werben missen, welche von dem Wechsel des Schubberrn der Bertigelassen erben. Auch sie scheinen nämich Schubbörige mit Jugenntilä genesen zu fein, welche bekanntlich nicht gruntbörig wert. Zebenfalls versoren auch sie bei sollten und außerberm auch und die Salfte bes eigenen Erwerkes 1"), ja sogar ihre Freiheit, wenn sie ohne zurechgenden Grund, nach bloser Billfür oder gar in betrügerlicher Wetsel, ihren Schubberrn auch und Steben betrach nach bloser Billfür oder gar in betrügerlicher Wetsel, ihren Schubberrn gewechtet batten 2").

# §. 109.

Eine weitere Folge ber Grundherigkeit und ber bamit verund auf gefest der Grundherigkeit von dem Hef- der Grundheren mar die Unguläfigleit alles rechtlichen Bertehres zwischen Grundhörigen mit Fremen ohne Zustimmung ihres Hern (dominus) der wenigstens ohne desse Wermittelung, mit fremden Unsteien und Hörigen ohn iswohl wie mit bollitzein Leuten. Daßer sollten ohne Austimmung über Hern von Lieu, Albienen, freien Gelonen, Jesoaltnen und auteren Grundherigen vorgenommene Beräugerungen an Fremde außerhalb des Hosperbandes 11), oder über die Grunge der Hosperband bei Hosperbandes 120, oder über die Grunge der Hosperband bei Hosperbandes 120, oder über die Grunge der Hosperband bei Kosperbandes 120, oder über die Grunge der Hosperband bei Kosperbandes 120, oder über die Grunge der Hosperband bei Kosperbandes 120, oder über die Grunge der Hosperband bei Kosperbandes 120, oder über die Grunge der Geschen Hosperband bei Grundherigen und der der Grundherie der Grundherie der Grundherie der Unider der Grundherie der Grundherie der Grundherie der Uni-

<sup>18)</sup> L. Wisig. V, 3. c. 1, 3 u 4.

<sup>19)</sup> L. Wisig. V, 7, c 13.

<sup>20)</sup> L. Wisig. V, 7, c. 21. quacunque sublilitate aut ingenio vel argumento fraudis, vel leviter de corum patrocinio se auferre voluerint — careant libertale. βierauj jcheint fich auch c. 18 in f. μι begieben. Bgl. S. 22.

<sup>21)</sup> Capit. III, von 803, c. 10. bei Baluz und bei Pertz, III, 116. Ut nec colonus nec fiscalinus foras mitio possint alicubi traditiones facere. vgl. Cap. Pist. von 864, c. 80, cod. p. 496.

Capit. Franc. von 779, c. 19. bei Perlz, Itl, 88 Capit. Ilb. δ. c. 208.
 Capit. add. IV, c. 187. vgl. ned §. 8, 11 u. 30.

freie gemachte Darleben verloren 23), und von Fremben von eis nem Unfreien ober Borigen ohne Biffen feines Berrn gemachte Erwerbungen ungiltig fein 24). Cogar bie Sanbwerter unb Runftler burften nicht ohne Erlaubnig ihres herrn mit Fremben perfebren 26) Rur allein Bertrage ber Sorigen mit freien Leuten maren erlaubt, wenn bamit feine Beraukerung aukerhalb bee Sof= verbanbes verbunden mar 26). Auch trat bei Berauferungen an bie nun immer mehr und mehr begunftigte Rirche eine Ausnahme ein, inbem ben Borigen gestattet marb, ju Gunften berfelben auch ohne Buftimmung ihrer herrn ju verfugen 27). Deiftentheils murbe aber auch bei Beraugerungen an Rirchen und Rlofter bie Erlaubnif bes Grundherrn nachgefucht und ertheilt 28). Much erhielten bie Riscalinen icon frub gur Gbre bes Ronigebienftes gang freien Berfebr (C. 32). Und gang allgemein marb bas ftrenge Berbot bes Commerciums nach und nach babin gemilbert, bak, wie in ben alten Stabtrechten 29), jebem Colonen (pawmann) geftattet murbe, obne befonbere Erlaubnig icon von Rechtsmegen alles Etrob, Beu. Gras, Sola, Rind = und anberes Bieh, welches auf bem ihm gur Bewirthichaftung übergebenen Gute gezogen worben mar, ju bertaufen, an wen er immer nur wollte (§. 107).

Aus bemielben Entuthe waren Freilassung gene ben Unfrein und Seitigen ohne Zustimmung über herrn verboten, indem auch in solden Freilassungen eine unerfaubte Beräußerung aus dem hohrerbande (ag.<sup>30</sup>). Gegen biese Bersol vorgenommen Freilassungen überten nicht um richt zur Kreifelt, sondern außer-

<sup>23)</sup> L. Burgund. tit. 21, c. 1. L. Wisig. V, tit. 5, c. 6.

L. Bajuv. tit. 15, c. 3. L. Rothar. c. 237, 259. L. Liutprand. VI,
 24 u. 33. Capit. von 808, c. 5. u. bon 832, c. 35. bri Pertz, III,
 155 u. 364.

<sup>25)</sup> L. Burgund. tit. 21, c. 2. BgL \$. 67 u. 107.

L. Sal. ed. Merkel, 50, c. 1. Si quis ingenuus aut letus alteri fidem fecerit u. f. m.

<sup>27)</sup> L. Wisig. V, tit. 7, c. 16. Dipl. von 850 bei Nevgart, I, 270.

<sup>28)</sup> Urf. von 816 im Birtemberg. Urfb. I, 83.

<sup>29)</sup> Heumann, p. 150.

L. Wisig. V, tit. 7, c. 15, 16. L. Rothar. c. 236, 289. Form. Lindenbr. c. 103.

bem auch noch ju Entichabigungs-Anfpruchen, ju Strafen und gu anberen Rachtheilen 31), fogar bann, wenn ber ohne Biffen feines herrn auf betrügerifche Beife Freigelaffene ale Briefter aufgenoms men worben mar 32). Allein auch bei Freilaffungen, welche ber herr felbft vorgenommen batte, blieb biefem gumeilen noch ein Recht auf bas gefammte Bermogen bes Freigelaffenen, wenn ibn fein herr, ohne ju miffen, bag er eigenes Bermogen (facultates) befine 33), ober bag berfelbe fich mit feinem eigenen Bermogen losgefauft habe (servus de peculio suo fuerit redemtus) 34) fretgelaffen batte. 3a fogar bei ben gum 3mede bes Gintrittes in ben geiftlichen Stand bon bem herrn felbit vorgenommenen Freilaffungen follte es noch von bem Ermeffen bes Serrn abbangen, ob er beffen Bermogen verabfolgen ober gurudbebalten wolle 36). Denn außer ben Unfreien und Borigen felbit mar auch noch beren gefammtes bewegliches und unbewegliches Bermogen hofborig und fonnte baber nicht ohne Buftimmung bee Sofheren bem Sofverbanbe entzogen werben.

L. Sal. tit. 28, c. 1. ed. Merkel, 26. L. Winig. V, tit. 7, c. 16. L. Liutprand. VI, 44. 39, S. 8.

<sup>32)</sup> Capit. von 816, c. 6. Cap. lib. 1, c. 82.

<sup>88)</sup> L. Bajuv. tit. 15, c. 6.

<sup>34)</sup> L. Bajuv tit. 15, c. 7.

Capit. von 816, c. 6 ut in polestate dominorum consistat, utrum illis concedere an sibi vindicare voluerit. Cap. lib. 1, c. 82.

L. Alemann. tit. 18, c. 2, 3, 5.
 L. Ripuar. tit. 58, c. 11, 13, 14,
 Dipl. von 850 bei Nevgart, I, 270. Polypt. Irminon. VIII, 3, 5.
 IX, 51. XIII, 1, 2, 55, p. 70, 84, 131, 132 u. 141.

L. Alam. tit. 39, c. 2. L. Sal tit. 14, c. 7, 11, 15. L. Ripuar. tit. 58, c. 14, 15, 16 u. 18. L. Rothar. c. 198, 218, 222. L. Liutprand.

bei ben Memannen binnen brei Rabren ibren unfreien Batten wieber verließ ober bei ben Ripuarifden Franten benfelben fogar tobtete 36). Bei ben Longobarben tonnten außer ber vollfrei gebornen Frau auch noch ihre Rinber fich nach bem Tobe bes borigen Gatten und Batere von ber Borigfeit baburch befreien, bag fie alles Bermogen gurudliegen und ben fur bie Dutter erhaltenen Raufpreis wieber gurudaaben 39). Huch follte bei Gben mit nicht Genoffen (quia sibi coaequali non nupsit 40), gwifchen vollfreien Leuten (ingenui und Franci homines) mit Unfreien 41), ober auch amifchen Romern und freien Germanen 42) bas Erbrecht auf ben Racblag ber Ettern verloren geben, und nur zu Gunften ber ims mer mehr und mehr begunftigten Roniglichen Giscalinen eine Musnahme eintreten 43). In ber Regel follte jeboch in einem folchen Falle bas Bermogen entweber gang ober theilmeife an ben Sof= ober Grundherrn fallen, felbit wenn Rinber aus einer folden Gbe borhanben maren 44). Der herr bes Sorigen ober Unfreien tonnte inbeffen biefe Folgen abmenben, wenn er ben aus einer folden Che erzeugten Rinbern bie Freiheit ichentte ober ben unfreien Chegatten felbit freilieft 46). Bei Gben amifchen Sorigen mit fremben Sorigen ober Freigelaffenen folgten bie Rinber je nach ben Umftanben

<sup>17, 6.</sup> L. Burgund tit 85, c. 2 u. 8. Cap. von 817, c. 12. u. von 819, c. 3. bri Periz, p. 216 u 225. vgl. nech Cap. von 803, c. 8, p. 122.

<sup>38)</sup> L. Alam. tit. 18, c. 2, 4, 5. L. Ripuar. tit. 58, c. 18.

<sup>39)</sup> L. Rothar, c. 217. L. Longob. IX, 12, c. 1.

<sup>40)</sup> Arg. L. Alamann. tit, 57.

<sup>41)</sup> Capit. von 819, c. 8. bei Pertz.

<sup>42)</sup> I., Burgund. tlt. 12, c. 5.

<sup>48)</sup> Capit. II, von 806, c. 22. ut non de hereditate parentum vel de causa quaerenda, nec de testimonio pro hac re abiciantur. Cap III, von 806, c. 24. Cap. IV, von 806, c. 16 Capit. lib. 8, c. 16.

<sup>44)</sup> Capit. ven 819, c. S. bei Perta, III, 226. Notilia 44. bei Mahillon, de re dipl. supplem. p. 86. Dipl. ton 812 bei Leuckfeld, antiqu. Poeldens. p. 244. Qui censualem duzerit uxorem alve extraneam sive non, filit cius haeredes hubae non erunt, et ideo mortuo eo gemina pars substantiae ejus ezclesias solvetur.

Marculf, II, 29. Form. Bignon. c. 10. Form. Lindenbrog. c. 88. App. Marculfi, c. 18. Cap. von 803, c. 8. bel Pertz, III, 122.

bald bem Bater, kald auch ber Mutter (\*). Bet Eben zwischen "Hrigelaufer unt frenken Unfreien aber follten die Kinder immer, zuwellen sogar die Ebegatten der ärgeren Hand sogen, also ihre frenkeit versieren (\*), die Sien [eicht jeden, die ben Einflusse des Espisionalmen, nicht under aufgelöt werden (ut conjugia servorum non dirimantur, si diversos dominos habwerint) (\*).

Die enbliche Folge biefes fehlenben Commerciums mit Fremben, mit Bollfreien eben fowohl wie mit fremben Borigen und Unfreien war bie ihnen ganglich mangelnbe Rechtefahigfeit nach Bolts- ober Lanbrecht, und eine bamit verbundene Abgefchloffenheit auf bem bon ihnen bewohnten Gebiete. In allen ihren Begiebungen nach Auken muften fie baber von ihren Fronbof = und Schubberen vertreten und geschutt werben, bie Liten und Albionen eben fowohl wie bie Freigelaffenen, Fiscalinen und anberen freien Colonen (S. 8, 18 n. 30). Und ba namentlich auch bie öffentlichen Beamten, jumal feit ber erlangten Immunitat von ber öffentlichen Gewalt, in feinem biretten Berfehre mit ihnen fteben burften. fo bilbete bie pon ihnen bewohnte Grundberrichaft in aller und ieber Begiehung eine Immunitat 49). Diefer Abhangigfeit ungeachtet bilbeten bie grundhörigen Leute bennoch als freie, wenn auch nicht polifreie Leute eine eigene nicht unangesebene Rlaffe von Menichen. Much bie berrichaftlichen Beamten pflegten aus ihnen genommen zu werben (§. 78 u. 89). Und öftere waren felbft bie Beiftlichen grundborige Leute und im Befite von borigen Rinsautern 50).

L. Rothar. c. 219. L. Liutprand. VI, 73. L. Longob. II, 12, c. 3, 4 u. 7.

<sup>47)</sup> L. Rothar. c. 218, 220, 221. L. Ripuar. tit. 58, c. 9 u. 10.

Capit. von 818, c. 5 bei Pertz, III, 192. L Longob. II, tit. 12, c. 10.

L. Longob. II, tit. 44, c. 2 u. 4. Capit. III, von 813, c. 42 bei Baluz. Capit von 803, c. 16 u. von 873, c. 3 bei Pertz, III, 111 u. 520.

<sup>50)</sup> Polypt. Irminon. XXIV, 30, p. 249 — presbyter, homo sancti Germani. Tenet dimidium mansum. — Et solvit omni anno denarios VIII, pullos et ova, et facit rigam. Bergf. \$. 102.

### 4) Contpflichtige.

# §. 110.

In ber aller gunftigften Lage befanben fich übrigens biejenis gen Colonen, welche ich Couppflichtige ober freie Bogtleute gu nennen pflege. Bu ihnen geborten alle biejenigen Leute, welche burch Freilaffung ober auf fonftige Beife ingenui, aber bennoch einer Coupberrichaft unterworfen maren, alfo bie Denarialen, bie chartularii und tabularii ingenui, fobann febr vicle Romer, bie ginspflichtigen ober in ben Koniglichen Billen ober in anberen Grundherrichaften wohnenben Franten und bie anderen freien, jeboch einer Schutberrichaft unterworfenen, Leute (ingenui). Bei ieber, fei es nun bergebrachten ober auch erft neu erworbenen Ingenuitat borte namlich bie eigentliche Grunbborigfeit auf, bei ben Denarialen eben fomobl 51) wie bei ben freien Romern (cives Romani) 52) und anberen ichutpflichtigen Leuten. Gie find bemnach urfprunglich, ba jebe eigentliche Sorigfeit eine Grundboriakeit vorausfest, gar feine borige Leute gewesen. Gie maren vielmehr innerhalb ber Schusberrichaft pollfommen frei (ingenui), fonuten uber ihr Eigenthum frei verfugen und bingeben, wohin fie nur wollten (§. 21, 22, 27, 141 u. 149). Da jeboch ihre Bollfreiheit auf ben Umfang ber Schunberrichaft beidrantt mar, fo burften fie biefe ohne Ruftimmung ibres Schusberrn nicht verlaffen 53). Und nach Muken bedurften fie in aller und jeber Begiebung ber Bertretung burch ihren Coutherrn 84). 3mar fonnten auch fie, als wenn fie Borige maren, mit bem Grund und Boben, auf welchem fie wohnten, beraufert und an einen anberen Schusberrn abgetreten werben. Es barf jeboch bieraus feinesmeas ihre perfonliche Abbangigteit ober Borigfeit gefolgert werben, inbem in einem folden Falle nur über ihre Dienfte und Leiftungen verfügt ju merben pflegte, fie felbst also nach wie vor freie Leute also freigugig blieben und nur einen anberen Chutherrn erhielten 58).

<sup>51)</sup> Form. Lindenbr. c. 88.

App. Marculfi c. 56. Form. Sirmond. c. 12. Form. Lindenbrog. c. 98.

<sup>53)</sup> Capit. III von 813, c. 11. Bergl. §. 22.

<sup>54)</sup> L. Ripuar. tit. 31, c. 1 u. 2.

<sup>55)</sup> Guerard, Irminon I, 223. Roth, p. 875, vergl. §. 142.

Aus biefer fehr zahfreichen und weit veröreiteten Klaffe von chuppflichtigen Bollfreiten (homines ingenui und homines liberi) find großenthetis in ben Reichsberrichaften bie freien Reichseleute und in den landesherrlichen Eerritorien bie freien Landsaffen, alfe bie fpattern Beichse und damebeherrlichen Unterthanen hervorgegangen, welche man jum Unterfchiede von den übrigen hörigen mennen aum und auch (bid bei genannt det. Erefal. 2.1. 22. 2. u. 26).

#### c) Der Fronbof mit ben Bauernhofen ein Banges.

#### 111.

Jeber Fronhof mit den dazu gehörigen freien, hörigen und Gange, eine integritas sin oder ein nach Außen geschischene Gange, eine integritas sin oder eine Ammunität (§ 1.09), Und die Folge dieser Schliebung nach Außen war, wie wir sehen werden, die Litbung einer Posspransseunstellung kannen bestätte einem Kronhöfe achörian größeren oder Keineren Gebetes.

Heraus baff indessen feinensegs gesolgert werden, als habe Sieraus baff indessen den gehörigen Mansien ein arrendirtes, also dollig geichssessen Sanze gebitet. Die einzestnen zu einem Fronhofe gedörigen Bauern. Hofe und Gater lagen bielmehr, ie nach der Art librer Ernerdung, zestfreut, nicht allein in den verschieben Erschsturen in ganz verschieben Gemartung, sondern leb hausg sogar in ganz verschiebenen Torständerten und Wanen. So besch 3. B. ein berühmtes in der Artifer Diderfe getegenes Albeite, das monasterium Sanaci Petri Fossatensis Saint Maur), aufer den generne Bereits der Bereit



<sup>56)</sup> Meine Ginleitung jur Gefc. ber Marf: st. Berf. p. 126, 127 u. 239 – 248.
57) Polypt monast. Fossat. bei Bal. II, 1889. Habet in Floriaco unum mansum indominicatum, ad quem respiciunt mansum XIX, ex quibus sunt ingenulies XII et serviles VII. — De supradictis ingenulibus

In gleicher Beife hatte das Kloster Weißendurg nach und nach in Setheim, Ungstein, Frankenthal, Worlich, Weisenheim, und in anderen Dorfschaften viele Fronhöfe (essuse dominicatae) nebst den zu einem jeden gehörigen Mansen erworden, welche in den verschiedenem Keibluren gerintert lagen so. Las reich kloster El. Gallen besch nicht altein in vielen Gauen der Schweiz, in Schwein, Franken und im Essah, sondern jogar in Italien jolche Fronhöfe nehst den dagu gehörigen Bestigmen so. Und auch zu dem Könighöse Annach um gehörten mehrere in verschiedenem Derhaften gertiertet Borverter (maussonieles so.). Erst nach und nach juchte man viele gerstrett umperlügenden Mansen vom netword netwer der vor der der verschieden und klustausich zu arrondien. Eleich ursprünglich mit ihrem Fronhöse arrondirt waren demnach nur diezeusgen Vauern böfe, welche rings um den Freuhof berum auf herrschaftlichem Boden angelegt worden worden und er vorden und bernach auf gerrichaftlichem Boden angelegt worden worden werden auf herrschaftlichem Boden angelegt worden worden werden und den gereich an auf herrschaftlichem Boden angelegt worden worden werden der so.

## d) Der Bauernhof unb beffen Beftanbtheile

# §. 112.

Der Bauernhof war, abgesehen von seinem abhängigen Zuftande, im Aleinen was der Frontpof im Großen gewesen ist. Er bestand, daher aus einer Wohnung im Dorfe und einer balb größsern, bald kleineren Angahl von Felbern und Wiesen in der Felbferen, bald kleineren Angahl von Felbern und Wiesen in der Felb-

mansis sunt V in jupo Floriaco et II lin Pimella, IV in curte Roxiniaco, et unus in Mastiaco. Linb timbs borter: Respiciunt etiam ad l'puum mansum de terra arabili bunuaria XXXVIII, quae sunt sita face ter Remis et Floriacum. Et in allo loco sunt bunuaria XXXII et dimidium, sita inter Remis et curtem Roxiniacum. Est etiam una area in Remis pertinens ad [puum mansum etc.

<sup>58)</sup> Breviarium von 812 bei Zeuss p. 262 ff. unb bei Pertz, III, 177 f.

<sup>59)</sup> Bon Mrr 1, 55-57.

<sup>60)</sup> Breviar. von 812 Std Perts, III, 179. Hem de manisoliibus, quae ad supra scriptum mansum (kem Rhinjabýrio sapiculat. In Grisione villa isvenimus manisoniles dominicatas, atbi labet seuras etc. — In alla villa. Repperimus manisoniles dominicatas, et cutrem sepe munitum etc. — In villa jila mansionile dominicatas. Babet seuras etc. —

<sup>61)</sup> Deine Ginleitung jur Gefd, ber Mart: 2c. Berf. p. 280 u. 251 ff.

mart nebst ben nothwendigen Balb :, Beibe : und fonftigen Mart-

Die Wohnung im Dorfe, domus \*\*), casa, casata \*\*2, selaa \*\*3, mansio, colonia, insgemein aber mansus \*\*5), zuweilen inbessen auch dem casant \*\*6, bestamb außer bem eigentlichen Bohngebäube auch noch aus ben nöthigen Stalungen, Scheunen, Speicher und sonstigen Gebäusichkeiten, bei waltemannen eben sonsoll \*\*3) wie bei ben Baiern \*\*6), Te Banart Len und anderen Germanischen Bölterschaften \*\*6). Die Banart von tieselbe, wie bei ben Renoffenn, olse von Hotz, mit Zirtstäulen (fürstaul, fürstfall im Bairischen Bolterschot) u. i. w., nur natürlich weutiger geräumig. Zu jedem Wohngebäube gesperten die nöbligen Opsfraum \*\*6), Obst. und andere Görten 13), und in dem Estaffun-

<sup>62)</sup> L. Bajuvar. tit. 9, c. 1. §. 1.

<sup>63)</sup> Dipl. von 752 bei Neugart, 1, 23 f.

<sup>64)</sup> Capit. von 864, c. 80.

<sup>65)</sup> Form. Bignon c. 5 mansis ad commanendum. — Bignon, notae ad. c. 5 bri Baluz. II, 980. Mansus villula est coloni unius habitationi destinata, cum certo agri modo quantum ille arare potest

<sup>66)</sup> Urf. von 807 bei Schoepflin, I, 106, curtis dominica cum — mausus censuales et curtes ipsorum. — Meine Einfeitung, p 269—276

<sup>67)</sup> L. Alam. Karolina 81, c. 4 — 6. Servi do mu m si incenderit. — Scuriam vel graneam servi si incenderit. — Si enim spicarium servi incenderit, vergl L. Alam lib. II, tit. 83, c. 4 — 6. Lantir. tit 76, c. 2 — 4. form. Alamana. (密妙) Nr 1 cum una domo et uno granario vei seuria.

L. Bajuv. tit. 9, c. 1, liberi vel servi domum, — c. 4, §. 5 de servorum vero firstfalli. —

<sup>70)</sup> Dipl. and 9. sec. im Codex Lauresh. Ill, 96, mansum 1 cum casa et curla. Breviar. von 812 bri Pertz. Ill, 179, ubi habet scuras 3, et curtem sepe circumdatam— ortum I, curtem sepe bene munitam.

gen der gehörige Bichsand. Jus Stiffe Freising 4. B. hatte ihrer Golone 9 Stiff Rindvich (armenta) und ausgerehm noch der Eine ein Pferd, err Andere 6 Schafe und wieder ein Anderer 4 Schweiser 13. Auch hatten die Golonen wieder ihr unfreiss Gestind imaeitigia, sie nach der Größe des Auchtenfeles im größerer oder minder größer Angahl. Im Stiffe Freising 4. B. datten zwei freie Fauerngätter (mansi) 10 selder Wanchien 13. In den verflichenen Terfschäden am Rhein wiede aber ein Wal bei 9 unfreien Bauerngättern wieden 146 und 152 Wanchien, dei wieder anderen aber mur von zwei die der Fauchtein gefprechen 19. Ind auch diese auf den Bauerngättern benreiten Wanchien weren in der Art an die Scholle gedunden 13, daß sie der Manchien waren in der Art an die Scholle gedunden 13, daß sie, wie die angestäpte ten Urtunden verweiten, mit dem Ernud und Boden veräußert werden fennten und der über Verlauch versiegert werden fennten und der über der kontenum den Verden veräußert werden fennten und der über der für werde hieferten.

Mile bief ju einem Baueruhgel geberuhen Wohn umd Defenmis-Gebäube fanden außerfalb bes Frundisse. Serm sie jeboch in berielben Dersmart bessammen lagen, so stamt ist rings um ben ober um bie verschiebenen Fronhöse herum. Und sie psiegten isbaum burch einen Dersjaum weber zu einem Gangen, zu einer Dersjächt, verdunden zu sein, wie wir es seute noch in Rübesheim, Ingelichem und bei anderen alten Derssäglich siehen.

<sup>71)</sup> Dipl. auß 9 sec, im Codex Lauresh. I, 455, mansum cum omni aedificio superposito et pomario, eod. I, 618, id est III servos, G., H., et N., cum pomeriis —

<sup>72)</sup> Breve and 8. sec. bei Meichelbeck, 1, 1, p. 126, et ipsi (mansi) habent armenta novem Et unus de his habet cabalium I. Et alius manus oves YI habet — et unus ex ipsis mansis habet porcos IV. Pergl. L. Bajuvar. tit. 1, c. 14, § 6.

<sup>78)</sup> Breve auß 8. sec. bei Meichelbeck, I, 1. p. 126, mausos duos vestitos, inter illos continentur mancipia decem.

<sup>74)</sup> Djal. auß 9. see, im Coder Lauresh. 1, 70. hubam indominisatum unam (b. 6, kronkel) serviles IX, — cum mancipiis XXXIX, — djp. kon 668, eod. 1, 74, tres hubas in dominicum (b. 8, 8 ubem Calamb) et hubas serviles vesitiax ket VII, et mancipia 162,—similiter hubas in dominicum tres, et serviles hubas XVII et mancipia 146. Weitrer diph. auß 9. see. cod. 1, 508, III, 96.

<sup>75)</sup> Dipl. cut 9. sec. 5ri Meichelbeck, 1, 2, p. 504 cum duobus mansis et manciplis iliuc ad servicium subjunctis.

#### €. 113.

Bu jebem Baueruhoft (manus) gehörte eine entweder nach em Berkommen ober nach bem Erneffen bes Grundheren bestimmte größere ober fleinere Angabt von Felbern, Miesen und Weltubergen in ber Felbmart, nebst einem eutsprechenben Untheile an ben Wahn war war ben Beibenuhungen, und woar bei untrie-ein Manifen 194 betusowed wie bei freien 17), und insbesondere auch bei Precarien 194).

Das haupt bes gangen Besiththums war ber Bauernhof ober bie Wohnung im Dorfe (mansus), die bazu gehörigen Ländereien, welche man im Gegensahe bes Mansus sehr häusig huben- ober



<sup>76)</sup> Dipl. aui 9. sec. im Codex Laurenhama. 1, 304, alios manoso serviles III et terram arabilem et prata, use ad ipsos manoso pertinere videntur, cod 1, 619, servum 1, — et mansum 1, in quo ipse manet, cum sorte sua, hoc est, cum terris, campie, sitvis, domibus, acidificis, spacula, pervis, culti et inculiis, cod 11, 474, servum cum manos I et omni acdificio superposito et XIV jurna ies ad 1 psum peremanentes, dipl. non 716 bit Nergart, 1, 10, et um servum — cum casa, cum terra, et cum omnibus ad eum pertinent library in terris, com 12 bit Pertra III. 177—178.

<sup>77)</sup> Congestum Arnonis von 798 in Juravia p. 21, manaos III vestitos et prata vel pascua ibidem pertinentia, p. 22, ilia — in qua sunt manu X inter barscalos et aerea — cum campis pratis et silvis et omnibus appenditiis suis. Dipl. auß 9, sec. im Coder et viam, et aquam, et pascua m. Dipl. von 885 bd Nergart, 1, 443, nama bobam come legitimo curitii—quam:neugen in bodieraum diem sub quodam censu possidebam, cum omnibus ad eam pertinentilus et cita et incultis Berviar. ton 812 bd Perts, III. 177 — 178, dipl. bon 798 bd Schannat, hist. ep Worm. p. 2, quandam censualem terram in villa — cum curtilibus et omnibus vtessilibus ad eandem terram m pertinentilus, campis comis, pascuale, aquade campertilus de metalem terram in villa — cum curtilibus et omnibus vtessilibus ad eandem terram m pertinentilus, campis, pratis, pascuis, aquade cade et de dipl. bon 798 bd von %tr. 1, 55 not. a, casa cum curte et cum omni classura et illiam terram, quae ad casam pertineti

<sup>78)</sup> Dipl. von 779 bei Nevgart, I, 67 f., cum domibus et efficiis, vin lis, agrls, campls, sllvis, pratis, ortiferis, pumifferis, cultis et incultis etc., form. Salomonis. 8.

Loosguter au nennen pflegte, find bloges Bugebor beffelben gemefen 79). Bon bem Saupte murbe aber oftere auch bas gange Befitthum mansus ober auch haereditas (bas Erbe) genannt 80). In der Regel follten nun bie Bertinengftude nicht bon bem Saupte, alfo von ber Bohnung im Dorfe (mansus) getrennt werben. Denn es war bloker Digbrauch, wenn bie Lanbereien gumeilen ohne bie Bohnung (sella) beraugert worden find 81). Huch follten nur ben Juhabern von wirflichen Bauernhofen Marfnubungen augeftanben werben. Ber baber, weil er feinen Bauernhof (mansus), fonbern nur ein fogenauntes leeres Sauschen obne weiteren Grundbelit ober eine Rate (casa, cot, cottage) befaß, also fein eigentlicher Bauer ober Subner (Mansuarius), vielmehr ein bloker Roffat (cosatus ober casadus), ein Rother ober Gelbner mar, hatte feinen Mutheil an ber unvertheilten Dart. Und noch weniger hatten biejenigen Untheil an ben Rupungen ber gemeinen Dart, welche nicht ein Mal casati (mancipia non casata) waren, fich vielmehr als Dieuftboten (servientes) ober fonft mit ihrer Sanbe Arbeit ernabren mußten at).

Sebes Bauerngut war vermessen bistetet eine bestimmte Kröße, medie pavar an ben verssiehenen Strin versischen, in ben einzelnen Dorfischten jeboch urspringlich gleich vonr \*\*). Daher abe es gange und halbe ober noch weiter getheite Wansen (mansi integri und medi \*\*), gange und volle, aber auch halbe huben (hubase integrase, plenase, dimidiase) u. j. m. \*\*). Wegen there urspringlischen Esichheite insuten sie auch verleich werben und bießen

<sup>79)</sup> Cap Pist von 864, c. 30 singulis mansis de quibus terrae venditae sunt — terrae vel vinearum ad singulos mansos pertinentium. — Reine Ginfeituna aur Geich. der Mart: n. Deri, p. 271 u. 272.

<sup>80)</sup> Cap. Pist. von 864, e. 30 suas hereditates id est mansa quae tenent.

<sup>81)</sup> Cap. Pist bon 864, c. 80.

<sup>82)</sup> Capit. I, von 806, c. 11 n. von 830, c. 7 bei Pertz, III, 142 n. 858. vgl. \$. 9.

<sup>88)</sup> Deine Ginleitung p. 278 u. 280.

<sup>84)</sup> Gesta abbat. Fontanell. ad an. 787 bei Pertz, 11, 290-291.

<sup>85)</sup> Biele Urfunden im Codex Lauresham. III, 205, 208, 221 ff. Alamanu. Formel. (Byg) Rr. 1. Meine Einleitung, p. 276.

p. Maurer, Gronbof.

baher hung ields Locashiter (sortes und sortes serviles) \*9.). Die zu einem folden Bauerngute gehörigen gelber logen in ben verschiebetenen Felbering gesterut, und wowere bemnach eben so wenig arrondirt, wie die Frendhöft sclöff, vildeten aber bennoch, wie jene, ein Sanzie, sie in integritäss \*9.).

#### 114.

Den meisten Bauerubörfern waren außer ben einem jeden Golonen angewiesenen Febern und Wiesen auch noch ungethellte Feld und Underhauften seine Maldmarken, segenanute Almenben (communiae) \*\*) oder gemeine Waldmagn (silvae communes) \*\*) und gemeine Brieben (paseause communes) \*\*) zugestheilt, oder wenigsens sin den herrischaftlichen Forsten die niethigen holz und Weiteberrechtigungen angewiesen worden \*\*), ohne welche keine Wiehzucht und auch keine Auswirtsschaft mach feine Auswirtsschaft waren dass feine Auswirtsschaft werden keine Wiehzucht und auch keine Auswirtsschaft maßisch war.

In Weltpholen wurden ischen zur fräuftischen Zeit die bei den Börigen hintersassen (eilwas ennemmens) von den der Ermidherrichaft vor behaltenen Sondernabungen (silva domini, quae singularis est) unterschieden. In dem gemeinen Waldungen hatten die Sant Peterd Leute holg; und Wiedeberrechtigung ohne eine Wegade an die Hert Leute holg; und Wiedeberrechtigung ohne eine Megade an die Hert sente holg; und Wiedeberrechtigung ohne eine Megade an die Hert sente holg; und Wiedeberrechtigung in den berrichaft lichen Sondernabungen mußten sie aber eine Megade an die Hert schaft enträckten 193. Gen so wurden im Allemannien und in Baiern,

<sup>86)</sup> Meine Einseitung jur Gefch ber Mart ., Sof : 2c. Berf. p. 271 u. 278 u. §. 118. Not 76 u. §. 115.

<sup>87)</sup> Deine Ginleitung p. 278 u. 280.

<sup>88)</sup> Form Lindenbrog. c. 58 silvis, campia, pratis, pascuis, com munifis — edifusur, Gennetfush J. 29, 4, 18, 14, 17, cum pratis, Gennetfush J. 29, 4, 18, 14, 17, cum pratis, cumum in is. — Dipl. ven 885 bei Miraeus, II, 985 — in sumam amani XXI, — exceptic com munifis, — et terras cuita incuttas, pervia, vua, discapia, prata, pascua, silvas, com munifas, aquas etc.

<sup>89)</sup> Breviar. von 612 fct Pertz, fill, 178 bei Zeuss p. 263. Form. Salomonis, 8. usus saltuum communium. — Form. Afamann. (医功能) Nr. 11, u. 16. silvis communibus.

<sup>90)</sup> Form. Alamann (2008) Nr. 16

<sup>91)</sup> Meine Ginleitung, p. 279.

<sup>92)</sup> Urf. von 782 bei Kindlinger, if, 3. Anbermarts werben bie Sonbermal:

wenigftens in Tegernfee, bereits feit bem 9. Jahrhundert bie Befibungen bee Ronige namentlich auch bie Conbermalbungen bee Ronigs von ben Gemeinwalbungen ber Freien und Borigen ausgeichieben 93). Und auch ben Freien und Sorigen maren bereits icon feit bem 9. Jahrhundert Conbermalbungen (silvae proprise - silvae singularis ac propriae potestatis - nemora propria und silvicolae propriae) aus ben Gemeinwalbungen ausgeschies ben 94). Und auch bie Conberwalbungen ber Freien und Borigen wurden fobann Forite genannt 95).

Die Art und Große ber Berechtigung in ben berrichaftlichen Balbungen, und ber ibeellen Antheile in ber gemeinen Dart pflegte burch bas Sertommen ober auch bon bem Grundberen beftimmt au fein. Denn in ben meiften Kallen bing es von ibm felbit ab. wie viele und große Rechte er ben Colonen einraumen wollte. Daber batten bie Colonen gumeilen bie blofe Schweinemaft fur eine beftimmte Angabl bon Schweinen, außerbem aber tein Recht ber Bebolgigung ober gum Rotten 96). Unbermarte batten fie aber in

bungen silvae suae singularis ac propriae potestatis genannt. Form. Alamann. (20pf) Nr. 8.

<sup>98)</sup> Form. Salomon, 5 u. 8 ber tegernferifden Sanbidrift.

<sup>94)</sup> Form, Salomonis 8. - cum - pratis, silvis, marchis - nemoribus propriis et usus saltuum communium - eod. 10. - qui in aliorum quorumque pagensium confinio sunt omnia omnibus essent communia in lignis cecendis et sagina porcorum, nisi forsitan si aliquis civium eorundem - nemus immune vel aliquam silvicolam relictam habeat propriam. - Form, Alamann. (2008) Nr. 1 - de terra vero silvatica duas hobas - Nr. 8, per unam silvam - suae singularis ac propriae potestatis, u. Nr. 11 silvis communibus aut propriis u. Nr. 16. de silva proprii juris, mei - communisque silvarum usus - unb Nr. 24.

<sup>95)</sup> Epist, Alali. VI in Quellen jur Bair. Beid. VII, 181. - Forestem ad lpsam villam pertinentem ubi saginari possunt porcitantum. Urf. von 802 bei Beyer, I, 46. vgl 6. 97.

<sup>96)</sup> Dipl. von 863 im Codex Lauresham. I, 68 ff. mansum indominicatum (b. b. ben Gronbof) cum aedificiis atque omnibus utensilibus, habentem hobas Ill (b. b. freie Suben) et hubas serviles XIX et sylvam, in quam mittere possumus mille porcos perfecte saglnari - exceptis tribus hobis (t. b. Freihuben) unam, quam habet W., et in eandem sylvam debet mittere porcos X, alteram 22 \*

ber ihnen augetheilten gemeinen Mart ein gang unbeftimmtes, bloß auf ben eigenen Gebrauch beidranttes Recht ber Bebolgigung, Daft Beibe und bes Rottens 91). Enblich follten fie bie und ba, wie a. B. in bem Rlofter Ct. Gallen, bas Beholzigungerecht, bie Comeinemaft, Gifcherei, furg bie vollftanbige Benubung ber gemeinen Dart gang in berfelben Beife wie bie freien Grundbefiger haben (talem usum habuimus, qualem unusquisque liber homo de proprietate juste et legaliter debet habere, in campis, pascuis, silvis, lignorumque succisionibus, atque porcorum pastu, pratis, viis, aquis, aquarumque decursibus, piscationibus, exitibus et reditibus), unb babon nur bie Roniglichen Forfte, welche ja ale Bannforfte von jeber gemeinen Benutung ausgeschloffen maren, ausgenommen fein (exceptis nemoribus, quae in regio banno sunt) 98). Milenthalben pflegten inbeffen bie ertheilten Rupungerechte gleich ju fein, in ber Art jeboch, bag bie Untheile ber freien Colonen immer großer gemefen find, wie jene ber Unfreien. Co burfte g. B. in ber Abtei Lorich feber freie Subner 10, ber unfreie bagegen nur 5 Schweine in Die Daftung fchiden 99). Auch fcheint bie Rugung

habet Th, tertiam S., et etiam debent mittere in syivam uterpuppercus X, et a utiam aliam utilitatem sive ad exstirpandum, sive in cesura ligal etc. Dipl. auß B. sec. im Codex Lauresh. 1, 70 hubam indominicatam umam, serviles IX et sylvam, in qua szginari posumi porci 100 etc. 3n thépic Betlen ift, mie et fédent, tom ber Beredigung in hertifacitikem Kalbungen, nicht ben ber Warfmugung in ber gemeinen Manf ibs Reke.

<sup>97)</sup> lift. von 779 fei Nergart, I, 68 tantum exartent, quantum podent in oerum compendio, et al eerum opsa quid libbiem manust, et ligen et maderame, et cerum porcus, quande pasclo est ad sufficientiam habeant potestatem luft, our 720 bli Kindlinger, IJ, 58 cedant houses anacti Petri ad usum suum, qualemcunque veitat ligums. — Form. Salomonist. 10. — et suus saluum commensum. — Form. Alamann. (2059) Nr. 16 commonem pascuam communeque siltrarum suus. Nr. 24 — membrius proprist et usubus saluum communitum.

<sup>98)</sup> Diefes Ruhungsrecht wurde bem Alofter zwar bestritten, zulest aber bennoch zugesprochen. Dipi. von 890 bei Nevgart, I, 485 und Wohr, I, 53 ff. vgl. oben §. 97.

<sup>99)</sup> Dipl. von 863 im Codex Lauresham. I, 68 -69.

ber gemeinen Dart großentheils nach bem Borbilbe ber freien Dars fen und bes Bolferechtes bestimmt und regulirt gewesen au fein. In Beftphalen 1) und in Alemannien follte ber Colone bas Bebolgigungerecht und bie Schweinemaft, wie in ben freien Marten, nur fur feinen eigenen Bebarf haben (eorum porcus quando pascio est ad sufficientiam habeant potestatem), alle nicht Marter aber bavon ausgeschloffen fein (et alios extraneos non habeant licientiam dare). Es burfte baber auch nichts aus ber Mart ausgeführt werben 2). Gben fo maren in Befts phalen bie Marknutungen in ber gemeinen Mart (in silva communi) auf ben eigenen Bebarf ber Binterfaffen (ad usum suum) beidrantt 3). Gur bie Geftattung ber Beibe und ber Gichelmaft in ben berrichaftlichen Balbungen mußte allenthalben eine Abaabe an bie Berrichaft entrichtet werben 4). Bei ber Gichelmaft nannte man biefe Abgabe clandaticum 6) ober gang allgemein reditus de glandibus 6), suweilen auch cellariensis, mahricheinlich weil es eine Gegenleiftung fur bie im Balbe errichteten Stallungen mar 1). Sie bestand febr baufig in bem Behnten bon ben in bie Daft getriebenen Schweinen 1). Frei von jener Gegenleiftung mar nur bie Rirche .). Wenn es in einem Jahre teine volle Gichelmaft ober aar feine Daft gab, brauchte auch von ben Sinterfaffen feine 916= gabe an bie Berrichaft entrichtet ju werben 10). Rach einer Beftimmung Rarle bee Groken follte jebes Sabr unterfucht werben,

<sup>1)</sup> Urt. von 782 bei Kindlinger, H, 8.

<sup>2)</sup> Urf. von 779 bei Nevgart, I, 68.

<sup>8)</sup> Urf. von 782 bei Kindlinger, II, 8.

Cap. von 560, c. 11 bei Pertz, III, 3. Utrf. von 782 bei Kindlinger,
 J. B. Polypt. Irminon. I, 42. III, 2, VI, 8, VII, 16—19, p. 5, 24,
 U. 62.

<sup>5)</sup> Urf. von 818 bei Neugart, I, 151.

<sup>6)</sup> Urf. von 782 bei Kindlinger, II. 8.

<sup>7)</sup> Edict. Chloth von 614, c. 28 bei Pertz, Ill, 15. Bgl. oben §. 66.

<sup>8)</sup> L. Wisigoth. VIII, 5, c. 1, 3 u 4. Cap de villis, c. 36.

Chlothar, const. von 560, c. 11 bri Pertz, III, 3. Ilvf. von 890 bri Neugart, I, 485.

Chlother. edict. von 614, c 23 bei Pertz, III, 15. Urf. von 782 bei Kindlinger, II, 3. --- si non plene, nichil dent.

od es eine Eichelmast gebe ober nicht, und im ersten Halle wurde sodann die Anstausseit der Wast bestimmt. Die Bestimmung seldst datte sich meistentzeis die gerrichgst vorbebasten 111. Defters wurde sie aber auch dem Ermessen des Gerichtes (seecundum sententiam judicum), wahrscheinlich dem Ermessen der Wartrichter übers lässen 1861en 121.

#### c) Berichiebene Arten bon Bauerngutern.

# 1) 3m Milgemeinen.

# C. 115.

Die Bauernhöfe nebst ben bagu gehörigen Bauernglitern waren von icher von wesenlicht verschiedener Art, je nachdem berer Inhaber freie ober unfreie deute gewesen sind, umb diese ein erbliches ober widerrustickes, sedanu ein bloß nuthaares oder schon eigenthumliches Richt, wenn auch tein vollfreies echtes Eigenthum gebabt baben.

Die Einen wie die Anderen hießen zwar insgemein maneis met mudae, also mansi ingenuiles oder ingenuales und mansi serviles 12), hubae ingenuiles oder ingenuales und budae serviles 13), hubae ingenuiles oder ingenuales und hubae serviles 14) oder sortes ingenuiles und sortes serviles 14), und deren Andere mansuarii 17) oder mansoarii 14), manentes 150, und ooloni (§. 9 n. 10). Indistinanti 160 insmulich darin mit einander überein, daß ihre Bestiger ein mehr oder wentger unvollsäudiges Bestigerecht, jedenstalls aber, mit wentigen Kinadment, ein değunthum und auch in bestign fälle seh volles echtes

<sup>11)</sup> Cap. de villis, c. 25.

<sup>12)</sup> Urf. von 782 bei Kindlinger, II, 3.

Breviar. von 812 bri Pertz, III, 177. Dipl. im Codex Lauresham. III, 212, 217, 218.

<sup>14)</sup> Mehrere Urfunden im Codex Lauresham. III, 209, 214, 216.
15) Dipl. von 876 bei Nevgarl, I, 405.

Mehrere Urfunden im Codex Lauresham. I, 504, 571, II, 51, III, 211,
 212. Bgl. oben §. 113.

Hincmar, Remens. annal. ad an. 877 bei Pertz, 1, 508 Aimoin, ▼,
 30.

<sup>18)</sup> Marcuif. I, 22.

<sup>19)</sup> Carta bei Zeuss, trad. Wiz. p. 68. Meine Ginleitung p. 270.

Gigenthum batten. Bolles freies, ober wie man es fpaterbin nannte, echtes Gigenthum tonnten namlich nur Bollfreie befigen. Daber biegen nur fie allein herrn (dominus, herero, heroro, haeroro und herro) 20) und in fpateren Beiten Grunb: berrn. Alle Uebrigen batten einen von ihnen bloft abgeleiteten ober wenigftens abbangigen Befits. Diefes gilt, wie wir gefeben, (S. 104), feit ben alteften Beiten nicht allein von ben an Colonen bingegebenen und ben befiegten Bolfericaften gelaffenen Binegutern, fonbernt namentlich auch binfictlich berienigen Lanbereien, welche vollfreie Grundbefiger unter ber Bebingung eines folden Befites bingegeben und wieber guruderbalten batten. Huch fie verbantten, nachdem fie bas Gigenthum burch bie Singabe veraukert batten 21), ibr wieber erhaltenes Befittbum im Grunbe genommen ber Gnabe bes neuen Gigenthumere 22). Colde Befittbumer murben baber auch ben eficia 23), ober, weil ihre Berleihung aus Gnabe (per precariam) gefchah 24), precaria genanut.

Diefer Grundsgrafter alles unfreien und hörigen Bestigm hat sich auch im spateren Mittelatter noch erhalten, derm mußte dassielbe febr häufig dei Bestigbereinderungen in der Person bes Golonen und bes Grundherrn von Neuem empfangen, eine neue Belehnung eber Behandigung ersseilt werden. Die Form ber Austelitut bei ber Perstehnun von Nauernalten erfold wahren.

<sup>20)</sup> Schmeller, II, 229 ff.

<sup>21)</sup> L Alamann Karolina til, I, c. 1 et proprietas de rebus ipsis ad illam ecclesiam in perpetuum permaneat. Die L. Alam. Hiothar. tit. 1 und Lantir. tit. 1, in ber Sauptjache gleichsautenb.

<sup>22)</sup> L. Alam Karol, tit. 2, c. 1. Si quis liber res suas ad celesium dederit, — et post hace per bene ficium succeptit els. — Diput 795 Sci Nergart, I, 106. Scd dum postes ejus fuit petitto, et nostra ban a volentas, concessiums et et. — dipl. nor 786, I, 84, qualiter vestra fuit petitio, et mea decrevit voluntas, út etc. dipl. nor 746, cod. I, 71, hoc quod desi supernomia loca per corum beneficia qui ad illum monasterium deserviant, ut mibi in praestitum illus res concedant

L. Aiam. tit. 2 et in beneficium sub usu fructuario accipiunt. dipl. bon 798 bei Nevgart, i, 106, pro beneficio in censum per hanc chartam precariam. —

<sup>24)</sup> Dipi von 783, 785 u. 786 bei Nevgart, I, 77, 83 u 84.

icheinlicher Beife bis in bie Rarolingifchen Zeiten und noch weis ter binauf, und bangt mit ber Erblichfeit folder Danfen gufammen. Bon einer ftattgehabten Inveftitur mag etwa bie Urfunbe pon 754 25) perstanben merben, mo es beift; trado, quidquid visus sum habere in N. cum mancipiis, casis, casalis, campis, pratis, silvis et servum cum uxore, et oba sua, cum omnia, quo vestiti sunt, indem die Borte quo vestiti sunt offenbar auf bie borber ermabnten unfreien Leute geben. Auch fonnen bie Borte manu vestita possedeant in einer Urfunde von 744 26), febr mohl von ber Uebertragung eines precarium oblatum genommen merben. Auch fpricht bereits bie form. Goldast, c. 28 pon ber vestitura einer gebent: pflichtigen Sube. Zebenfalls mar bie Inveftitur bereits in biefer Beit ichon befannt und im Gebrauch 21). Huch bie feit bem 8. Sahrhundert fehr häufig vortommenden mansi vestiti haben mahricheinlich ihren Ramen bon jener Berleibung burch Inbeftitur erbalten, wie biefes bereits von Sullmann und von Gichhorn bemertt worben ift 28).

\$. 116.

Seit bem 8. Jahrhundert werben namlich fehr haufig mansi vestiti und mansi absi bon einander unterschieden 20), und

<sup>25)</sup> Bon Arr, 1, 56 not. a.

<sup>26)</sup> Neugart, I, 17.

<sup>27)</sup> Urf. von 770 bei Betjer, I, 27 u. Hontheim I, 180, de ipsa silva manu vestita fecisset. ---

<sup>28)</sup> R. D. Sulmann, biftor. Untersuchungen über bie Natural: Dienfte ber Butsunterthanen, p. 93. Gichhorn, Staats und Rechtsgeich. 1, §. 84, b., p. 468.

<sup>29)</sup> Arnonis congest. von '796 in Juvaria, p. 28, cum mannes XIV inter uestitos et a psos. Breviar, non 131 jet Zeus, trad. Wir. 2020 u. 288, manusu uestitum I, seruiles aboss. II. — mannes uestitus seruiles V. mannes oreniles aboss. III. — mannes settitus seruiles V. ingenuties uestitos laboss IV. — mannes uestitos seruiles V. aboun. IV. — mannes uestitos seruiles V. aboun. IV. Eddinil ilber possessionum bet Zeuses; p. 291. 265, 296 n. 287, namauestiti V. abol VII. — ex his uestiti XII, unusquisque debet soluere— cetteres omnes inuendusa abos. — manni servities XXIII. Ex his sunt uestiti III, unusquisque debet solvere— in En XIII. Ex his sunt uestiti III, unusquisque debet solvere— in En XIII. Ex his sunt uestiti III, unusquisque debet solvere— in En XIII. Ex his sunt uestiti III. unusquisque debet solvere— in En XIII. Ex his sunt uestiti III. unusquisque debet solvere u. f. En XX sunt aboi; unib

bit Letteren auch hodas absas <sup>20</sup>), colonias absas <sup>21</sup>), colonias absas <sup>22</sup>), terras absas <sup>23</sup>), ober auch absitates, absiditates umb abseitates genannt <sup>29</sup>). Was aber barunter zu verstehen, interes genannt <sup>29</sup>). Was aber barunter zu verstehen, indem Jafob Erimm nicht mit Eich hos num beide nicht mit Guberarb u. a. überinstimmen <sup>25</sup>). Rach meiner Ansicht instellen Genennungen in einer bepetten, m Kluftat dehr meistenließ wieder gang ziedem Bedeutung vor. Mau verstand nämlich unter mansi vestiti sehr häusig mit Celonen besehrt od an Gelonen hingsgebener Güter, östers aber auch jedes angedaute oher Untiviste And, im Gegensche ber nicht an Celonen hingsgebenen oder unnagebauten um untultivisten Andereien, welche mansi absi, terras absas, umd absidates, velkelicht auch mansi gesolati <sup>29</sup>) genannt zu werden psigese.

In ber ersten Bedeutung als ein mit Colonen besehres Land fommt bas Wort vor in einer Urfunde aus dem 8. Jahrhundert, in welcher es heißt, una colonia vestita ou m mancipiis et alteram coloniam similiter vestitam, indem jumal die

<sup>1990. —</sup> Habet ibl duos mansos absos. Solvunt vestiti mansi. Die abab legaţitiru midd. Bereiar. ron 812 bei Perts, III, 177 summa Aa-gustensis episcopatus mansos ingenuiles vertitos 1006, absos 35, serviles vero vestitos 421, absos 65. Inter ingenuiles autem et servier vestitos 1427, absos 60. Polypticas Irminonis abb. III, 62, IX, 291. 804, X1 (10, 70, 32, 118, 116 u. 120. Polyptics IX Remigii et G. Gadrard, VI, 26, XXVIII, 51, 67. p. 9, 104 u. 106. %e¢ piefe ambere Gilipit bei Henschle, x. absos, 1, 35.

<sup>30)</sup> Urf. von 898 bei Falfenfiein, Norbgauische Alterth. II, 162. Urf. von 896 u. 898 in Mon. Boic. 28 I p. 118 u. 117.

Trad. bei Meichelbeck, I, 2 p. 184 inventae sunt colonias VII vestitas et l apsa.

<sup>82)</sup> Charta Caroli Regis bei Henschel, I, 85. Colonica una vestita, et altera absa. —

<sup>88)</sup> Polypt. Irminonis abb., app. XXVII, p. 364.

Capit von 869 c. 18 bri Pertz III, 511. Henschel v. sbseitas, absiditas u. apsitas., 1, 35 u, 36.

<sup>35)</sup> Cichhorn, S. 84 b. Grimm, R. A. p. 587. Guérard, polyptyque de l' Abbé Irminon p. 589 — 598 unb Glossar, ribid. v. absa terra, absus mansus unb vestitus mansus.

<sup>36)</sup> Beberegifter von Werben aus 12. sec. bei Lacomblet, Archin, U. 250 u. 283-

letten Borte nur von einer gleichfalls mit Mancipien befesten Colonie verftanben werben tonnen 37). In bemfelben Ginne fagt eine anbere Urfunde von 826, hobas vestitas cum mancipiis 36) und eine Urfunde von 854, hobas vestitas quinque cum mancipiis ad eas pertinentibus 39). 3m Gegensage von folden mit freien ober unfreien Colonen befetten ober an freie ober unfreie Colonen bingegebenen Bauernautern (mansi ingenuiles vestiti und serviles vestiti) merben nun mansi absi biejenigen ganbereien genannt, welche nicht mit Colonen befett 40), alfo entweber noch gar nicht an Colonen bingegeben ober bereits wieber beimgegefallen ober eingezogen und nicht wieber an Colonen bingegeben maren. Daß barunter Fronlandereien berftanben worben finb, welche noch nicht an Colonen hingegeben, vielmehr noch in ben Banben ber Berrichaft maren, fagt Cafartus aufe aller Beftimmtefte, mansi absi sunt, qui non habent cultores, sed dominus eos habet in sua potestate, qui vulgariter appellantur Wroinde 41). Dag aber unter Broinbe Fronlanbereien verftanben merben muffen, ift eben fo gewift, ale bag bie mansi absi Broinbe genannt morben, alfo felbit Froulandereien gemefen finb 42). Unter einem mansus absus verftand man aber nicht blok ein noch nicht an einen Colonen bingegebenes Land, fonbern insbesonbere auch bas wieber beimgefallene ober eingezogene, alfo wieber in ber herrenhand befindliche und noch nicht wieber betlichene Fronland. (Feoda eorum usque ad condignam satis-

<sup>37)</sup> Urf. bei Meichelbeck, I, 2 p. 102.

<sup>88)</sup> Urf. pon 826 bei Leichtlen, bie Rabringer, p. 56.

<sup>89)</sup> Urf pon 854 im Wirtemb Urfb. I. 142.

<sup>40)</sup> Capit. de villis, c. 67, de mansis absls et mancipiis adquisitis -41) Caesarius jum registrum Prumiense, §. 4 bei Honthelm, I, 662.

<sup>42)</sup> Registr. Prum. S. 4 unb Caesarius bel Hontheim. 1, 666 u. 673. alia medietas absa (Uuroinde) est. - Absare, id est vronen. Güter: verzeichniß von 898 §. 4 bei Beper, I, 147, alia medietas absa (Wroinde) est. Die Borte vrande, vronde und fronde fur frone, fo wie vronlinge und fronlinge für fronpflichtige Leute fommt ofters por, a B. in Urf. von 1389 bei Schoepflin, Als. dipl. II, 163, fo wie urano für urono und frono in ber alten Fredenhorfter Sofrolle bei Riefert, 1, 2 p. 581.

factionem debet absare, id est vronen) 48). Damit ftimmt auch bie Ueberfetung bee Bortes aben mit Legerbuve in ben alten Gloffaren überein 44). Denn bie Bauernauter legen beift beute noch in Medlenburg u. a. m. fo viel ale fie einzieben ober fie fronen, nach Cafarius: absare, id est vronen. Mansi absi nannte man bemnach alle Soffanbereien, welche fich in ben Banben ber Berrichaft ober in Fronbanben befanben, welche alfo nicht an ftanbige Colonen und eben fo menig ale Beneficien bingegeben worben waren. (De quibus mansis est unus et dimidius in beneficio et unus absus) 45). Gie pfleaten chenfalle angebaut zu merben (terras absas ubi possint seminari modii 150 46) - mansus I absus, habens de terra arabili bunuariae VI - mansum indominicatum absum, ubi aspitiunt de terra arabili bunuaria VII) 47). Die mansi absi murben meiftentheils bom Fronbofe aus gebaut. Gie murben aber oftere auch in Beitpacht ober auf Wiberruf bingegeben, (Tenet mansum absum, habentem de terra arabili bunuarios VI - terra absens (absa) quam ipsi servi laborant) 48). Die pachtweise ober auf Biberruf hingegebenen Fronlandereien (mansi absi) maren inbefe fen bon ben an ftanbige Colonen meiftens erblich verliehenen ganbereien (mansi vestiti) welentlich baburch vericbieben, baf bie mansi absi nicht nach Sof : ober Colonatrecht verlieben, alfo nicht burch Suveftitur übertragen worben maren, alfo aller jener Rechte, insbesonbere auch iener Befit : ober Colonatrechte entbebrten, welche nur burch bie Juveftitur ertheilt werben fonnten. Darum wurden auch bie mansi vestiti öftere mansi possessi, bie mansi absi bagegen mansi non possessi gengunt, weil

Caesarius §. 2 p. 678, vergl. noch p. 688 cum terra dominicata mansi VII. quae adhuc sunt absa

<sup>44)</sup> Soffen in Dintisfa, III, 416 nub bei Suhm, p. 306, absa, legirhuba, legerhube, legerhuoba, legerhuoba, legerhuob.

<sup>45)</sup> Polypt. Fossat. bei Baluz, Il, 1390.

Henschel, v absus, I, 35.
 Polypt. Irminonis abb. IX, 291 u. 304, p. 113 u. 116

<sup>48)</sup> Polypt Irminon. XXV, 23 unb app. Vill, p. 274 u. 345. Egl. noch app. XXVII, p. 864 de ipsis terris ubi non est statio hominum, si aliquis consuetudinarius volens ipsas terras operari, — ut non remaneat terra absa.

die Inhaber des Gutes im ersten Falle ein wahres Besith oder Colonatrecht hatten, im letzten Falle aber nicht \*\*). Aus demsches Grunde wurden die manis absi mit den hosständeres derensche werden (dersas potestate und culturae indominicatae) zusammengestellt und von den erblich derstehenen Zauerngsütern (mansi hereditarii) unterschieden. Und die Juhader eines mansus absus pflegten nicht Colonen, sondern absarii\*\*) der auch homines absi genannt zu werden. Die homines absi und feminae absas sind namlich nach dem Güterverzeichnisse er Albtei Prüm Leute gewesen, wechte zwar auf den Frenschieden, wechte zweier, wechte zwar auf den Frenschieden, aber feine selbsstendige den keine erbalten betten \*\*25,

Sehr häufig sommen intessen bie mansi vestiti auch in ber weiten Bebeutung als lustivire und die mansi absi, sowie die absidates als unbebaut de oder brach liegende Gründer vor 23). Vestire und vestitio wich nämlich in einer sehr weiten Bebeutung von jeder Besteinung gebraucht, nicht allein von einem mit Gebäuden (vestitioners supradictae destructae vel derelictae suerink, debent eas reaediscare) 23), mit Bab (terram nemore vestitam). mit Beinrecen (vinea vestita) u. bel m. bebetten

<sup>49)</sup> Guterverzeichniß aus 12. sec. § 20, 86 - 40 u. 48 bei Rindlinger, Münft Beitr. II, 127, 136 u. 141. Bgl. § 116, Rote 74.

<sup>50)</sup> Capit. von 869, c. 13. bri Pertz. III, 511. De terris — potestate ecclesiae suae et culturis indominicatis et absitatibus. — De mansis hereditariis. —

<sup>51)</sup> Henschel, v. absarius, p. 85.

<sup>52)</sup> Registrum bei Hontheim, I, 680. Güterverzeichniß von 898, \$. 45. bei Beyer, I, 170. Absi homines ex nostra familia, qui infra potestatem nostram sine mansis sunt, solvit unauquisque. — Absae se seminae ex nostra samilia — solvit unauquusque. —

<sup>58</sup> Seriptum Agami circa an. 990 brī Gudrard, cartulaire de St. Pêre de Chartes, I, 20 quendem terra in absidate redacta —, which suss froctiferae vineae indominicatus quondam fratrum ejusdem connobil extitit. — Itt. som 1080 bef Godrard, fraim. II, 584 — ut non remnnent terra absu — Tüchtere Gidette bet Henschel, v. absiditas, I, 98. — in absiditatem redacta — terra in absiditate redacta —.

<sup>54)</sup> Bergl. noch Urf. von 891 bei Schannat, 11, 10. curiam dominicalem cum aedificijs vestitam —.

Boben ober Sofraum (unum curtile vestitum), fonbern namentlich auch bon einem mit Fruchten bebedten, b. b. angebauten, alfo ber Rultur untermorfenen Lande (cum terra coepisset vestiri et a cultoribus coli. - debet ipsam terram vestire et edificares). Die Bflanger biefen baber abmedfelnb vestitores ober cultores, bie Pflangungen aber, fowie bie Fruchte felbft vestitiones se) ober auch vestes. Den Boben um bie Balfte bauen wird beshalb vestire ad medium vestem ober dare ad medium vestium genannt 57). Den Gegenfat bes mansus vestitus bilbet baber bie terra nuda, arida, deserta ober inculta 58). Paffelbe nun mas ein mausus incultus bebentet auch ber mansus absus. Denn absare ober absum facere beift auch ben Boben brach liegen laffen, mettre en friche 60). Darum werben bie Borte mansi absi und terrae incultae abwechselnb und ale gang gleichbebeutenb gebraucht, ebenso wie vineue incultae seu absae. Denn unter ben Ginen wie unter ben Anberen werben unangebaute und unfultivirte Lanbereien unb Beinberge verftanden (mansos duos penitus absos et omni . cultura destitutos -, territorium, quod nunc iacet absum -, destructum et sicut dicitur absatum. - Vineas cultas et incultas seu absas. - quinque (mansa) vestita. alia vero sex manent absa 40). - Quod mansionale absa erat terra, vineis, edificiis, incolis atque omni habitationis suppositione vacua) 61). Reu gerottete Manfen (mansi nuper vestiti) werben baber bon ben fangft fultivirten mansis vestitis eben fomobl wie von ben noch unbebaut und obe baliegen= ben mansis absis unterschieben 62).

<sup>55)</sup> Henschel, v. vestire, vestitus ager unb vestitto, VI, 789 u. 790. Poeta. Saxo ad an. 790 bri Pertz. I. 246, vestita foret dum gramine tellus.

Henschel, v. vestire und vestitus, VI, 789 u. 790. — Quamdiu mansus sine vestitione fuerit, habebunt in eodem manso jus paseendi.

<sup>57)</sup> Henschel, VI, 789 u. 791.

<sup>58)</sup> Henschel, v. absus, mansi nudi unb vestitus ager, I, 35, IV, 243 unb VI, 789 u 790.

<sup>59)</sup> Henschel, v absare, I, 85

<sup>60)</sup> Hensehel, v. absus und absare. Urf. von 885 bei Miraeus, II, 985.

<sup>61)</sup> Urf. von 979 bei Guerard, polyptyque de l'abbe Irminon, II, 591.

<sup>62)</sup> Urf. von 885 bri Miraeus. II. 935. mansos vestitos XII et alios qui

Da nun bie an ftanbige Colonen nach Sof= ober Colonatrecht bingegebenen Manien nicht nur aus fultivirten ganbereien, fonbern auch noch aus ben nothigen Bobn- und Birthichaftegebauben, que Schiff und Geichirr und mas fonft noch ju einer felbitftanbigen Birthichaft gehört bat, alfo aus einem geborig eingerichteten Bauernbof zu besteben pflegten, fo nannte man fie auch in biefer zweiten Bebeutung mansi vestiti ober auch mansi instituti 63) mansi cooperties), mansi laboraties), cher mansi culties). ober auch mansa composita 66a). Und bie nicht mit Colonen befesten, vielmehr pachtweife ober auf Biberruf bingegebenen ober bom Fronhofe aus gebauten ober auch brach und ungebaut baliegenben, jeboch ale Beibe bienenben Soffanbereien nanute man, eben weil fie einer felbitftanbigen, gehörig eingerichteten Birthichaft entbehrten, mansi vacui, hubae vacuae ober terrae vacuae 67), mansi nudi 66), mansi absoluti 69), mansi deserti ober terrae desertae 10), terrae absentes 11), mansi

nuper vestit! sunt XII, qui nec adhuc integrum possunt solvere censum (eben weil fie fürzlich erft gerottet worden waren), absos XVI.

<sup>63)</sup> Cod. trad. St. Emmerammens. c. 38. bei Pez, I, 3, p. 101. — mansos etiam institutos —.

<sup>64)</sup> Henschel, v. coopertus mansus, II, 587. 65) Henschel, v. mansi laborati, IV, 243.

<sup>66)</sup> Utf. von 954 bei Guérard, cartulaire de l'abbaye de St. Père, l, 52. Henschel, v. mansi culti. IV, 248.

<sup>66</sup>a) Urf. von 882 bei Beber, I, 126. inter composita mansa et absa.

<sup>67)</sup> Coder Laurenham. III. 281. hubas VI. cum quibus V resilites unti, sexta vacua est. litt. von 970 bri Guérard, polyptyque de l'abbé Irminon, II, 591. Quad quidem mansionale absa erat terra, vineis, edificiis, incolis atque omni habitationis suppositione vacua, sed pratis, silvusia atque arabilium amplitudine terrarum non negration.

<sup>68)</sup> Polyptic. Sti Remigil, ed. Guérard, XIII, 5, 13, 22 u. 35, p. 25, 26, 28 u. 29. Sunt ibi XX mansi vestiti et 11 nudi u. f. w.

<sup>69)</sup> Urf. von 929 in Gallia christ. XIII, 320 Mansum induminicatum et alios mansos IX absolutos absque ullo homine.

<sup>70)</sup> Güterverzeichniß aus 12. sec. §. 42. bei Rindlinger, II, 139. Henschel, v. Vestitus ager, VI, 789 u. 790.

<sup>71)</sup> Polypt. Irminon. app. VIII, p. 843.

ineulti und mansi absi 12). Und bereits Karl ber Große war barauf bebacht, auch bie noch nicht mit Colonen befehten Länbereien (mansi absi) mit Colonen zu befehen 23).

Die Benennungen mansi vestiti und mansi absi tommen bemnach in einer boppelten, im Refultate jeboch meiftentheils gang gleichen Bebeutung por. Die mansi vestiti maren nach Sof: ober Colonatrecht mahricheinlich in ber Form ber Inveftitur verlichene und eben beebalb auch angebaute Bauernauter. Die mansi absi bagegen maren berricaftliche nicht nach Sof = ober Colonatrecht verliebene und baber oftere, wenn fie nicht bom Sof aus gebaut wurden und auch nicht pachtweise ober auf Biberruf verlieben morben waren, auch unangebaute unfultivirte Soflanbereien. In einem gang abnlichen Ginne wirb im fpateren Mittelalter noch bon mansis desertis und mansis possessis gesprochen 74). Man nannte baber auch bie Schafereien gumeilen vercariae absae 25) und felbit bie Gottesbaufer absae casae Dei 16), entweber weil fie berricaftlich, iene Gottesbaufer alfo mabre casae Dei indominicatae ober capellae indominicatae maren 77), ober auch weif fie verlaffen und nicht mehr im Gebrauch und baber unbenutt maren.

## 2) Mansi serviles.

6. 117.

Die wenigsten Rechte hatten bie mansi serviles, beren In-

<sup>72)</sup> Henschel, I, 35.

<sup>73)</sup> Capit de villis, c. 67.

<sup>19)</sup> copie as range 201.

Quos nullus possidet neque colit cod p. 54. Quator constitute duo descrit id duo possessis, quilibles solit Il solidos. Form. Salomonis Nr. 8. cum cartilibus et hobis possessis. — eod. 14. — mansus ad curtem suam, et 100 alias hobas possessis. — Form. Alamann. (20gb) Nr. 24. curtilibus et hobis possessis. — Born. Louis 960 bei bon 180ctp. cod dipl. 1, 78. duas hobas possessas. — by p. 5. 116, 78ct 49.

Charta Caroli Regis bei Henschel, I, 35. – vercaria una absa. –
 App. Marculfi, c. 28.

<sup>\* 77)</sup> Polypt. Fossat. bei Baluz, II, 1388.

baber, wie alle unfreien Leute, urfprunglich gar fein eigenes Recht gehabt, vielmehr ganglich von ber Onabe und Laune ihrer Berren abgehangen haben (S. 4). Erft nach und nach icheinen fie eigenes Bermogen und mit biefem auch immer mehr und mehr Rechte au ben ihnen übergebenen Danfen erworben ju haben. Ohne Buftimmung bes Grundheren burften fie inbeffen auch jest noch nicht barüber verfügen 78), und amar nicht allein, wie es icheint, feine Berauferungen auferhalb bes Sofverbanbes, fonbern fogar feine Uebertragungen innerhalb biefes Berbanbes vornehmen, indem biefee blok bem servus massarius 79), alfo bem Borftanbe bee land: wirthichaftlichen Berfonales (§ 66) erlaubt mar, und biefenigen Stellen, welche in biefer Begiebung auch von servi reben, nicht bon eigentlichen Unfreien, vielmehr von borigen Leuten verftanben merben muffen (S. 30). Much bie Erblichteit ihres Befitthums bat fich erft nach und nach ausgebilbet und fehlt baber bie und ba fogar noch in fpateren Beiten 80). Gelbft bie Dienfte und Leiftungen ber unfreien Colonen waren anfange nicht bestimmt. Die unfreien Colonen hingen vielmehr auch in biefer Begiehung von ber Gnabe ihrer herrn ab. Erft feit bem 7. und 8. Jahrhundert fing man an, auch ibre Leiftungen, nicht ohne Mitwirfung ber öffentlichen Bewalt, auf ein bestimmtes Daag zu firiren 81). Und in ber Abtei Saint Germain maren jur Beit bes polyptichus Irminonis bereits alle Leiftungen firirt. Meiftentheils blieben aber bie unfreien Colonen auch jest noch binfichtlich ihrer Bines und Dienfts pflichtigfeit harter gehalten, ale bie freien und borigen Colonen, inbem bie Unfreien oftere febr laftige Fronbienfte gu leiften bat-



<sup>78)</sup> L. Rothar, c. 286. Seruo cujuscumque non liceat sine permissu domini sui neque terram — nec quamcumque rem vendere etc.

<sup>79)</sup> L. Rothar, c. 238.

<sup>80)</sup> Dipl. von 861 bei Nergart, 1, 817. ut easdem res — et filii corum, et tota procreatio corum, si in ingenuitate permanserint, in censum habeant. — si autem in servitutem redacti tuerint, tunc eacdem res ad monasterium redeant perpetim possidende, absque uligis contradictions.

<sup>81)</sup> Capit. von 817, c. 13. bei Pertz, III, 216. Biele Beifpiele bei Baib, Ii, 155.

ten 49, don denen die Inhaber von freien Huben nichts wußten; jehenfalls aber die lästigeren Dienste, 3. B. das Austaben des Mistes zu besorgen hatten, während den freien und hörigen Gesonen das leichtere Absaden und Jähren des Misses zu Theil ward 49, Auch hatten die nufreien Golomen einen geringeren Antheis an den Martmuhungen (S. 114) und andere Nachsselle mehr.

Da fie inbeffen in berfelben Billa mit ben Liten und anberen freien und horigen Colonen aufammen au mobnen pflegten, fo bat biefes Bufammenwohnen, verbunden mit bem mobitbatigen Ginfluffe bes Chriftenthums, nach und nach jur Dilberung ihres Loofes, febr baufig fogar gur Bermenging und Berfchmelgung mit ben übrigen Rlaffen von Colonen geführt. Die Unfreien (servi) und borigen Colonen ber Rirche murben oftere auf gleiche Linie geftellt 84), und bie Freien ben Unfreien entgegengesett obne ber in ber Ditte ftebenben Sorigen Ermabnung zu thun 85). Erleichtert warb biefe Annaberung und allmalige Berichmelaung ber verichiebenen Rlaffen bon Colonen burch bie immer baufiger werbenben Bechselheirathen ber freien und borigen Colonen mit ben Unfreien aumal in jenen Grundberrichaften, in welchen, wie in ber Abtei Saint Germain bie Rinber bem Stanbe ber Mutter folgten, bie Rinber alfo frei, borig ober unfrei maren, je nadbem bie Dutter eine Freie, Borige ober Unfreie mar. Denn bie Freien und Boris gen maren bafelbit allgeit im Bortheil, weehalb bie Unfreien fich fortmabrent verminberten und aulent ganglich verichmanben 86). Dagu tam noch ber weitere Umftanb, ban bie freien Danfen, wenn auch

<sup>82)</sup> Mehrere Urfunden aus 9. sec. im Codex Lauresham. Ill, 221. serviles hubae — tros dies in ebdomate operantur, und p. 222.

XI serviles, quae tres dies in ebdom ate operantur.

<sup>83)</sup> Polypticus monast. Fossat. bei Bal. II, 1389. Debet etiam de suis rebus fimum du cere in campum et expandere de suo carro, et servil is mansus debet levare fimum super carrum.

<sup>84)</sup> L. Bajuv. I, 14. Cap. von 817, c. 13. bei Pertz, III, 216. Waih, II, 155 ff., IV. 299.

<sup>85)</sup> Cap. bon 808, c. 1. bei Pertz, Ill, 121. quia non est amplius nisi liber et servus.

<sup>86)</sup> Guérard, Irminon, I, 891, 407, 416-419 u. 969-971.

v. Daurer, Fronbof.

nicht immer \*1), boch jebenfalls febr baufig bie Debrgabl in ben Berrichaften ausmachten. Co fanben fich a B. in mehreren Billen ber Abtei Lorich unter 60 Manfen 33 freie (mansi ingenuales) und nut 27 unfreie (mansi serviles), anbermarte unter 88 Manfen 20 hubae lidorum und nur 18 hubae serviles; in anderen Billen 30 freie und nur 18 unfreie Suben u. f. m. ee). Ru bem Fronhofe bee Rloftere Ctaffelfee aber geborten 23 mansi ingenuiles und nur 19 mansi serviles und ju fammtlichen bischoffich Mugeburgifchen Fronbofen 1006 freie und nur 421 unfreie Danfen 80). In einem bem Ergftifte Roln geborigen Fronhofe maren nur 7 unfreie Manfen, alle übrigen maren frei 90). In ber Abtei Mauersmunfter enblich, um noch ein Beifpiel anguführen, fanben fich in einem Fronbofe unter 120 Danfen nur 20 unfreie (sunt in summa mansa in genere 120, servilia 20), in einem anberen Fronhofe bafelbit neben 16 berrichaftlichen und 16 freien nur 17 unfreie Manfen, in noch einem anberen 81 freie unb 45 unfreie u. f. m. 91).

## 3) Mansi ingenuiles.

### 6. 118.

Es ift schwer, ja sogar unmöglich im Allgemeinen bie Rechte aus beifimmen, welche die freien Cosonen in ihren Bestimmen unspringlich gehat haben. Ze nach ben vertragsmäßigen, oft auch gang willtürschen Bestimmungen bes Grundberrun, und nach ber iehr verschiebennen Entstehung solcher Guter sind auch bie Rechte ber Colonen sehr verschieben, oft in einer und berzeiten Billa verschieben geweien, wie wir biefes gleich nachber bei ihrer Dientipssichtige fett sehen verben.

Die romifchen Colonen hatten icon feit ben Romerzeiten

<sup>87)</sup> Dipl. von 863 fm Codex Lauresh. 1, 68 habentem hobas III, (offenbar freie huben) et hubas serviles XVIII. Dipl. von 868, eod. p. 74.

<sup>88)</sup> Codex Lauresham. III, 218, 221, 222 f. 89) Breviar. von 812 bei Pertz, III, 177.

<sup>90)</sup> Dipl. von 782 bei Rinblinger, Münftr. B. II, 2.

Charta conscripta circa an 1120 bri Schoepftin, Als. dipl. I, 198
 u. 199.

einen pollig geficherten Rechteauftanb, inbem meber bie Guteberrn burch einseitige Erhöhung bee Canone (superexactio) 92). noch bie öffentlichen Beamten burch Bermehrung ber öffentlichen Laften und Fronden ihre Lage berichlimmern burften 93). Much find ihre Rechte icon erblich und in ber Art an bie Scholle acbunben gemelen, bak fie, wiewohl fie perfonlich frei (liberi) und fogar ingenui maren 94), fich weber felbit bavon entfernen, noch auch von bem Guteberrn entfernt, und obne bas Gut ober bas Gut obne fie veraufert werben burften 96), ibr Sorigfeitsverbaltnig vielmehr ale ein emig mabrenbes gegolten bat se). Da biefelben jeboch bon bem Buteherrn vertaufcht und bon einem Gute auf bas anbere berfet werben burften, fo batten fie noch fein eigenes Recht an bem Boben, weber ein Gigenthum noch auch nur ein bingliches Recht irgend einer Urt 97). Unter ber Germanischen Serrichaft ift aber biefer Rechteguftanb, aufer bem Bechfel ber Guteberrn burchaus nicht veranbert, wegen ihrer Bermifchung mit ben Romifchen Boffeffores vielmehr eber verbeffert ale verichlimmert worben.

In einem, ben romifchen Colonen febr abnlichen, jebenfalls nicht ichlechteren Rechteguftanbe haben offenbar auch bie weit berbreiteten Raten geftanben. Gie batten an ben ibnen überlaffenen Lanbereien (terrae laeticae) obne Ameifel wie andere Grenzfoldaten 96), ein erbliches, vielleicht fogar icon ein bingliches

<sup>92)</sup> L. 1, 2. C. in quibus causis coloni (XI, 49.) L. 28, S. 1. C. de agricolis (XI, 47)

<sup>98)</sup> L. 1, 2. C. ne rusticani (XI, 54).

<sup>94)</sup> L. un. C. de colonis Thrac. (XI, 51 ) licet conditione videantur in genul, servi tamen terrae ipsius - L. un. C de colonis Illyr. (XI, 52.) - circa liberos colonos. -

<sup>95)</sup> L. 2, 6, 7, 14, 21 inf., 22, §. 1, 28, §. 2. C. de agricolis (XI, 47.) L. 112, pr. D. de legat. I. L. S. C. Th. de censu (XIII, 10).

<sup>96)</sup> L. un. C. de celonis Palaestinis. (XI, 50.) - colonos quodam aeternitatis jure detineat, ita ut illis non liceat ex his locis, quorum fructu relevantur, abscedere etc.

<sup>97)</sup> Nov. Valentin, tit. 81, 6, 4, L. 18, 6, 1, C. de agricolls (XI, 47.) bon Savigno in Beitidrift VI, 288-290.

<sup>98)</sup> Lampridius, Alexander Severus, c. 58. Sola quae de hostibus capta sunt, limitzacia ducibus et militibus donavil, ita ut co rum ita 28 \*

Recht (g. 5). Und unter ber fpateren Franklichen Berrichaft ift ihnen biefes Recht nirgends entgogen worben.

### §. 119.

Daffelbe, mas fo eben bon ben unter ber romifchen Berrichaft ftebenben gaten bemertt worben ift, gilt auch bon ben Danfen und Suben ber weit verbreiteten und mit jenen gaten gufammenhangenben Liten (hubae lidorum) 90), ober mansi lidorum, mansi lidi ober mansi lidiles 1), fobann ber Laggen (lazeshubae ober hubae lazes) 2) ber Barfchalten (parscalheshobae ober hobae parscalchorum 3), mansi barscalcorum 4), ober terrae barscalcorum 5), ber Albionen (terrae aldionum) 6), ber Fiscalinen (mansi fiscalinorum) 7) und anberer freien Colonen, (terrae tributariae unb terrae censales) 8). Denn auch ihr Befitthum ftant icon, wie wir feben werben, uns ter bem Coupe bes berrichaftlichen Richters, und fogar icon uns ter bem Coupe ber öffentlichen Gewalt und bes Bolferech: tes. Ihre Berbinblichfeiten maren, bei ben Albionen 9), wie bei ben Roniglichen Riscalinen und bei ben Borigen ber Rirche, firirt und tonnten nicht einseitig erbobt werben 10). Bereite im 9. Sabr-

essent, si heredes eorum militarent. — Bergl. noch Fiavius Vopiscus, Probus, c 16.

Biefe Urfunden aus dem 8. und 9. sec. im Codex Lauresham. III, 221, 222, 224, 225.

Potypt. Irminon. ab. Xiii, 41-44, p. 189, Henschel, v. mansi lidiales. IV, 248.

Wiefe Ilffunben auß bem 8. unb 9. sec. im Codex Lauresham. III, 195, -196, 197. Ilff von 997 bei Beter, I, 329 mansum genuilem qui teutonica lingua lareshuova dicitur.

<sup>8)</sup> Urfunben aus 9. sec. bei Melclietbeck, I, 2 p. 92, 468.

<sup>4)</sup> Congest. Arnon. in Juvavia, p. 22, 28.

b) Dipl. von 825 bei Melchelbeck, I, 2 p. 255.
 L. Rothar. c. 239. Capit. Longob. von 801, c. 20.

<sup>7)</sup> Capit. de villis, c. 50. Capit. von 864, c. 30

<sup>8)</sup> Capit. von 817, c 2 u. 4 bei Pertz, III, 214.

Capit Lotharii, c. 100. Praecipimus ut nova eonditio aldioni a domino suo non imponatur. L. Grimoard. c. 1. Capit. c. 8 bei Bal. II, 384. Cap. bon 885, c. 6 bei Pertz, III, 371.

<sup>10)</sup> L. Alam. tit. 22 und 28, c. 2 u. 8. L. Bajur. tit. 1, c. 14, §. 1.

bunbert meigerten fich bie Colonen bes Ronias und ber Rirche, wiewohl fie band = und fpannbienftpflichtig maren, Dergel gu fabren, weil folde Sabrten fruber nicht gebrauchlich gewesen, vielmehr erft feit Rurgem aufgetommen feien 11). Die Firation gefchab meiftentheile vertragemafig. Es wurben icon feit bem 8. Jahrhunbert in Gegenwart ber borigen Sinterfaffen und unter ihrer Buftimmung Bergeichniffe angelegt, in welchen ihre Berbinblichfeiten niebergeschrieben und von ihnen anertannt ju werben pflegten 12). In bem Polyptifum bee Abtes Irmino über bie Abtei Gaint Bermain werben oftere bie beigezogenen eiblich vernommenen Colonen mit Ramen genannt 18). Diefe Bergeichniffe nannte man discriptiones, polyptica 14), breves, brevitates, breviaria, inventaria, congesta, rotuli u. f. w. Ginige febr intereffante fint auf unfere Tage gefommen (§. 91). Gie murben von Beit zu Beit erneuert und bie fpateren Binebucher, Guterverzeichniffe, descriptiones, registra u. f. w. find aus ihnen bervorgegangen. Deiftentheils wurben bemnach bie Dienfte und Leiftungen ber borigen Sinterfaffen vertragemäßig firirt. Zuweilen gefchah biefes jeboch auch bei Befdwerben ber hinterfaffen gegen ihre Berrichaft, burch bie öffentliche Gewalt felbft 15). Gine einfeitige Erhobung murbe von ber öffentlichen Gewalt felbft nicht gebulbet. Roch weniger tonnte baber ben Sinterfaffen ibr Befittbum felbft wieber entgogen merben. 3hr Befitthum mar bemnach icon erblich und murbe

Capit. von 817, c. 13 bei Pertz, III, 216. Urf. von 825 bei Meichelbeck, I, 2 p. 255. Urf. von 828 bei Guérard, Pol. Irmin. II, 344. Bal. oben 4, 32.

<sup>11)</sup> Capil, bon 864, c. 29 bei Pertz, III, 495.

<sup>12)</sup> Pictium von 828 bei Guérard, polypt. Irmin. II, \$45 — Ipsi coloni et ipsa villa qui ad praesente adstabat, unacum eorum pares, cum juramento diciaverunt, quid per singula mansa ex ipsa curte desolvere debebant, et habebat daturum ipsa discriptio anno trigosimo quarlo regonante Carolo rege.

Polypt. Irmin. IX. 294 u. 295, XIII, 111, XIV, 89, XXIII, 28 unb Fragment. II, 12. p. 113, 150, 163, 244 u. 281. Isti jurati dixerunt.

— Isti juraverunt omnia ila vera esse.

<sup>14)</sup> Cap. von 864, c. 29 bri Pertz, lil, 495, sicut in polypticis continetur. — Henschel, v. polyptycha, V, 337.

<sup>15)</sup> Cap. von 800 bei Pertz, III, 82.

auch Erbe (hereditas 16), ober mansus hereditarius) 17) genonnt. und ohne allen Auftand auf ihre Erben, wenigftene auf ihre Descenbenten 18), jumeilen auch icon auf ibre Reffen vererbt 19). Da nun ber Colone außerbem noch innerbalb bes Sofverbanbes frei uber biefes Erbe verfugen, baffelbe alfo auch, und amar ohne Buftimmung feines herrn, auf einen anberen Benoffen übertragen fonnte 20), fo muß berfelbe auch ichon ein eige nes bingliches Recht baran gehabt haben, welches man im Begenfate ber Gemere nach Bolferecht febr mobl eine Gemere nach Sofrecht nennen tann, ba biefelbe wegen ber Grundborigfeit nur auf ben Berfehr innerhalb bee Sofverbanbes befchrantt mar (§. 109). Muger biefem bofborigen Erbe (hereditas) fonnten bie freien Colonen auch noch freies nicht hofboriges Gigen (proprietas) befitten und bon Fremben ermerben (conparatum), und barüber fobann gang frei, auch gu Gunften bon fremben nicht bofborigen ober auch gang freien Leuten verfügen 21), Freies Gigen im Befige

<sup>16)</sup> Capit. von 864, c. 30.

<sup>17)</sup> Capit. von 869, c. 13 bei Pertz, III, 511 Urf. von 997 bei Seher, I. 829 lazeshuova — hereditario jure eundem mansum. —

<sup>18)</sup> Polypt. irminon. ab. IX, 247, XII, 22, XXII, 95 u. XXV, 8, p 109, 125, 240 u. 272. Daher heißt es öfters deest haeres, eod. XIV, 89—42, p. 156.

<sup>19)</sup> Polypt Irminon. IX. 257, p. 109.

<sup>20)</sup> L. Waig, Y., tit. T., c. 16. nist tantamode allis servis nostris readend in abeant polsatatem — a servis nostris tantum-mode, qued conservi eorum vendiciriat, comparctur. — Del bettu untre biem esvis nostris tirica uniferi, civilente bierg Biccolinet que perfleten finb. (il bereis oben §. 80 Note 27 benurit prothen. Capil. 200 Note 28 benerit prothen. Capil. 200 Note 29 benurit prothen. Capil. 200 Note 29 benurit prothen. Capil. 200 Note 29 benurit prothen. Capil. 200 Note 200

<sup>21)</sup> Pelypt. Irminon. XII, 22, p. 126. Et unpra istan terram compararerunt de libera petestate de terra arabili bunuaria IV. Et recepit Gerrardos de extranca petestate de terra bunuaria V, quos ipsi vendiderant. Egl. mode ed. XIX, 8 in f., XXI, 78 u. XXII, 96, p. 200, 224 u. 240.

böriger Colonen habe ich jedoch in beutschen Urtunden biefer Zeit nitigends gefunden. Ein solche Bestistum schein bennach damat entweder noch gar nicht, oder jedenstalle boch nur sehr seltne vorgeommen zu sein. Wenn sich aber ein solcher Fall noch vorsinden sollte, so hat sodann gewiß auch der ein hörige Colone frei über sein Gigten verfügen durfigen.

## §. 120.

Diefelben Rechte nun, welche, nach bem fo eben Bemertten, bie perfonlich freien aber grunbhorigen Colonen an ihrem Befigthum gehabt, haben offenbar auch bie verfchiebenen Arten bon Freigelaffenen und anberen Schuthorigen befeffen, wenn biefelben Danfen und Suben, ober ein Erbe (erfe) 22) erhalten ober auf fonftige Beife erworben hatten, fie felbft alfo mansoarii maren 22). Jebenfalle batten auch fie icon ein erbliches Recht, welches jeboch in ber Regel auf bie Descenbenten beichrantt mar, und nur bei ben Denarialen und Chartularien, aber auch bei ibnen erft feit ber britten Generation, icon auf bie Ceitenverwandten überging (6. 15, 21 u. 22). 216 lein auch ein eigenes bingliches Recht burften fie gleich ben freien Colonen fruh icon erworben haben, ba fie fo baufig mit benfelben verwechselt und vermengt worben find (S. 20). Und bie Denarialen enblich, fo wie biejenigen Chartularien und Romer, welche mit ber Freilaffung bie Ingenuitat erlangt, ober bie Ingenuitat gar nie verloren batten, unter ibnen gewiß auch viele romifche Boffelfores, muffen icon einen erblichen Colonat, viele fogar icon ein unvolltommenes Gigenthum ober ein Gigenthum nach Grunbfaben bes romifchen Rechtes gehabt baben, ba fie nicht grundborig maren, und baber ohne Buftimmung ihres herrn gang frei über ihren Grunbbefit auch außerhalb bes Sofverbanbes verfügen burften (S. 21 und 26). Rur bie im echten Gigenthum liegenben Rechte ber Jagb, Gifcherei und ber Mineralien Benutung fehlten auch ihnen, ba fie einem Coupherrn unterworfen, alfo nicht vollfreie Grundherrn maren.

<sup>22)</sup> Lex Wihtraedi, c. 8.

<sup>28)</sup> Marculf. I, 22 app. Marculfi, c. 24.

### 4) Precaria und beneficia.

## §. 121.

Die precaria oblata maren, wie mir gesehen haben (§. 23) mefentlich von allen übrigen Bauernautern baburch verschieben, bak ibre Inhaber bie bergebrachten Stanbebrechte nicht immer verloren. fogar Grafen und Pfalggrafen ale ginepflichtige Leute ericbienen, biefe aber fobann naturlich nicht felbit bas Gut bauten, es vielmehr bon ben barauf angefeffenen Colonen bauen liegen und bon ihnen bie bergebrachten Leiftungen in Empfang nahmen; bag jebenfalls bie Biebereinlofung bes echten Gigenthums vorbehalten werben tonnte, und icon ber Umftand, bag bie Colouen felbft fruber vollfreie echte Gigenthumer maren, ihnen eine milbere Bebanblung gufichern mufte. Auch werben in ber Abtei Julba in einer Urfunde von 849 bie Colonen, welche fein Gigenthumbrecht an ihrem Befitthum batten, ausbrudlich von ienen Colonen untericieben, welche Gigenthumer maren, ihr Befitthum aber ber Rirche übergeben und fich nur ben Rieftbrauch vorbehalten hatten 23a). Daber hatten bie precaria oblata von jeber großere Achnlichfeit mit ben Beneficien, ale mit ben eigentlichen Binegutern und murben beebalb in ber Regel nicht Manfen ober Suben, vielmehr, wie bie an Bafallen und Minifterialen bingegebenen ganbereien, beneficia, alfo abmechfelub balb Brecarien, balb Beneficien 23b);

<sup>25</sup>a) Iff. pon 549 bri Schamasi, hist. Fuld. p. 56. — colonos suos quiete ordine possidere, siva absque uilo proprietatis jure terram eorum tantum possidentes siat seu proprise hereditatis agros Deo et Sanctis que traditos usufructuario, ut fieri moris est, in beneficio tenentes sint.

<sup>29</sup>b) Dipl. von 788 bri Nergart, 1, 88 per procesian in beneficium prepreseize etc., dipl. ben 791, eed. 1, 101 in beneficium pre cartum precariam recipere volo etc., dipl von 793, eed. 1, 105, pro beneficio in censum per hanc chartam precariam represtare — dipl. rent 798 eed. 1, 117, et pro beneficio in censum represtare — L. Alemann. tit. 2, c. 1. Capit. IV, ren 619, c. 4. Form. Goldast. c. 58, 77 u. 78. L. Longob. III, tit. 6, c. 8. Siglic littumben and bem 9. u. 10. sec. in 'Godex Laurenham. 1, 35, 600 — 71, 140 m. 141. Marcult. II, 30 u. 40. Perm. Lindenburg. c. 19, app. Marculfi, c. 206—208. U.1, 30 u. 40. Perm. Lindenburg. c. 19, app. Marculfi, c. 206—208. U.1

wegen ber damit berbundenen Zinspflichfigfeit jedoch zweilen auch Zinsgilter (terrae censales) genannt \*\*), bis fich jeit dem Ende bes 9. und 10. Jahrhunderts die eigentlichen Precarien auch noch dem Ramen nach, die Einen unter den Amtslehen und rechten Beben, die Anderen aber unter den Bauernlehen gänglich volren, wod um jo leichter gelichen sonnte, da auch die wirflichen Beneficien ohters Precarien genannt worden find, z. B. die Athei Et. Germer, welche von Kart dem Großen dem berühmten Abt Minfalfighe als Precarium verlichen worden fit \*\*3).

Während nämlich manche Inhaber solcher Precarien, namentich beseinigen, welche ihre Standerstedt erdalten hatten, sich gut ritterbürfigen Psalassen der Ministerialen erhoben und ihre Beneficien zu Amtolehen oder rechten Lehen ausgebildet haben, sind die weitem die meisten Solchen beier Brit in einen der Solrziset ähnlichen Zustand berahgefunken und baben sich zuleh unter ben hörigen, ihre Sanderein aber unter ben Pauerngästen verloren. Schon durch die übernammene Zinahplich waren namlich diese Golonen in eine gewisse Abhandlich von een neuen Eigentschmerns gefommen, zumal die är meren Freien, wesche einer Precarien beburften, um sich vor gänzlichem Untergange zu retten \*24. Sie musten sich Verständigen der Vers

Tradit. Corbeiens. ed. Wigand, § 456 eandem bereditatem - jure beneficii reconsignavit.

<sup>24)</sup> Capit. IV von 819, c. 4. Capit. lib. 4, c. 39. L. Longob. III, tit. 8, c. 8.

<sup>26)</sup> Gesta abb. Fontanell. c. 17 bei Pertz, II, 298 coenobium a rege Carolo in precarium accepit — coenobium jure precarii ac beneficii teneret. — Bql. noc lltf. von 767 u. 771 bei Beyer, I, 25 u. 27.

<sup>26)</sup> Cap. IV von 819, c. 4. Capilt. von 817, c. 4 bei Perts, ill, 214. Sed in has re considerandum est utrum ille qui hanc tenci, dives an papper sil, et utrum silud beneficium habets, vet eltim proprium. Et qui horum neutrum inhet, erga hunc misericorditer agendum est, ne ex toto dispolitatus in egestaten incidat, ut ant talem consum hede persolvat qualis el foerit constituta, vel portionem aliquam inde in beneficium accipist unde se sustentare raient. L. Langon, ill. (ii) 8, 10.

behalten batten (abeque licentia redemptionis), in ber Gewere (in vestitura monasterii jure census) 27) und in ber Sout berrichaft bes neuen Gigenthumers, in ber tutela ipsius monasterii, ober in bem mundiburdium ac defensio illius secularis ac praepotentis viri 28). Aber auch biejenigen, welche fich bas Biebereinlofung erecht und fogar ben Cous bes Boltsrechtes (secundum legem) porbehalten batten, verloren biefen Cout meniaftens unter ihren entfernteren Rachtommen 20). Dit bem Berlufte bes Bolferechtes war aber auch ihre reichsunmittelbare Freiheit babin. Dagu fam noch ber weitere Umftanb. baß alle biejenigen, welche feinen weiteren Grunbbefit, namentlich fein freies Gigen mehr hatten, alle Freiheiterechte verloren, welche freien Grunbbefit voraussehten, a B. bas Recht Benanift au geben 30), ober Urtheil au finben und in fruberen Reiten auch bas Recht Gibbelfer au fein 21). Bei weitem bie meiften fleineren Grundbefiger icheinen nun in biefem Falle gewefen und bei bem Berlufte ihrer Bollfreiheit in einen ber Grunbborigfeit fich wenigftens annabernben Buftanb berabgefunten ju fein. Gie haben fich aber mit ben übrigen Arten pon Sorigen um fo leichter permifcht und vermengt, ale bie meiften Grundherrn felbft folchen Be-

<sup>27)</sup> Dipl von 901 u. 904 bei Neugart, 1, 520 u. 531.

<sup>28)</sup> Dipl. von 901 u. 904 bei Nevgart, I, 520 u. 531. Acta fundationis Murensis monasterii bei Herrgott, I, 324. Sgl. noch oben § 23, Rot. 70 u. 71.

<sup>29</sup> Capil. IV von 519, c. 4. Si quis terram consalem habuerit, quam astecessores sul vei ad aliquam ecclesiam vei ad villam nostram derenat, nullatenus cam secundum legem tenere potest, nais ille voterati ad cujus petestateu vei illa ecclesia vei illa vitia pertinet. Capit. non 817, c. 4 bei Pertz, Ill. 214. Capit. ib. 4, c. 89. L. Longob. Ill., tit. 8, c. 8. Sgl. oben § 28, 80cl. 61.

<sup>80)</sup> Capit. son 829., c. 6 bel Pertz, III. 354. De liberis homisibus qui proprium non habent, sed in terra dominica resident, ut propter res alterius ad testimonium non recipiantur. — IIII vero qui et proprium habent et tamen in terra dominica resident, propter hos ano sabicantur qui nis terra dominica resident, sed propter hos de testimonium recipiantur qui proprium habent. Capit. IIb. 6, e. 301.

<sup>81)</sup> Deine Ginleitung, p. 171.

ftrebungen entgegen tamen und biefelben auf jegliche Beise begunftigten.

Awor pstesten blek Brecarien und Beneficien ansange nur auf eint Reihe von Jahren, auf 5, 10 ober 15 Jahre 223, zuweis len sogar nur auf Widerrust 233, meistensheite aber auf Lebensgelt (ad tempus visae mesae, diebus visae susae ober ad dies visae) 233, höcklens sins kinnter 100 milientspiels unter lehr mitten Vestimmungen und Abhaben 233 und zu folgen Ruchstein auf die Summungen und Abhaben 233 und zu folgen Auchstein 234 und die sumfructum, sub usufructuarion, ad usumfructuarium ordinem u si wo. 237 vertieben, unter ber seigenstimm siegensken Rechte verstanden zu worben Allein sichon sie bem Enterbes 8. und dem Anfange des 9. Jahrhunderts wurden diesselben den Staliger und händige auch nach ode dem Erichtungen den felle den fehre den der alle gagesticher 233, bis sie zustelle der Kinneigung jener

<sup>32)</sup> Form, Lindenbrog, c. 26.

<sup>38)</sup> Marcuif II, 41 — precariam, — ut quandiu vobis placuerit ut eam teneamus — Form Lindenbrog c. 150

<sup>84)</sup> Biefe Urfunben im Codex Lauresham. 1, 35, 70, 71. i. Alemann tit. 2, c. 1. Dipl von 760, 880 bei Nevgart, 1, 36, 203. Dipl. von 775 in Mon. Boie. IX, 12. Urf. von 770 im Wirtemberg. Urfb. 1, 12. Breviar von 812 bef Perts, III, 177.

<sup>85</sup> Capt. IV bon 819, c. 4 mis forte filius ant arpos quantiques tradition, et eiceden tradition, et el. 70, 71 lish et filius to et la edies vites - Dipl bon 708, 784, 781, 812 cbd. Negart, 1, 29, 79, 101, 146 et filiu mei - et eorum filiu japun census solvant - Form Goldant. et 76 lille et legitimar posteritati corum etc. - Ipis et conctas legitimar procretation corum. Eron. Lindenberg, et misset conctas legitimar procretation corum.

<sup>86)</sup> Dipl. bon 776 in Mon. B. IX, 12 dedimes in headcium repote mee H ea ratione, ut annis singulis exinde censum redderet, hoc est sex demarfor vel sex denariorum pretio in victu, vel vestitu, aut in cera, vel in pecodibas. Ugd. §. 180 u. Dipl. bon 1206 u. 1200 bet 700cf, Ngcffent, §. 4, p. 9 u. 10.

Dipl. non 757 u. 812 bri Nevgart, I, 29, 148, 149. Dipi. im Codex Lauresbam I, 35.

<sup>88)</sup> Dipl. bon 798 bei Nevgart, 1, 117. Si autem iiberos non habuerit, et fratres ejus etc. Dipl. bon 888 p. 215. Si autem Otp. pro-

Beit gur Erblichteit aller Berhaltniffe, mit allen übrigen Beneficien ebenfalls erblich geworben 30, und aus ihnen die fo weit berbeiteten Bauern leben 10, mm beite mit nubbarme figenthum hervorgegangen find. Offenbar um jener Richtung ber Zeit nach Erblichteit solder Bestjungen entgegen zu wirten, wurde feit dem 8 und 9 2, Johryunert vererbnet und mehrmals wieberbolt, daß dergleichen Vertrage schriftlich abgefast und von 5 zu 5 Jahren erneuert werden sollten 11. Ben welcher Erneuerung jedoch öfters bisbenfitt vorben ist fest,

# §. 122.

genitus heres non fuerit, -- tune soror etc. Dipl. von 882 u. 861, p. 210 u. 318 Form. Goldast. c. 78.

<sup>89)</sup> Dipl. von 1211 bei Mohr Megefiten I, S. 4, p. 10 pro beneficio recipiant, et hoc in jure ministeriali, hereditaria possessione possideant. Egl. Dipl. von 1209 cod. p. 10.

<sup>40)</sup> In Dipl. von 1209 u. 1228 bei Mohr, Regesten I, D. 4, p. 10 u. 12 werben sie abwechselnd benesicia und seoda genannt...

<sup>41)</sup> Form. Lindenbrog. c. 19, 20, 22, 27 u. 150. Marculf. II, 5, 9 u. 41 app. Marculf. c. 27 u. 41. Form. Sirmond. c. 7.

<sup>42)</sup> Urf. von 767 u. 771 bei Beyer, 1, 26 u. 28. Hanc autem precariam non sit necesse de quinquennium in quinquennium renovare.

<sup>43)</sup> L. Wisig. X, tit. 1, c. 11 u. 12. Capit. von 779, c. 18.

<sup>44)</sup> Capit. von 779, c 18. Et sit discretio inter precaries de verbo nostro factas, et inter cas quae sponianea voluntate de ipsis reban ecclesiarum faciumi. Capit. von 896, c 22. Bipl. von 896 im Codex Lauresham. I, 60 im Ipsam haerevillatiem a me traditam, quam mitam, quam, quam,

neficien 45) auf Biberruf (Berrengunft) 46) ober auch auf furgere ober langere Beit 47), fogar auf Lebenszeit (Leibgebing), unb felbft erblich auf zwei ober mehrere Leiber zur Rubnichung (ususfructus) gegen bie Entrichtung von Binfen ober anderen Abgaben und Dienften an freie und unfreie Colonen bingugeben. Bu bicfen Brecarien geborten auch iene Lanbereien, welche amar nicht auf freiwilliger Singabe beruhten, welche alfo teine eigentliche precaria oblata maren, bie aber bennoch fruber icon im erb = und eigenthumlichen Befite ber frateren Colonen gemefen, bon biefen aber an eine geiftliche ober weltliche Berrichaft verfauft, und bann erft von biefer ale Precarien ober Beneficien ibnen ale blofen Colonen verlieben worben fint 48). Die Inhaber folder Beneficien murben auweilen auch servi beneficiarii genannt, und fie ftanben ben Riscalinen bes Konigs und ben Anbauern von geiftlichen ganbereien (coloni und servi ecclesiastici) gleich 49). Unter ihnen befanden fich auch viele freie Colonen, J. B. freie Barichalten in Baiern so). Die Rirchenguter follten fogar nicht antere ale precario verlieben werben 51). Da inbeffen auch folde Precarien und Beneficien nach ihrer Gingiebung neuerbinge wieber ale Brecarien ober ale Bineguter bingegeben au werben pflegten 52), fo icheinen viele bon ibnen nach und nach erblich geworben au fein und fich fobann unter ben übrigen Bauerngutern berforen au baben. Muf

<sup>45)</sup> Cap. IV von 819, c 4 inf. Dipi. auß 9. sec. bei Melchelbeck, I, 2, p. 504.

<sup>46)</sup> L Wisig. X, 1, c. 13. Qui ad placitum terras suscepit.

<sup>47)</sup> L. Wisig. X, 1, c. 12.

<sup>48)</sup> Form Sirmond. c 34 Form. Bignon. c. 20.

Capit. nou. 817, c. 1, non. 819, c. 7 u. non. 829 c. 1 bri Perix, III,
 210, 226 u. 353. De ceclesiastico et fiscalino et ben eficiario servo volumus. L. Longob. I, tit. 9, c. 80, 86. Bgl. oben §. 81, Rot. 86.

<sup>50)</sup> Dipl. aus 9. sec. bei Meichelbeck, I, 2, p. 504.

<sup>51)</sup> Capit. VIII, non 808 bei Baluz, 1, 411 praccipimus ut nullus res ecclesiae nisi precario possideat. Capit. lib. 7, c. 142. Capit III incerti ann. c. 1 bei Baluz, 1, 524.

<sup>52)</sup> Capit. von 803 bei Baluz, I, 411 — aut ut ipsas recipiant, sut posteris eorum sub precario et censu habere permittant. Bergl. eod. p. 524.

jene Richtung nach Erdicklickt solcher Bestigungen bezieht sich auch bei öfters wiederholte Verstügung, daß derzieichen Verträge, vorun es nach nicht zeichen lieft sieht, schriftlich abgescht und vom d gut 5 Jahren erneuert werden sollten 19. Bei anderen Percaiten hat sich siehen erneuert werden sich eine Seine Genade bes Arundberrn abhängige Ratur erhalten, und aus ihnen sind siehenn die Hermuberrn auch zeitgedings. Reunisties und anderen auf Wiederuf oder nach Zeitgedings. Reunisties und anderen auf Wiederuf oder nach Zeitgedings erziehennen Bauernglüre hervorgsgangen, wie wir sie bis auf unsere Tage nach in Deutschland, namentlich auch woch in Valern arfeiden baben.

#### 5) Annaberung ber bericiebenen Arten ban Banernantern.

# S. 123.

Die Bauernauter waren bemnach uriprunglich febr verichieben, je nachbem ihre Inhaber freie Leute (ingenui) ober Liten, Laten, Lauen, Albionen, Baricalte, freie Colonen, Freigelaffene, Romer ober anbere perfonlich freie aber grunde ober ichusborige Leute ober unfreie Leute (servi) maren. Die Guter ber freien Leute (ingenui) nannte man urfpringlich inegemein mansi obne weiteren Beifat. Und auch in ber fpateren frantifchen Beit noch wirb unter ber Benennung mangus obne Beifas insgemein ein freies Bauerngut verftanden. Dan nannte jene Guter aber auch mansi ingenuiles ober hubae ingenuales. Und ich glaube, bag alle mansi ingenuiles urfprunglich folde freie Bauernguter gemefen find. Gie maren frei von Abgaben und Dienften, wie icon ibre Benennung mansus eines ingenuus ober mansus ingenuilis beweift. Und folde freie Bauernauter baben fich in vielen Gegenben bis in fpatere Reiten, bie und ba fogar bis auf unfere Tage erbalten. Roch im 18. Jahrhundert findet man im Graftifte Trier



<sup>68)</sup> Capil. von 779 c. 18. Et de precariis, ubi modo sunt, reouventer, et ubi non sunt, serbantur. Urt. von 812 bei Baltez, II, 1404 hace priestaria nostra per quinquennium renordur. — Copit. von 808 mit capit. incerti anni bei Baltu, I, 41 tt. 252. Copit. von 846. c. 22. Et precaries, excundum antiquam consuctediment et motoritatem. de quinquenniu in quinquennium renorentur. Bit bei ben precariae oblatae. Sal. dest Rest. 41.

und in ber Abtei Brim folde bienft: und abgabenfreie mansi ingenuiles. Cafarine untericheibet namlich vier Arten von Bauerngutern (mansi), namlich munsi serviles, mansi lediles, mansi ingenuales und mansi absi, und er berfteht unter ben mansi ingenuales Bauernguter, welche frei von Dieuften und anberen Leiftungen maren. Er nennt fie baber auch Ronigebufen (Koninhkgeshuive). Dag er aber auch fie ale Bauernauter betrach: tet bat, gebt aus bem Umitaube berbor, bak er biefelben bon ben Sof- und Callanbereien (mansi indominicati, qui sunt agri curiae, quos vulgariter appellamus Selgunt) ausbrudlich untericheibet 54). Much gebt noch aus anberen Urfunden berbor, bak es in jenen Gegenden bienft : und abgabenfreie Bauernguter geges ben bat, welche mansi ingenuiles genannt worben find 55). Und in Baiern find bie lubeigenen Bauernguter, welche fich frei von grundberrlichen Dienften und Leiftungen erhalten haben, bis auf unfere Tage gefommen. Ceitbem jeboch icon feit ber frantifchen Beit viele Freigelaffene in gen ui geworben und andere freie Peute ichuthorig ober ichutpflichtig geworben und bennoch ingenui geblieben, und nun bie Ginen wie bie Unberen bienft- und gine: ober tributpflichtig geworben maren, feitbem nannte man auch bie bon ibnen befeffenen Danfen mansi ingenuiles. Und bereits gur . Rarolingifden Beit maren bie meiften mansi ingenuiles folde bon freien Colonen ober von anderen iduthorigen ober ichutpflichtigen Beuten befeffene bienft- und ginopflichtige ganbereien. Daber murben fie auch mansi tributales ober tributarii genannt und ale freie Bauernauter bon ben unfreien Daufen unterichieben 50).

Die von Liten befessenen Maufen nanute man mansi lidorum 81), mansi lidi 52) ober auch hubae lidorum (§. 119), spaterhin aber incaemein mansi lidiles, mansi lediles, mansi lidiles und mansa

<sup>54)</sup> Caesarius §. 1-4 bei Hontheim, I, 662.

<sup>56)</sup> Urf. von 929 bei Houtheim, I, 274 u. Beyer, I, 284 mansum dominicalum cum omnibus exitibus, et alios mansos ingenuiles VI, auf welchen feine Abgaben fasteten.

<sup>56)</sup> Congest Arnon. in Juvavia, II, 24 inter tributales et serviles mansos. Bgl nod p. 21, 22, 23, 26, 28 u. 29.

<sup>57)</sup> Polypt Irminon. XIII, 39 u. 99, p. 138 u. 148.

<sup>58)</sup> Polypt. Irminon. XIII, 89 u. 40, p. 139.

lactilia. Die von den Lazen, Barfdalken, Albionen und von den freien Golonen und siteadinen beselfenen Mansen und Huben nannte man aber hubae lazes ober lazeshubae, hobae parsealehorum oder parsealheshobae, mansi oder terrae barsessloorum, terrae addionum, mansi fiscalinorum u. s. w. (§ 119). Die Mansen und Huben der untreten Leute dagegen nannte man mansi servorum 32) oder hubae servorum und späterhin inszemein mansi serviles und hubae servilen.

Diefes anderte fich jeboch, feitbem bie verichiebenen Arten von nicht vollfreien Leuten fich einander zu naberen und fich unter fic und mit ben unfreien leuten zu vermengen und zu vermifchen begannen. Co verichiebenartig namlich auch bie Rechte ber verichies benen Arten von Freigelaffenen, bann ber freien Colonen, ber Liten, Laggen, Albionen, Barichalten und ber anderen grunds ober foutsborigen Leute gemefen finb, fo hatten biefelben boch fammt und fonbere bas mit einander gemein, baß fie einem Grund- ober Cont. herrn unterworfen maren, und bag fie nicht alle Rechte ber vollfreien Leute befagen. Gie ftanben bemnach ben vollfreien Leuten gegenüber auf gang gleicher Linie, und murben auch icon gur franfifchen Beit auf gleiche Linie neben einander geftellt, oftere auch icon mit einander vermengt und verwechselt (. 17, 20-22, 24, 25 u. 108). Co wie baber bie Romer und bie verschiebenen ger= manifchen Bolferichaften fich nach und nach mit einander vermeugt und vermifcht und gulett gu einem Bolfe verschmolgen haben, fo auch bie pericbiebenen Arten von nicht pollfreien Leuten, in einer und berfelben Serricaft. Und icon gur Rarolingifchen Reit murben fie fammt und fonbere unter ber gemeinschaftlichen Benennung homines ingenui ober homines liberi, in manchen Serrichaften auch ale Liten ober Lauen u. f. w. begriffen und unter biefer gemeinichaftlichen Benennung ben Unfreien (servi) entgegengefett und von ihnen untericbieden 50). Bumal in ben Guterverzeichniffen

<sup>58</sup> a) Polypt, Irminon, XXII, 97, p. 240.

<sup>56)</sup> Urf. von 815 u. 888 im Codex Lauresham. I, 88 u. 87 homines ipsius monasterii tam ingenuos quam servos super terram ipsius commanentes. Urf. ben 772, eed. I, 13—14 ad homines suos tam ad ingenuos quam et ad servientes. bol. oben 6. 84.

ver gefillichen und westlichen Herrichaften werden diere die freien deschiedlichten Wähner und Frauen (ingemui und ingennae see minase) ben unfreien Wähnern und Frauen (servi und ancillae) entgegengefest, 3. B. in dem Güterverzeichniß (brevitas) der Abbei Seint Bertin 690. n. a. n.

Seitbem nun bie vericbiebenen Arten von nicht vollfreien Leuten unter einer gemeinschaftlichen Benennung begriffen au werben pfleaten, feitbem murben es auch bie von ihnen befeffenen Danfen und Buben. Man nannte fie insgemein mansi ingenuiles ober hubae ingenuales und unterichieb fie pon ben mansi serviles und hubae serviles, eine Unterscheibung, welche offenbar ber Gintheilung ber nicht vollfreien Leute in homines ingenui und servi entfpricht. Go finbet man bienft : und ginepflichtige mansi ingenuiles und mansi serviles neben einander im Rlofter Staffelfee und in ber Abtei Beigenburg 61), in ber Abtei St. Germain 62), in ber Abtei St. Daur 63) u. a. m. In ber Abtei Lorfch werben balb mansi ingenuales neben mansi serviles 64), balb hubae ingenuales neben hubae serviles gengunt 65). Und fast alle freie Colonen maren im Befite von mansi ingenuiles ober hubae ingenuiles, wie biefes aus ben Guterbeichreibungen ber Abteien Porich und St. Germain auf jeber Seite entnommen merben fann. Daber werben bie Colonen felbft juweilen auch coloni ingenui 00) ober liberi genannt 67). Anbermarte, mo bie freien Co: lonen Liten maren, murben hubae lidorum neben hubae serviles gengunt 66) ober mansa laetilia neben mansa servilia 69)

<sup>60)</sup> Chartular. Sithiense, ed. Guérard, c. 15—34, p. 97-106. Sunt in els servi XV, qui factuat in ebdomada dies III. Ancillae VII faciunt ladmones VII. Alli ingenu i, qui faciunt in ebdomada II dies; et illae ingenu ae feminae unaquaeque facit ladmonem dimidium.

<sup>61)</sup> Capit. bon 812 bei Pertz, iii, 177 u. 178.

Polypt. Irminon IV, 35, VI, 57, VII, 84, VIII, 42, p. 37, 59, 69
 11. 75.

<sup>68)</sup> Polypt. Fossat. bei Baluz, Il, 1890.

<sup>64)</sup> Codex Lauresh. Ill, 212, 216 H 218.

<sup>65)</sup> Codex Laurech. III, 209, 210, 214 u. 216.

<sup>66)</sup> Polypt. irminon. X, 1, XIII, 1, p. 117 u. 152.

<sup>67)</sup> Polypt. Irminon. XIV, 7. XV, 5, XVI, 41, p. 152, 165 u. 184.
70) Codex Lauresh. Ill, 221 – 225.

<sup>70)</sup> Codex Lauresh. III, 221 - 225.
71) Urf ben 941 bei Lacomblet, I, 52.

v. Daurer, Fronbof.

ober auch mansi lediles neben mansi serviles, 1. B. in ber 206= tei Brum 71). 3mar bat Cafarius bort, wie wir gefeben, vier Ur= ten bon Bauerngutern unterschieben. Allein die mansi ingenuiles maren bafelbit bienft- und ginofreie Bauernauter, und bie mansi absi burfen ale unangebaute nicht mit Colonen befeste Guter gar nicht ale eine eigene Urt von Bauerngutern betrachtet werben. Es hat bemnach auch in ber Abtet Prum nur noch zwei Arten pon bienfte und ginepflichtigen Bauernautern, mansi lediles und mansi serviles gegeben. In anderen Territorien und Berrichaften, in welchen bie freien Colonen Barichalfen, Latzen ober tributarii ober tributales genannt ju werben pflegten, finbet man neben einanber mansi, terrae und hobae ber barscalci et servi 12), bann lazeshubae neben hubae serviles 13) und mansi tributarii und tributales ueben mansi serviles 74). Saft allenthalben merben namlich nur noch zwei Urten von bieuft- und ginspflichtigen Danfen ober Suben, freie und unfreie Manfen, neben einander genannt. Und bie freien Danien werben, je nachbem bie freien Colonen ents meber Liten, Latten, Baridalfen, tributarii ober anbere freie Colonen (ingenui) waren, entweber mansi ingenuiles, lediles, tributales ober lazeshubae u. f. w. genannt, und ihnen bie unfreien Danfen (mansi serviles) entgegengeftellt. Rur febr felten werben noch mansi ingenuiles, mansi lidorum ober lidiles unb mansi serviles neben einander genannt, 3. B. in ber Abtei St. Germain 75). Allein biefes mar offenbar nur noch eine Reminiscens an eine bereits unteracgangene Beit. Deun in ber Regel mers ben auch in ber Abtei Ct. Germain, je nach Berichiebenheit ber gu fener Abtei geborigen Berrichaften, bie freien Colonen entweber coloni ober lidi, meiftentheils jeboch coloni genannt. Es fonnten baber bie Liten auch mansi ingenuiles 16), und die Colonen mansi

Registr. Prum. von 893, §. 104 biš 111 bei Beyer, I, 192—195, bei Hontheim, I, 693—696.

Arnon. congest. in Juvavia, II, 22 u. 26. Utf. bei Meichelbeck, I, 2,
 p. 255 u. 468.

<sup>73)</sup> Codex Lauresh III, 195-197.

<sup>74)</sup> Arnon. congest. a. a. D. p. 21, 22, 23, 24, 28, 29.

<sup>75)</sup> Polypt. Irminon, XIII, 99, p. 148 u, 149.

<sup>76)</sup> Polypt. Irminon. III, 45, VI, 36, VIII, 4, IX, 42 u. 155, XIII, 7, 24—26, XXIV, 8, XXV, 19, p. 29, 57, 70, 83, 97, 188, 136, 246 cu. 274.

hidorum, mansi līdi unb mansi līdiles betīķen "1"), vidārenb tie er Regel bie von ben Liten betēţlenen Manten mansi līdiles 1") unb die von ben Gelonen betēţlenen Bauerngūter mansi līdiles 1"). Lenes Rebentinabetţlellen ber mansi nigenniles, mansi līdiles unb serviles in einer citiştajen Ettle hat aber um se weiles in einer citiştajen Ettle hat aber um se weiles 1,000 mansi ingenniles, serviles unb censiles 100, unb mansi ingenniles, mansi ministeriales, mansi paraveradorum unb mansi servorum ne ben einanber genanti werben 1"), währenb andermärts, und zwar in ber Regel, die mansi censiles als zinspitichtige freie Wansen unter ben mansi ingenviles 1"), und die mansi ministeriales und bie mansi paraveradorum als bienspitichtige freie Wansen unter ben mansi ingenviles 1"), und die mansi ministeriales enfelds unter ben mansi ingenviles 1"), und die mansi ministeriales enfentalis unter ben mansi ingenviles 1".

### C. 124.

Allein es haben fich nicht blog bie verschiedenen Arten bon reien Mansen einander genähert und sich mit einauder vermengt und vermicht, auch die Namien der unrrieen Leute haben sich her freien Manisen medr und mehr genähert Und zuleht daben sie sich, aber doch erft im phäteren Mittelatter, gang unter benschieden verloren. Seitbem nämlich, nach sängeren Jusammenwohnen ber untreien Neute mit den versichenen Arten von freien und hötigen Sosonen in einer und derschiedenen Allein und unter dem vochstädligen Einsung des Schriftentsuns; das Loos der unfreien Leute gemildert und weifenstlich verbessiehen Werten und hötigen Colonen mit den Unfreien Verschieden Mehren Allein der freien und bötigen Colonen mit den Unfreien die verschiedenen Arten den Gesouen sich mit einander vermengt und vermisch hatten, seithem serner die den der erschaten und erstanden und erständeren und erstanden der erstanden

<sup>77)</sup> Polypt. Irminon. XIII, 47, 48, 50-54. 57, 59, 60 n. 62, p. 39-45, n. 188-143.

<sup>78)</sup> Polypt. Irminon. XIII, 46, 49, 55, 56, 58, 63, p. 140-148.

<sup>79)</sup> Polypt Irminon I, 1, 11, 2 ff.

<sup>80)</sup> Polypt. Irminon. XXI, 93, p. 226. 81) Polypt. Irminon. XXII, 97, p. 240.

<sup>82)</sup> Polypt. Irminon. XIII, 99, XXI, 79. Bgl. mit 78, p. 148, 224 u. 225.

Immunitat nun auch bie freien Colonen Borige geworben unb baber nicht mehr freigugig maren, baburch aber ein Sauptuntericbieb amifchen ben freien und unfreien Sinterfaffen befeitiget worben mar, und feitbem auch bie freien Leute fich ju fnechtischen Dienften berftanden batten, also auch mansi serviles erhalten fonnten 84), feit: bem tonnten fich auch bie Manfen ber Unfreien ben freien Manfen nabern. Und fie baben fich auch feit ben Beiten Raris bes Großen wirflich genabert. Die nachfte Beranlaffung bagu gab offenbar ber feit jener Beit eingetretene baufigere Berfebr und ber bamit verbunbene öftere Befitmechiel. Daber finbet man feitbem nicht bloft, wie wir gefeben, mansi ingenuiles im Befige von Liten und mansi lidiles im Befige von freien Colonen, fonbern febr baufig auch icon mansi serviles in ben Sanben bon Liten 85) und noch baufiger mansi serviles in ben Sanben von freien Colonen 88), und mansi ingenuiles fogar icon im Befite von unfreien Leuten (servi) 87), mabrend bie Unfreien meiftentheils noch mansi serviles inne batten. Die bergebrachte Dienft: und Binepflichtige feit murbe nun amar burch biefen Befitmechfel nicht geanbert Die unfreien Leute, welche mansi ingenuiles befagen, batten feine fomerere Dienftleiftungen, ale bie freien Colonen, und bie freien Colos nen, melde mansi lidiles ober mansi serviles inne batten, feine andere Leiftungen als bie Liten ober bie unfreien Leute, und bie Liten, welche im Befine bon mansi ingenuiles ober serviles maren, feine anbere Dienfte ale bie freien und unfreien Colonen. Die fruber auf ber Berion bes freien ober unfreien Colonen laftenben

<sup>84)</sup> Traditiones Sangalienses Nr. 54 bri Waitz, II, 178, Not. 1. Et sicut enim alii liberi homines servilia opera nobis exhibent. — Bgl. oben §. 4 u. 117.

<sup>85)</sup> Polypt. Irminon. I, 18, 14, VIII, 88, IX, 221, XIII, 69, 70, 78, 74, 76, 78, XXI, 62, 68, p. 3, 74, 106, 144, 145, 222 u. 228.

<sup>86)</sup> Polypt. Irminon. IV, 26, 27, 30 — 82, VI, 35. 88 - 40, 44, VII, 64, VIII, 86, XIII, 71, 77, 78, XVII, 89, 41—45, XXI, 60, XXIV, 82, 88, 118, 157, p. 36, 56, 57, 67, 74, 144, 145, 196, 196, 222, 251, 261 n. 266.

<sup>87)</sup> Polypt. Irminon. II, 38, 108, VI, 45, VII, 7, IX, 281, 288, XV, 69-71, XVI, 66, 68, XVII, 35, XXII, 77 - 79, p. 12, 21, 58, 60, 107, 174, 187, 195, 287.

Dienste und Leistungen wurden num nur auf den Grund und Boen übertragen. Sie wurden num Grundlasten umd daher von jedem Indaber des Manssie erhoden, gleichviel ob der Indaber eines solchen mansus ingenuilis, idilis oder servilis ein freier Golone, ein Ette oder ein Unfreier war.

### 6. 125.

Diefer Umichwung ber Dinge führte aber weiter und weiter, wenn auch erft im fpateren Mittelalter. Er führte namlich gur Beranberung bes Begriffe von einem mangus servilis. Geit: bem namlich bie freien und unfreien Manien fich einanber genabert batten, bie Ginen und bie Anberen von freien, borigen und unfreien Colonen befeffen werben tonnten und befeffen zu werben pflegten, feitbem fing man auch an fammtliche einer und berfelben Berrichaft unterworfene Manfen ober Suben unter einer gemeinicaftlichen Benennung zu begreifen, und biefelben unter biefer gemeinsamen Benennung ale bienenbe ober bienftpflichtige Manfen ober Suben ben berrichaftlichen entgegen ju feten. Diefer Umidmung ber Dinge bat amar aur Rarolingifden Beit icon begonnen. Bollenbet marb er aber boch erft im fpateren Dittelalter. Diefer neue Begriff eines mansus servilis ichimmert in ber Abtei Brum icon bei Cafarius burd, inbem er bie mansi serviles ale bestanbig bienenbe, bie mansi lediles aber ale nicht ftanbig bienenbe Bauernauter ichilbert, ben Sauptnachbrud alfo auf bas Dienen (servire), feineswegs aber auf bie Unfreiheit bes Befigenben legt, und fobann, wie wir gefeben, mansi ingenuiles biejenigen Manfen nennt, welche gar nicht bienft= und ginepflichtig waren, ohne auch bei ihnen ber perfonlichen Freiheit weiter gu ermabnen 88). Bang entichieben tritt aber biefer neue Begriff in ben Abteien Lorich und Maurmunfter u. a. m. im fpateren Dittelalter berbor. Saft auf ieber Geite werben in ben Guterverzeichniffen bon Lorich bie berrichaftlichen Manien und Suben (mansi domi-

<sup>88)</sup> Caesarius § 1 n. 2 bei Hontheim, I, 662. Mansi serviles sunt, qui continuo tenentur nobis servire. — Mansi lediles sunt, qui nobis multa jura solvunt, sed lamen ita continue non serviunt, sicut manai serviles.

nicati und hubae in dominico u. f. m.) pon ben gines und bienftpflichtigen Manien und Suben (mansi serviles und hubae serviles) unterichieben, ohne unter ben Manien ber Liten, ber Lasgen und ber anberen freien ober unfreien Colonen weiter gu untericheiben ober ihrer auch nur au ermabnen 80). Gben fo merben in Maurmunfter bie bienft: und sinefreien (mansi ingenui seu liberi) bon ben bienft : und ginerflichtigen Danfen (mansi serviles) untericbieben 90). Die alten Laften find gwar geblieben, fo wie fie bei ben verschiebenen Urten von Manfen und Suben altbergebracht maren. Daber bie große Bericbiebenheit ber Laften oftere in einer und berfelben Berrichaft und in einem und bemfelben Dorfe. Allein alle Arten von Bauerngutern wurden nun unter einer gemeinschaftlichen Benennung begriffen. Und bie alten Benennungen fint fobann nach und nach berichwunden. Statt ber alten treten nun aber, und gmar ebenfalls icon feit ben Rarolingifden Beiten, nene Benennungen berbor, welche meiftentheils bon ber Art ibrer Bine : und Dienftpflichtigfeit entlebnt maren, a. B. gins : ober tributpflichtige Danfeu und ganbereien (mansi censiles 91), terrae censales ober terrae censuales 92), mansi tributarii ober terrae tributariae 93), bann fpann: und haubfrondienft: pflichtige Manien (mansi carroperarii unb mansi manoperarii 94), bie Erften werben auch mansi unde operas carrarias exeunt ober mansi unde carpentas exeunt genquat 95), bann mansi paraveradorum 96) u. a. m.

<sup>89)</sup> Son bem alten Cebengau keijä es im Coder Laurenham. III, 17 fi, fi, fiql auf jebrë edite: bashe dase, una in dominico et alia servitae solvit — sunt bubac IV, una in dominico, III servites, quarum unaquaeque solvit — sunt bubac XII, una in dominico et XI servitae, quarum manguaeque solvit u. fi m. unb cod II, 517 mansum dominicatum — et alium ananum servitem. —

<sup>90)</sup> Urf von 1144 bei Schoepflin, I, 227.

<sup>91)</sup> Polypt. Irminon. XIII, 99, XXI, 93, p 148 u. 226.

Urf. von 798 bri Schannat, II, 2. Capit. von 817, c. 4 bri Pertz, III,
 Polypt. Fossat. bri Baluz. II, 1888.

<sup>93)</sup> Capit. ven 817, c 2. L. Longob. III, 8, c 2.

Polypt. Foss. bei Baluz, II, 1887. Gesta abb Fontanell. c. 15 bei Pertz, II, 291.

## 7) Dienfte und andere Leiftungen.

a) 3m MIIgemeinen

# C. 126.

Es hat von jeber breierlei Arten von Dienften gegeben, welche uach ibrem Uriprunge eben fo weientlich wie nach ibrer rechtlichen Ratur von einander verichieben gemefen, bei ber Fortbilbung und allmaligen Beranberung ber Berfaffung aber nur au baufig vermengt und vermifcht, auf biefe Weife aber gu etwas gang Unberem geworben fint, ale fie ihrer urfprunglichen Beichaffenbeit nach maren. Wober es fich auch erflaren mag, marum ihre rechtliche Ratur von jeber, gum Theile fogar noch bis auf unfere Tage fo vielfach verfannt worben ift. Diefes find nämlich bie Reiche und bie fpateren Unterthanenbienfte, fobann bie Gemeinbedienfte bei ben großeren Darten eben fomobl, wie bei ben Dorf : und Ctabtgemeinben, enblich bie Bauernbienfte, melde ale Reallaften auf ben Bauernautern bafteten und großentheils bente noch fortbefieben. Sier foll nun hauptfachlich bon ben Penteren gehandelt merben. Da inbeffen die Erfteren in ju innigem Bufammenhange mit ihnen fieben, in fpateren Beiten auch nur au baufig mit beufelben vermengt und vermifcht worben finb, fo tonnen fie ebenfalls nicht gauglich mit Stillichweigen umgangen werben. Die Bemeinbebienfte gebenten wir inbeffen bier ju ubergeben, um bei einer fpateren Gelegenheit wieber auf biefelben que rudgutommen 91).

## S. 127.

Unter Dienften (servitia) wurden von jeher alle bie Leiftun-

<sup>95)</sup> Urf. von 682 bei Bréquigny, p. 295. Cartulaire de St. Bertin, ed. Guérard, p. 28:

<sup>96)</sup> Polypt. Irminon. XXII, 92-97, p. 239 u. 240.

<sup>97)</sup> Bezal, über biefe michtige Moterie: Taul Wigant, bie Lienfte, über Guiffelnun, Ratur, kiten und Schidfale mit tejenderer Muffch; der Abtei Geren, Samm. 1898. Karl Seinerich Lang, billoriiche Ente miefelung ber Arnisfen Steuerverinstungen. Berlin 1798 p. 20 ff. Aarl Dietrich Dullmann, Teuliche Finang-Geichichte des Mittelattens, p. 78 ff.

gen verftanden, welche nicht vollfreie Leute einem über ihnen ftebenben herrn ichulbeten, gang vorguglich inbeffen bie einem Unfreien ober Borigen obliegenben Leiftungen, bie naturalleiftungen eben fowohl, wie bie eigentlichen Frondienfte 98). Der Dienft (servitium bilbete bemnach ben Gegenfat jur Bollfreiheit. Und wenn fich ein Bollfreier (liber homo) irgend einem herrn (dominus) ale einen Unfreien ober Borigen bingab, fo bieg biefes in servitium tradere, in servitium implicare ober in servitium subdere 99). Servitium bebeutete beshalb foviel ale servitus 1) ober bas Dienftverbaltnift eines unfreien ober borigen Menichen 2). Alle baber bie Gitte, fich irgent einem Berrn ale einen Bafall ober Minifterialen ober auch ale gemeinen Borigen bingugeben. immer allaemeiner geworben, bie alten Bollfreien faft ganglich verfcwunben und an beren Stelle lauter herrn und Diener getreten maren (§. 63), ba nanute man auch bie Leiftungen ber Freien, ber ingenui im neueren Ginne bee Bortes, einen Dienft (servitium). Der Dienft warb nun bas gemeinfame Banb, welches alle Glieber bes Reiches unter fich und mit bem Reichsoberhaupte verband. Die bem Ronige ober ben öffentlichen Beamten bon ben freien Leuten geichulbeten Leiftungen biegen baber nun ebenfalls servitia, nam: lich Ronige: ober öffentliche Dienfte (servitia Regis ober Regalia 3) ober servitia publica) 4), wie bie Leiftungen ber

<sup>109)</sup> L Dajavar, Yi, 3 millum liberum liceat inscrivire — liberum quem scrvitio oppresserti. — Octo Laurenham, III, 188 sertilis (huba), quae solvit pullos III, ava XV, excepto allo servitio, p. 205, tres manafecedem cesus ac servitio services, IV, II bubbe acqualle servitiom — p. 206, serviles bubbe quarum una solvit X solidos, aliae faciont idem servitiem. © reverçõe/46 oblicteraçõe/milos XII sec. bei Kinblinger, Wünftt. 60tt. II. 1p. 126. Ad servitium Abablis ad unum diem boc est: V porci pingues etc.

<sup>99)</sup> L. Frision. tit. 11, c. 1. L. Longob III, tit. 9, c. 5. Capit. II von 805, c. 15. Capit III von 819, c. 6 bei Baluz. cap. von 805, c. 15, von 805, c. 8 unb von 819, c. 6 bei Pertz, III, 134, 136 u. 226.

<sup>1)</sup> L Frision. tit. 11, c. 1, 2.

L. Burgund tit. 40, c. 1. Marculf. II, 28. Form. Lindenbrog. c. 135, 136. Charta de ingenuitate bei Bal. I, 395.

Capit. von 824. c. 32 u. 53, von 844, c. 6 u. von 865, c. 14 bri Bal.
 II. 28, 200 u. 327. L. Longob. II, tit. 50, c. 2.

<sup>4)</sup> Capit Longob von 801, c. 20 bei Baluz. Cap. von 808, c. 16 u.

Bajallen, ber Ministerialen und der übrigen Hönigen (§. 62), bis derad zu ben geringsten Mannichien () Ann nannte stood im Gegensade der öffentlichen Dienste (servitia publica) die Dienste der öffeigen und Unfreien einen Privatiensst (servitium privatienss) (). Und das Wert servitium votre im engeren Sinne nach wie der der ber der übrigenstellt im Gegensade der Freiheit gebracht ?).

### . 6. 128.

von 808, c. 3 bei Pertz, ill, 111 u. 112 L. Longob. Il, tit. 44.

<sup>5)</sup> Dipl. and 8. sec. bei Melchelbeck, J. 2 p. 102, colonia restita cum mancipiis — cum toto servitio eorum, quod ante servierunt dominia suis. Capit de villis, c. 3. Tradit. Corbeienses, ed. Wigand 5. 28, eadem mancipia — ad servitium monachrum —

Cap. von 808, c. 16 u. von 808, c 3 bei Pertz, iii, 111 u. 112, vgl.
 62 Not. 51.

Capit. von 864, c 34, de illis Francis hominibus qui — seipsos ad servitium vendiderunt.

<sup>8)</sup> L. Longob. III, tit. 9, c. 9, vergl. oben \$. 62.

<sup>9)</sup> Officia Palatina in L. Wisgi II, sit. 4, c. 4, VI, sit. 1, c. 2. Son aften Britten von Ministerialer. Capit. de villis, c. 41, ministeriales nostri officia sorum etc. dipl. von 1086 bei Falke, trad. Corb. p. 682, ministerialibus vero nostris hoc officibm injungimus, ut etc. Bergi J. 73.

man aker opus 103, opus dominieum 113, opus servile 123, bie Feldarbeiten der Männer also opera curalia und die haus lichen Arbeiten der Frauen opera textrilia 233. In hattern Zeiten nannte man diesen Tienst Werf oder Werch und das Dienen operari, arbeiten dere werchen. Daser die Worte Handwerf, Summers, Werftnag, Wochenwerf, Berchwochen, Berchwann, Werflente, Lagwerfer, Wegwerte Hondenung nannte man aber nach wie der auch die Tienste und der licht und befign genet unterein und hörign erein ein dereritä und versie. Za sogar die Dienste und die Tienste und die Tienste und bei gliungen und Lieferungen der herricksflichen Bemittigen und Vieferungen der herricksflichen Bemittigen Peistungen und Lieferungen der herricksflichen Bemittig und der wieden des servies and servies ganant 161.

## b) Bauernbienfte und anbere Leiftungen.

### §. 128a.

Die Dlenste und sonstigen Bestungen ber Gelenen haben fast fammt und sondere ihren Ursprung in der Unspreiheit oder Hörigs lett. Und es wird nicht leicht irgend ein abgeleitete Bestigtigum ge- funden werden, bessen Snhaber nicht zind und bienstpflichtig gewesten wäre.

Am hartesten waren offenbar bie unfreien Colonen gehalten, benn fie batten außer ben ichwerften und laftiaften Fronblenften

Urf. von 768 bei Nergart, 1, 48. Capit. de villis, c. 3. 48 u. 49.
 Urf von 897 bei Schannat, II, 11. Urf. im Codex Lauresham, III, 197, 210.

<sup>11)</sup> Codex Lauresh. III, 178, 180, 192, 204.

L. Bajuv. VI, c. 2, § 1 tt. 2. L. Alamann. Lantir. tit. 37. Capit. von 793, c. 13. L. Longob. III, tit. 12, c. 2.

<sup>14)</sup> Altes Corvelides Deberegiter 5. 44 bei Bigand, Archiv, I, 8 p. 68. Bigand, Dienfte p. 35. Schmeller, IV, 139-148.

<sup>15)</sup> Cap. de villis, c. 55, 61, 62.

(\$ 117) urfprunglich nur einen burftigen Unterhalt fur fich unb ibre Camilie au begieben, und muften ben übrigen Ertrag an ben Fronbof abliefern, wovon fich im Rlofter Lorich u. a. m. Beifpiele in binreichenber Angabl finben 16). Rachbem man aber auch ihre Beiftungen au firiren begonnen batte, pflegten fie bennoch weit barter gebalten ju merben, ale bie borigen Colonen 17). Bei ben Miemannen mußten bie Unfreien ber Rirche außer ben firirten Abgaben in Bier, Brob, Schweinen, Subuern und Giern, auch noch jur Salfte fur ihren herrn pflugen und außerbem noch brei Tage in ber Boche fronen 18). Bei ben Baiern follten bie Unfreien ber Rirche außer ben übrigen Steuern und Abgaben brei Tage Serrenbienfte leiften und nur bie brei übrigen Tage ju eigener Arbeit berwenden burfen. Ungerecht follten jeboch auch fie nicht gebrudt merben 19). In bem Rlofter Ctaffelfee follte ieber Inbaber eines mansus servilis fabrtich einen Grifchting, funf Subner und 10 Gier geben, 4 berrichaftliche junge Coweine ernabren (nutrit porcellos dominicos), ein balbes Aderfelt pflugen (arat dimidiam araturam), wochentlich brei Tage fronen (operatur), noch anbere Scharmerte thun (scaram facit) und ein Pferb ftellen (parafredum donat). Außerbem batte noch bie Ghefrau eines jeben Colonen ein Stud Leinengeug und ein Stud Bollengeng (camisilem I et sarcilem I) ju liefern, fobann Dala ju bereiten und Brob au baden 20).

<sup>16)</sup> Mehrere Urfunden auß 9. sec. im Cedex Lauresham. ill, 222. sunt hubae duae et XX, e quibus duae in dominieum fruetificant — ceterae in feste etc. — p. 228. sunt hubae V, quarum una in dominicum fructificat, de reliquis etc.

<sup>17)</sup> Dipl. von 782 bei Rinblinger, Münft. Beitr. II, 2. Sunt ibi septem mansi, qui appellantur serviles, qui hec idem debent qued caeteri, et praeter id eic.

<sup>18)</sup> L. Alam. tit. 22. Servi enim ecclesiae tributa sus iegitime reddant, quindedem siclas de cervisa, percum valentem tremisee une, panem modia duo, pullos quinque, eva viginti. — Servi dimidium sibl, et dimidium in dominicio arativum reddant. Et si super hace est — tres dies sibl, et tres in deminica.

<sup>19)</sup> L Bajav. I, c. 14, § 6.

<sup>20)</sup> Breviar. pon 812 bei Perta, ill, 177.

Die Leiftungen ber unfreien Manfen waren zwar in ben verschiebenen Frondsten ber ich febe en, in einem und bemfelben Frondsten bei seine deren angeführten Beispiele und ungäsligt andere beweisen, meistenutsells gleich, sehr wahrscheinlich beswegen, weil sie sammt und sonders auf den Bestimmungen ber Arundhern beruhten, biese aber einen Golonen hatter zu halten, in bemfelben Frondsschien, biese abstilten zu halten, wie ben an beren. Dennoch sinden sie des Willen, in welchen bie unfreien Wansen und hatten zu halten wie ben an ber en. Dennoch sinden sie des Willen, in welchen bie unfreien Wansen und hatte wir den den kannen der wie der ungefein belaste waren, in Bingen zu B. batte von sech den figt eine jede ein anderen Eritung al.), benst in vielen anderen Kullen bes Worms und Speiergaues 21), was seinen Grund nur darin haben sann, das sene Juben unfpränissisch zu von berschiebenen Frondbefen gehört haben, und erst nach und nach von berschiebenen Grundbeten Ervondbefen erberben siehen nur dere kann berschiebenen Grundbeten er verneben er vorberen siehen mit und den vor berschiebenen Grundbeten er verneben er vorberen siehen er verneben werden in der verden er verneben er verden er verneben werden firm.

# §. 129.

Weit weniger brüdenb waren die Dienste und Leftsungen ber freien Colonen und ber Jahaber von freien Wanssen und freien Huben, wie biese theils ichen aus ben Bollsrechten hervorgeht W, theils aber in jenen Fronhössen und Büllen hervortritt, in welchen freie und unfreie Wanssen und Huben in bem Klofter berhamben. Rächtend nämlich manche Litten-Huben in bem Klofter Borsch und wer Wochen im Jahre (IV veldomankas opperantur in anno) ober

<sup>21)</sup> Codex Lauresham. III, 162. In Bingen sunt hubac vII servilles, achis du ae solvunt unaquaeque XV situlas de vine, pulhos V, ova XXX. Tertia solvit XV situlas de vine, pulhos III, ova XV. Quarta solvit XII situlas de cervisa, et friskine tremissum valentem, pulho V, ova XXX et modium de framento. Similiter quinta et aexta.

<sup>22)</sup> Codex Lauresh. III., 192. In Mogentis sunt manei — XVII serviles, quarum una sobiti IV uncias, altera III et X carradas de ligno, sieut et prior, tertia tres uncias, quatuor non solvant censum, sed faciunt opera dominica, octava non solvit censum, sed navigat, extera e solvant quesiblet uncias.

<sup>23)</sup> Cod. Lauresh. III, 182, 183, 216,

L. Bajuv. I, c. 14, \$. 1-5. vgl. mit \$. 6.
 L. Alamann. tit. 23. vgl. mit 22.

gar nicht zu fedene brauchten, mußten bie unfreien Huben bret Tage in jeder Woche fednen (tres dies in eddomada operantur) \*\*\*). Gensjo mußten im Kloster Staffelse sammtliche unstreien Manssen wöchentlich brei Tage frohen, mährend die freien Wanssen mur zwei, sind oder höchtens siech Wochen im Jader zu schane, hatten \*\*\*). Außerden waren, so weit die Geschichte reicht, die Bechte und Bereinbilichteiten der freien Wanssen, wenigktens diesen zuch alle übergen sierte und deren Rechtsgussam dellemmen gesichert (K. 118 – 121). Senn was Tacitus \*\*) von den Leistungen der Gelonen sagt, sit ossender von freien Golonen zu verstehen. Die vertragsmäßig surten Verstungen nannte man schieden in feren siehen von der den der den der den weriagen. I. w. Und ke dursten natürlich nicht einsteilig abgeänbert, weder erhöht noch vernichtert werden \*\*\*).

Die auf biefen freien Manfen rubenten Lasten und Dienste maren, die fet theils auf wülftrichem Ermssten der auf mitstricken Firationen des Fronhosperrn, theils aber auch auf vertrags mäßigem Absommen beruhten, fehr verich ieden, nicht allein in den verlichenn Fronhose. So sollten 3. B in dem Kloster Ctassfelle von 28 dar leibt besindskien freien Manfen fech von den scheichen in jeder jährlich 14 Wedi Getreibe, 4 Frischlinge (friskringuns), eine Seigs Rachs in des Artectlesbaus (de lind ach pisam seigam I) vo, 2 Huhner, 10 Eier, einen Sertar Leinfammen und einen Sertar Linfen liefern, außerbem aber noch 5 Wochen fröhen (operatur), 3 Laguerte pfähren, in der Sperichaftswirel (ein prakt Odminico,

<sup>25)</sup> Codex Lauresham. III, 221, 222, 228.

<sup>26)</sup> Breviar. von 812 bei Pertz, III, 177.

Germ. c. 25. fru menti modum dominus aut pecoris aut vestis ut colono, injungite

<sup>26)</sup> Urf. ben 1174 bei Chuir, Gefch ber Glabt Anglen, 1, 22. – poclum vini quod dobatur — de ratione poell, neque augeniene neque minuentese Pactum erge curie trabene quod debent. Uhl. Michail girl Gefch. ber Marf: xc. Berf. p. 268, Note 4. und oben 6. 106.

<sup>29)</sup> Bgl. Henschel, Ill, 80. v. saiga.

b. b. in ben ale Salland porbebaltenen Biefen) einen Rarren Seu maben ober ichneiben und beimfabren, auch fonftige Scharmerte thun (scaram facit). Bon feche anberen Bauernhofen follte ein jeber jahrlich 2 Tagwerte pflugen, faen und einfahren, 3 Rarren Beu in ber Berrichaftemiefe maben und einfahren, 2 Bochen fronen (operatur), ihrer zwei im Rriege einen Ochjen ftellen (dant inter duos in hoste bovem I) und, wenn fie nicht felbft gegen ben Teinb maricbirten. Botenbienfte au Pferd leiften (Quando in hostem non pergunt, equitat, quocumque illi praecipitur). Funf andere Danfen batten feine anberen gaften, ale jabrlich 2 Ochjen zu ftellen und Botenbienfte au Bierb au thun (qui dant annis singulis boves 2. Aequitat quocumque illi praecipitur). Bon bier weiteren Danfen follte ein jeber jabrlich 9 Lagwerte pflugen, faen und einfahren, brei Rarren Beu auf ber Berrenwiese maben und einfahren, jabrlich 6 Bochen fronen (operatur). Beinfuhren thun (scaram facit ad vinum ducendum), ein Tagmert berricaftlichen ganbes bungen (fimat de terra dominica) und 10 Rarren Sola fubren 30). Roch ein anberer Dans fus enblich follte jabrlich 9 Tagmert pflugen, faen und einfahren, 8 Rarren Beu auf ber Berrenwiese maben und einfahren, Charwerte thun (scaram facit), ein Pferd ftellen (parafredum donat), und jahrlich 5 Bochen fronen (operatur) 30a).

An ber Abet Lorich follte aber, um noch ein Beispiel anziihren, von zwei in bemielben Dorfe liegenden Lazzen-Huben bie Eine ein Schweitz, einen Topf Honig (eitulaum de melle), einen Wobius Wohl, einen Mobius Hafer und zwei Lüfte Leinwand (camisilia II) liefern, die Andere bagegen nur ein Schwein, einen Topf Honig, einen Wobius Hafer und 15 Gier \*1).

<sup>80)</sup> De lipo donat carrada I, wie es gleich nocher von bem Gerstont parafreclum donat heift. Gen einer Solijfentung is bedre eine berufg die Arbe, wie von einer Chantlung von Berhannspierten. Auch deleh bei Serichtstel felbt in ihren verfreiffliche Baddwaren Seig genug, fie debartle doler wold der golffunderen, feineswege dere der Schriftuncen der Modern von Seil. 2016 14 1867.

<sup>30</sup>a) Breviar. von 812 bei Pertz, Ill, 177.

<sup>31)</sup> Codex Lauresham. III, 195.

# §. 130.

Bei aller diefer Berfchiedensfeit im Eingelnen stimmtten inbessen famntliche Arten von freien Mansen darin wieder mit einander überein, daß sie sammt und souders zinde und dienlisstückig waren. Dies zill von den Mansen der Liten, Lagen, giscalinen, Albinen und anderen sprein Colonen eden swoch, wie von den Beneficien, Brecarien und sogar von den Mansen der römischen Golonen und Bossessen der Beneficien, der Beneficien, der Beneficien, der Beneficien, der Beneficien und Bossessen der Beneficien und Bossessen der Beneficien.

Co batten g. B. bie Liten Suben (hubae lidorum) in ber Abtei Lorich jebes 3abr eine bestimmte Angahl von Schweinen, Subnern und Giern, roben glache (de lino pondera XX -. pondera lini unum) unt gu Leinwant berarbeiteten Rlache (camisile de dominico lino -, camisile de proprio lino), Getreibe (frumentum), Safer u. a. m. gu liefern, Borfpaninpferbe (parafredum unum) ju ftellen und andere Frondienfte (IV ebdomadas operantur in anno) ju feiften 32). Chenfo in ber Abtei Ct. Germain 33). Und ben von ben Liten gu entrichtenben Bine manute man litmonium ober lidimonium 34). berfelten Abtei Lorich follten bie Laggen Suben (lazeshubae) Schweine, Gier, Bonig (situlam de melle), Diehl (modium de farina emeratia), Safer, Leinwand (camisilia) u. a. m. liefern 25). Die Suben ber freien Baricalfen (hubae parscalchorum) in ben verschiedenen Theilen von Baiern follten Bine (census), Gerfte und andere Fruchte (modios XV ex his tres de ordea). Friidlinge (una friskinga valeute saicas II) u. q. m. liefern, bic Fronlanbereien pflugen, faen, bie Fruchte ichneiben und in bie Scheine fabren und andere Dienfte (servitia) leiften 30). Huch bie Albionen maren bieuft- und ginepflichtig, bie Albiouen ber Rirche

Mehrere Urfunden im Codex Lauresham, III, 221, 222, 228, 224, 225.

<sup>88)</sup> Polypt. Irminon. XIII, 110 u. XXIII, 27, p. 150 u. 244. Iste (lidae) debent solvere campilos IV aut denarios XVI.

<sup>84)</sup> Polypt, Irminon. XI, 14, p. 121. Heuschel, IV, 136.

<sup>85)</sup> Codex Lauresham. Ill, 195, 196, 197.

<sup>36)</sup> Mehrere Urfunden von 825 und aus dem Anjang des 9. sec. bei Meichelbeck, 1, 2. p. 255, 468, 504. Dipl. von 887 bei Ried, 1, 67.

chen sowoss wie jene des Kassers (aldiones imperiales). Und man nannte den von ihnen zu entrichtenden Zins aldionicia 27). Gemsso waren die Wansen der freien Colonen des Königs und der Kirche zinse und dienstrichten Zim Stifte Freising sollte stew Bauernhoss (mannsus) jährlich 12 Was Pier (de cerries situlas XII), ein junges Schwein oder einen sogenannten Krischling strisgingam) und zwei Hisner liefern, und außerdem noch der Tage in der Woche frönen (spis mansi operanter in eddomada III dies) 39). Ten von ihnen zu lesstenden Kenst nannte man colonitium 20 der colonatieum 40).

Polypi. Irminon. ab. app. Vill u. Xill, p. 348 u 348. (Urf. von 800 u. 882.) — reddere debemus annue de personis et rebus pro aldionicia in ipso monasterio. —

<sup>38)</sup> Breve ans 8. sec. bei Meichelbeck; I, 1. p. 126. 8gl. noch L. Bajuv. tit. 1, c. 14, §. 4, 5 u. 6. L. Alam. tit. 23, c. 3. Capit. von 864, c. 29, bei Pertz, III, 496.

<sup>89)</sup> App. Marculfi, c. 2, 4 u. 5. Form. Lindenbr, c. 164, 167.

<sup>40)</sup> App. Marculfi, c. 82. Form. Lindenbr. c. 168. Bgl. noch fiber ibre Dienfte und Leiftungen §. 129.

<sup>41)</sup> Dipl. non 778, 786, 787 u. 865. bei Nevgart, I, 65, 84, 90 u. 348. 42) Dipl. non 849 u. 865 bei Neugart, I, 267 u. 349. Das Bort frehta,

<sup>37</sup> juli. von 849 u. 600 bei rengert, t. 200 u. 549. Lod gebett trend, Frehit, frehlin u. f. w. bebeuten nämlich so viel als meritum ober ber Merth einer Sache. Gloss. Mons. bei Pez. p. 370 merito, frehti. Schilter, glossar. v. frehlin. p. 326.

<sup>48)</sup> Dipl. von 842 u. 865 bei Nevgart, I, 247 u. 849.

ten Frischlingen (frichingas), Wibbern und anberen Thieren vor 44), hin und wieber auch Frondienste (operas), bestehend im Pflügen, Saen, Ernbten, heu Mahen und anberen Felbarbeiten 46).

Baveilen wurde dem Juhaber eines solchen Beneficiums die Bah geassen, der eine Myaden in Geld oder in Lebensmitteln, in Wachs oder in anderen Anturalien, oder in Kiebungsstüden, in Bieh 11. dess. In. leisten wolle (ut annis singulis censum redderes, doc est sex denarios vel sex denariorum pretio in victu, vel vestitu, ant in cera, vel in peodolbus (4).

Auch die Freigelassen umb sonitigen Sauhbbrigen um Sauhphflichtigen entlich waren ginds und dientipflichtig. Denn auch bie coloni ingenui!) und alle dieseinigen, weiche bet ihrer Freisquing over auf sonitige Weise die Jagenutät erhalten batten, mutten alse Galphypflichige, mit wenigen Misseamen, ein kleines, in Wache, in Del ober in Getd bestehende Schutzeldentrichten (g. 18 u. 139).

Es bleibt mir baber nur noch ubrig, baffelbe auch von ben Manfen ber romifchen Colonen und Poffeffores nachzuweisen.

# §. 181.

Die römischen Colonen hatten bekanntlich einen jährlichen in Früchten 3) ober in Gelb bestiehenben Canon 3) zu entrichten. welche Leistung bas Colonatrecht (jus colonarium), zuweilen auch tributum genannt zu werben pflezte 4). Außerbem waren sie auch

<sup>44)</sup> Dipl. non 716, 758, 759, 760, 762, 778, 778, 779 bei Nevgart, I, 10, 29, 30, 35, 39, 53, 66, 67.

Dipl. von 759, 762, 768, 791 u. 921 bei Nevgart, I, 30, 39, 48, 101, 577.

Dipl. von 775 in Mon. Boic. IX, 12. Bgl. §. 121. Trad bri Meichelbeck, I, 66.

Polypt. Irminon ab. X. p. 117. Coloni ita adhuc sunt ingenul, quatinus nulli hominum, aut vi aut voluntarie, sine praecepte abbatis aut arcisterii, aliquod exhiberant servitium. Nam — omnibus annis persolvant ad ipsam ecclesiam VIII sexturios olei aut XXII cerae libras. bgl eed. XIII, 1, p. 132.

<sup>2)</sup> L 5, 8. C. de agricolis, (XI, 47).

<sup>8)</sup> L 5 u. 20, §. 2 C. eod

<sup>4)</sup> Nov. Valent. 74, S. 1.

m. Daurer, Gronbof.

noch topffteuerpflichtig 5). Gie geborten baber mit gu ben Eributarien (tributarii) 6). Bon biefer Bine- und Ropffteuerpflichtiafeit maren nun amar bie Grunbbefiter felbft, bie fogenannten Boffeffores frei, allein fie mußten bafur Grunbfteuer (jugorum capitatio ober jugatio terrena) und gewiffe naturallieferungen (annonae) entrichten. Die Grunbfteuer, welche auch census bieß 1), murbe jebes Sahr burch faiferliche Musichreibungen erhoben. Daffelbe gefchah binfichtlich ber in Schweine : und anberem Reifch 8), in Sped 9), in Wein 10), in Del, Calg u. f. w., namentlich auch . in Gerite, in Getreibe 11), und in trodenen Gulfenfruchten (fructus aridi) 12) beftebenben Raturallieferungen, welche überhaupt nur als ein Rufas jur Grunbfteuer betrachtet 12), und baber beibe unter bem allgemeinen Ausbrud tributum begriffen worben finb 14). Da nun außerbem auch noch bie Berfonalfteuern 18) wie bie Bermanifchen Bineleiftungen 18) tributa, und bie Steuetpflichtigen eben fowohl 17) wie bie romifchen Colonen und possessores (§. 25) und bie germaniichen Colonen tributarii ober tributales (S. 10) genannt au werben pflegten, fo fonnten unter ber Bermanifden herricaft bie vericbiebenen Romifchen Steuern febr mobl mit ben Germanifchen Grundlaften und mit ben übrigen Dienften

<sup>5)</sup> L. 28 pr., C. de agricolis.

L. 2, § 2 n. 3, C. Th. si vagum pet. (X, 12.) L. 12. C. Iust. de agricolis (XI, 47.) L. 8, C. Iust. ut nemo ad suum patrocinium (XI, 58).

<sup>7)</sup> Eumenius, gratiarum actio ad Constantinum, c. 5, 6.

L. 2 - 4. C. Th. de spariis (XIV, 4.) L. 17. C. Th. de cohortal (8, 4) Nov. Valent. 79.

<sup>9)</sup> L. 15, 21, C. Th. de susceptor (12, 6.). .

<sup>10)</sup> L. 6, C. Th. de annona (11, 1.) L. 2, S. C Th. tributa (11, 2).
11) L. 21, C. Th. de susceptor. (12, 6.).

<sup>11/ 22 21,</sup> O. 110 de sesceptot. (12, O.).

<sup>12)</sup> L 15, C. Th. de susceptor.

L. 15, C. Th. de annona (11, 1.) — pro modo capitationis — L. 2,
 C. Th. de immunitate conc. (11, 12).

C. In. de laimaintaire cout. (11, 12).

<sup>14)</sup> L. 2, 12, 16, 28, 31, 33, 35, C. Th. de annona.

<sup>15)</sup> L. 8 u. 8, §. 7. C. de censibus (50, 15.).

L Bajuvar. tit. 1, c. 14, §. 1 u. 6. L Alamann. tit. 22 u. 28,
 S. 2.

Capit. bon 799, c. 29. bci Pertz, III, 79. — res tributalium domni regis. —

und Leiftungen, sowie die römitigen Solonen und Bossesseiches schliebt und mit einaber und mit den germanischen Solonen vermengt werden. Und sie haben sich zuleht unter den fleitigen gind oder tributpflichtigen Golonen oder auch unter den gemeinfreien Unterthanen gänglich verloren (§ 2016).

Bas biefe Bermengung und Bermifchung ber romifchen Colonen und possessores mit ben germanischen Colonen febr erleich: tert hat, bas war bie Beranberung, welche unter ber germaniiden Berrichaft mit ber romifden Steuerverfaffung porgegangen ift. Die bergebrachte romifche Steuer, bie Grundfteuer eben fomobl wie bie Berfonalsteuer, murbe namlich bereits im Laufe bes 6. 3abrhunderte, febr mahricheinlich in bem bei ber Groberung Galliens porgefundenen Betrage, firirt 18), und burch biefe Firirung bie Grunbfteuer ju einer ber germanifchen febr abnlichen Reallaft gemacht, bie Berfonalfteuer aber erblich auf bestimmte Familien beichrantt und baburch auch bie Berfonalfteuer ben Leiftungen ber germanlichen Colonen febr nabe gebracht. Darum fonnten nun bie Einen febr mobl mit ben Anberen bermengt und vermiicht werben. Auch erflart es fich baber, warum die Benennung possessor als technifde Bezeichnung eines eigenen Stanbes fo felten portommt und warum fie fo frube fich ganglich wieber verlor 19), Die possessores baben fich namlich, wenn fie fich nicht burch ben Ronigsbienft uber bie übrigen Freien erheben tonnten, theils unter ben germanischen Colonen, theile unter ben übrigen Gemeinfrelen ber-Loren.

# S. 132.

Die romischen Colonen und Possessiere find aber unter ber germanischen herrichaft nicht bloß zinde-, sonbern auch fronpflichtig gewesen. Seit Constantin wurde namlich bas romische Postwesen,

<sup>18)</sup> Roth, p. 87-90.

<sup>19)</sup> Ernößnt wird nach der possessores in der alten Bedestung in L. Burgund. 64, c. 2. – a possessorum gravamins. — Coastit. ben 560, c. 13. dei Perin, illi, 3. — in possessoris jura. — Gregor. Tur. V, 28, ut possessor de propria terra — redderet. Relh, p. 93, Note 196.

vielleicht nach Perfifchem Borbilbe 30), nach und nach auf folgenbe Beife eingerichtet. Es murben bie groken burch bas gange Reich angelegten Staateftraken 21) bon ben Geitenftraken unterfchieben, welche canales ober, ba fie ebenfalle öffentliche Stragen maren, canales publici genannt 22) und auch ale Militarftragen (viae militares) gebraucht worben finb 23).

Auf ben Staatsftragen wurden in Stalien, Ballien, 3Uhrien 24), Sarbinien 25), in ben Donaulanbern 26) und in anberen Theilen bes Reiches Boften auf Staatstoften, fogenannte cursus publici quaelegt. Bon Diftana au Diftana pflegten namlich in ben Stabten eben fomobl wie in ben Dorficaften (vici) und Beilern (mansiones) 27) Boftftationen, fogenannte stationes 28), mutationes 29) ober mansiones 30) errichtet, benfelben Boft ber: walter (mancipes) 31), praepositi mansionum 32), praefecti vehiculorum 33) ober stationarii 34) borgefest, und bie auf jeber Station ju haltenbe Angahl bon Thieren nach bem jebesmaligen Beburfniffe genau bestimmt zu werben 35).

Diefe Boftanftalten auf ben Staatsftraken maren nun bon

<sup>20)</sup> Herodot, Viil, c. 98. Xenophon, Cyropaed. Vili, c. 6. §. 17.

<sup>21)</sup> L. 3, C. Th. de cursu publ. (8, 5). 22) L. 2, S. 1, C. Th. de curiosis (6, 19) unb Gethofred Ibid. L. 15, C Th. dc cursu publ. (8, 5).

<sup>28)</sup> L. 3, C. Th. de cursu publ. (8, 5) unb Gothofred ibid.

<sup>24)</sup> L. 28, C. Th. de cursu publ. (8, 5).

<sup>25)</sup> L. 16, C. Th. de cursu publ.

<sup>26)</sup> Amm. Marcell, 29, c. 6.

<sup>27)</sup> L. 35, C. Th. de cursu publ. (8, 5) - oppido, aut frequenti civitate, mansione denique atque vico. - Da bier mansio amifchen vieus und civitas in der Ditte fteht, fo tann es nichts Anderes als einen Beiler bebeuten.

<sup>28)</sup> L. 36, 65, C. Th. de cursu publ.

<sup>29)</sup> L. 84, §. 1, 58, 58, C. Th. de cursu publ.

<sup>80)</sup> L. 28, §. 1, C. Th. dc cursu publ. L. 21, C. Th. de decurion (12, 1). 81) L. 15, 24, 34, 35, 36, 42, 53, 60, 65, C. Th. de cursu publ.

<sup>82)</sup> L. 21, C. Th. de decurion (12, 1).

<sup>88)</sup> L. 4, C. Th de cursu publ.

<sup>84)</sup> L. 1, C. Th. dc cursu publ. L. 1, C. Th. dc curiosis (6, 29).

<sup>35)</sup> L. 16, §. 1, 84, §. 1, C. Th. de cursu publico unb Gothofred ibid.

ameierlei Art, entweber Conellpoften (ad velocem cursum) ober Boftmagen (ad clabularium cursum), welche befanntlich auch in unferen Tagen noch nicht gar ju fonell gingen. Beibe geborten jeboch ju ben Raiferlichen Boften (cursus publici) 36). Bei ben Schnellpoften bebiente man fich blog ber Bferbe. Daber biegen fie felbft veredi, b. b. leichte ichnelle Pferbe, Poft: ober Couriers pferbe. Gie maren porquasmeife jum Transporte bon Menichen beftimmt und baber, wie beute noch in ber Turtei und im gangen Drient, eigentlich Reitpoften 31). Rumeilen pflegten inbeffen bor leichte Bagen aud Pferbe gespannt, und fobann auch biefe Conells magen Pferbepoften (veredi) genannt ju merben 28). Bei ben Boftmagen murbe naturlicher Beife nicht geritten, vielmehr gefahren. Die Bagen, beren man fich bebiente, maren theile leichte Reisewagen (redae ober rhedae, ober auch carpenta genannt), theile zweirabrige Bagen (birotae ober birota), theile vierrabrige Bagen (currus, in fpateren Beiten aber clabulae, ober auch angariae genannt) 39). Bei ben letteren bebiente man fich immer ber Ochien ober ber Daulefel 40), und bon ben babei gebrauch: ten Bagen biegen bie Leiftungen felbit, wie icon bei ben Berfern 41), angariae 42), mabrent biefelben, wie bemertt, bei ben Schnellmagen veredi genannt worben finb. Bei ben Ginen (veredi) 43), wie bei ben Anberen (angariae) 44) mar, wie bei unferen beutigen Bofteinrichtungen, bie Angabl ber gu ftellenben ober poraufpannenben Thiere eben fo genau beftimmt, ale bas benfelben aufzulabenbe Gewicht 46). Die eigentlichen Boftmagen (angarine)

L. 62 , C. Th. de cursu publ. L. 8 pr. C. Just. de canone largit. (10, 28). Amm. Marcell. 20, c. 4 n. 21, c. 9.

<sup>37)</sup> Amm. Marcell. 21, c. 9, 29, c. 8, §. 8 cum paratis velocibus equis.

<sup>38)</sup> Gothofred, au L. 4 u. 16, C. Th. de cursu publico.

Gothofred. paratitt. ad C. Th. de cursu publico (8, 5). L. 8, 11, 28, 30, 66, C. Th. de cursu publ.

<sup>40)</sup> L. 11, C. Th. de cursu publ.

<sup>41)</sup> Herodot, VIII, 98 ayyaphtor.

<sup>42)</sup> L. 4, 11, 28, 30, C. Th. de cursu publ. unb Gothofred. 31 L. 4, C. Th. eod.

<sup>48)</sup> L. 8, 17, 28, 30, 47, C. Th. de cursu publ.

<sup>44)</sup> L. 8, 28, 30, C. Th. de cursu publ.

<sup>45)</sup> Gothofred, paratitl. ju C. Th. de cursu publico (8, 5).

wurden für den Trausport des Getreides und anderer Effecten \*\*\*\*9, nicht ben babet nothwentdigen Personn \*\*\*1), nichtschoften auch für Transporte von Mittlier und den Mittlier-Effecten gebrucht \*\*3). Zwar pffegten auch die leichteren Bagen (rhedas und birotas) mit Ochsen und Wauleseln bespannt \*\*\*3) und sodann zu den as garias gegählt zu werben \*\*3). So oft indessen und ern zu bringen waren, dursten auch Person ber nicht en weiter zu bringen waren, dursten auch Person ber vorzespennt werten, nechsald bie rhedas sebann qu ad riga ga genannt worden "nechsald bie rhedas sebann qu ad rigga genannt worden sind \*\*3). In einem solchen Falle gehörten aber auch sie zur Persde soder Schnellyps sie vereicht und were ben baber von den Volkragen (angarias) streng intern unterschieden \*\*3).

Die für biese Schneusesten und Postwagen bestimmten Abiere 30 und die für beieden auf jeher Salation nethwendigen Statlungen 40) wurden auf Staatskoften unterhalten. In manchen Provingen nutzen jedech auch die Provinglalen, und gur Vonparatur sogan alle Provingen beisten ern, was um so bridtenber war, da zur Reparatur auch die Erzänzum der abgehenben von recht untaglich gewordenen Dieter gerechnet zu werden Pfetze er-

Ohne einen Boftichein (evectio) burfte fich niemand ber Staatspoften bebienen bi), und biefer follte nur allein von bem

<sup>46)</sup> L. 16, 38, 48, C. Th. de cursu publ.

<sup>47)</sup> L. 18, 20, C. Th. de cursu publ.

<sup>48)</sup> L. 66, C. Th. de cursu publ. L. 20, 22, C. Just. de cursu publico (12, 51) Amm. Marcell. 20, c. 4. L. 7, C. de fabricens. (9, 9).

<sup>49)</sup> L. 8, C. Tb. de cursu publ.

<sup>50)</sup> L 47, C. Th. de cursu publ.

L. 24, C. Th. de cursu publ. unb Gothofred ibid. Amm. Mercell. 21, c. 16.

<sup>52)</sup> L. 5, C. Th. de curiosis (6, 29).

<sup>58)</sup> L. 5, C. Th. de curiusis (6, 29) unb Gothofred. ibid. L 48, C. Th. de cursu publ. L. 9, C. Th. de legatis (12, 12).

<sup>54)</sup> L. 23, §. 3, C. Th. de cursu publ. Zosimus, II, 8.

<sup>55)</sup> L. 16, 17, 35, 37, 60, 64, C. Th. de operib. publ. (15, 1).

<sup>56)</sup> L. 34, 42, C. Th. de cursu publ. L 4, C. Th. de murilegul (10, 20). L 7, C. Th. de indulgent. debit. (11, 28). L. 7, C. Just. de cursu publ. (12, 51).

<sup>57)</sup> L. 4, 5, 8, 12, 14, 19, C. Th. de cursu publ. L. 2, S. 2, C. Th. de curiosis (6, 29). L. 4, C. Just. de cursu publ. (12, 51).

Kaifer felhf \*\*), ober von dem praesectus praecorio \*\*), ober magister officiorum \*\*) und in gewissen gällen von dem praesectus urbis \*1), sonsi aber von teinem anderen Beamten \*\*) ausgestellt verben, womit es jedoch in der Praris nicht so genau genommen worden zu sein scheift \*\*).

Auch auf den Seitenstraßen besanden sich übrigens eigent Sossandauften und zwar sowohl Pferdeposten (paravered) \*\*) als Postuagen (parangariae) \*\*), welche zum Unterschiede von den auf den Staatssfraßen besindlichen veredi und angariae, voh ben auf den Staatssfraßen besindlichen veredi und vorden sind. Seitenschipfiede und Redeupostwagen genannt worden sind. Sie werte stein Staatsposten, also sien eines publich Seit mußten vielniche auf Kosten der einzelnen Provinzen \*\*), das heißt von den Brundbesigern einer jeden Provinz, von den sognannten Possistatsposten, auch son den Grundbesigern einer jeden Provinz, von den sognannten Possistatsposten der unterstalten werden \*\*), das deist von den Grundbesigern einer jeden Provinz, von den sognannten Possistatsposten und soch den vor Constantin bie Ettlung der Pachstette (equi agminales) und der angariae eine Leit der Bossistatsposten den sein der Auftragen den kein der Bossistatsposten der Verlagen der Verlagen

Unter der Germanischen Hertschaft find nun zwer biefe Speinflätten verfallen, die damit zujammenhängenden Laften aber nach wie der gestlichen, und zwar die angariae und parangariae chen jowohl wie die erreit und paraveredi, ohne daß jedoch wieden noch ein Unterschieb wisselne veredi und paraveredi. 39, und

<sup>58)</sup> L. 9, 14, 40, 56, C. Th. de cursu publ.

<sup>59)</sup> L. 9, 12, 85, 40, 56, C. Th. l. c.

<sup>60)</sup> L. 9, 22, 49, C. Th. l. c.

<sup>61)</sup> L. 19, 55, C. Th. l. c. 62) L. 9, C. Just. de cursu publ. (12, 51).

<sup>62)</sup> L. 9, C. Just. de cursu publ. (12, 5) 68) Amm. Marcell. 29, c. 6, §. 7.

<sup>64)</sup> Gothofred au L. S u. 15, C. Th. de cursu publ. (8, 5).

<sup>65)</sup> L. 15, 59, 63. C. Th. de cursu publ. u. Gothofred ibid. 66) L. 8, 7, 16, 64, C. Th. de cursu publ.

L. 7, C. Th. de cursu publ. L. 15, C. Th. de extraord. (11, 16)
 L. 12, C. Just. de excusat muner. (10, 47). L. 2, C. de praepos. Sacri Cub. (12, 5).
 L. 1, 2. C. de quibus munerib. (10, 48).
 L. 11, C. de sacros. eccles. (1, 2)

<sup>68)</sup> L. 18, §. 21, D de muneribus (50, 4). L. 11, D de vacat. et excusat. (50, 5).

<sup>69)</sup> Cassiedor, V, 89. Marculf. I, 11. Form. Lindenbr. c. 85. Dipl. Chil-

Da bie Römer, wie wir geschen haben (§. 27), meistentheiss Grund's und Schubbrige ober Schubpssichtige bes Königs gemorben, die erwähnten Naturalbienste also großentheis bem Königs selbst und seinen Beamten zu leisten waren, so wurden sie mit also gemeinen Lossen gerechtet, und gingen als solche nach und nach auch auf die übrigen Freden über (§. 148). Wiele Römer sind jedoch in frührern und spätzen Zeilen auch an geltitche und wechliche Grundberrn gekommen (§. 27). Dier Naturalbienste, die angariae 13) oder anaeriae 13), beetsproch is die paraereroid 149,

perici bei Baluz, II, 898. Capit pro Hispanis wen 815, c. 1 u won 844. c. 1.

L 63, C. Th de cursu publ. L. 2, C. Just de quibus munerib (10, 48). L 11, C. de sacrosanet. eccles. (1, 2). L. 2, C. de praepos. Sacri Cub. (12, 5).

<sup>71)</sup> Cassiodor, V, 39. In ber Negel wurden auch bei Caffioder noch die veredi und veredarii (1, 29, 11, 31, IV, 47, V, 5, VI, 6) von den paraveredi unterschieden eod. XI, 14, XII, 15.

L. Bavar. tit. 1, c. 14 §. 4. Capit. von 817, c. 13 bri Pertz, iii,
 Epist. von 858, c. 14 bri Bal II, 116.
 Dipl. von 773 bri Nevgart, i, 54.

bipi con 110 cu nergara, 1, 02.

<sup>74)</sup> Capit. von 858, c. 14 bei Bal. II, 116.

ober parveredae 78), nahmen baber frub icon bie Ratur von grundberrlichen Leiftungen an, und haben fich fobann nach und nach unter ben übrigen grundberrlichen Dienften ganglich verloren.

#### §. 133.

Alle biefe Dienfte und Leiftungen maren fur ben Fronbof und jur Befriedigung ber periciebenen Beburfniffe befielben beftimmt. Daber follten, wie mir gefeben, alle Arten pon Getreibe, bin und wieber fogar bas icon bereitete Debl und Brob, Seu und Safer, groke und fleine Comeine, Bibber, Subner und Gier, Bein, Bier, Sonig, Bache, Flache, Peinwand und anderes mebr, ja fogar bie in bem Fronbofe nothwendigen Gaffer 76), mit und ohne Bagen 11), bie Dauben (dovae) jur Berfertigung ber Faffer, fobann Reife (circuli), Schinteln und anberce Daterial gur Reparatur ber Dader (scindolae, axiculi, asciculi 18), Couffeln (scutellae), Platten (patellae), Reffel (caldariae) 79), und anbere Gerathichaften geliefert werben. Und ba urfprunglich bie taglichen Beburfniffe aus bem Ertrage ber Fronlanbereien felbft beftritten zu werben pfleaten, biefe Lieferungen alfo nur fur auferorbentliche Gelegenheiten beftimmt waren, fo pflegte bie Lieferungegeit baufig auf irgent einen Festtag 80) bestimmt gu merben, an welchem bie großere Sofbaltung auch großeren Aufwand erheischte, ober an welchem gerabe bas Bache u. f. w. nothwendig mar. Alle biefe Raturallieferungen geborten mit zu bem Dienfte (servitium) at), ober (servitium plenum) 62). Ganje, Subner, Gier,

<sup>75)</sup> Codex Lauresham, III, 205.

<sup>76)</sup> Codex Lauresham, Ill, 182 huba, quae solvit tunnas.

<sup>77)</sup> Polypt. Irmin IX, 299, p. 114 solvit carrum I cum duabus tonnis.

<sup>78)</sup> Polypt. Irmin. XI, 2, XIII, 1. XIV, 99, p 119, 132 u. 149.

<sup>79)</sup> Codex Lauresham. I, 217 u. 218. Polypt. Irmin. XIII, 99 p 149. 80) Codex Lauresham. III, 222. Ceterae (hubae) in festo sancti Martini quot hubae tot solidos solvunt - et in pascha quot hubae tot pulli I, 216, ff. III, 218, 228. 3abrgeichichte von Reichenan ad an. 888 bei Mone, Quellenf. I, 288. Capit. de villis, c. 59.

<sup>81)</sup> Codex Lauresham. III, 216. In villa sunt mansi et sortes - et ad dominicum servitium solvantur modii etc.

<sup>82)</sup> Jahrgefchichte von Reichenau ad an. 888 bei Done, I, 238 et ab eadem curte nostra Erichinga fratribus in commune plenum servitium.

Baché, Seife u. a. n. liefern, hieß baher aucas, pullos, ova u. f. w. servire 33). 3m engern Sinne bes Wortes wurden ieboch barunter nur bie eigentlichen Fronbienste berstanden, welche man insgemein opera (§. 128), ober searae (b. b. Scharwerte 31), sehr frühe aber auch schon corvadae 32, ober curvadae 32) zu neunen pfiegte, worauß in shatern Zeiten in Frantreich bie corvées und in dem Gewohnheitströßt von Perche (art. 32) die courvées und ourvages betwerageangen find.

### §. 134.

Ju solden Frondiensten waren nicht bloß die Manner, sonber haufig auch die Frauen verbunden 11). Im Kollen-Stasselfelfer, 2. B. sollten die Frauen ein Stüdt Leimvand und Wollengung verfertigen und liefern, sobann bas Walz bereiten und bas Brod dackn 11). Insgemein lag ihnen aber die Verfertigung und lesferung der verschiebenen Gewebe (texturase) of 11), im Sisse Freising 3. B. die Lieferung eines Stückes Leinvand 11); eben so

<sup>83)</sup> Capit. de villis, c. 38, 39, 59.

<sup>84)</sup> Breviar. von 812 bei Pertz, Ili, 177 scaram facit. -

<sup>86)</sup> Capit. de villis, c. 3. Giterverzeichniß von 898, §. 6 bei Beyer, I, 148.

<sup>86)</sup> Guterverzeichniß von 893 §. 1 bei Beget, I, 145.

<sup>97)</sup> Dipl. vom 817 bri Nergart, I, 166 n. Wittemberg, Utrfs. I, 92 ut servi vel nacillae comjuguti, et in manis maneates irbinat et venhenda, et opera vel texturae. — Puellae vero infra salam maneates tres opus ad vestrum et tres sibl Achant dies, et hoc quod Alamanal Chauliti Werch dicust, non faciast. Dipl. vom 865, cod. I, 549, absque diebu et femine operibus etc. Streifig ff, med nutre Chauliti werch etb em Minnaman pu nechter in Francia. Optimm, R. E. p. 363, Graff, IV, 654. Editemb. Utrfb. I, 98 Spt. 14. Sa jebod, unter Chili, IV, 811 unb Zitten beste noch in ber Geber; II, jolly, fo jit nocji and, unter Ghiffinered jebes nichtliche Ederf unb jebe nichtliche Ederf unb jebe nichtliche zu versichen.

<sup>88)</sup> Breviar. pon 812 bei Pertz, III, 177. Uxor vere illius fact camisilem I et sarcilem I. Conficit bracem et coquit panem.

<sup>89)</sup> Dipl. von 817 bei Nevgart, i, 166.

Breve auß 8. sec. bei Meichelbeck, I, 1 p. 126, utrasque uxores corum operantur in anno camisajem I.

im Rlofter Borich bie Lieferung von ein , zwei bis fimf Stud Leinmanb ober Bollengeng, beren gange und Breite gang genau borgefchrieben au fein pflegte und nicht felten bis au 60 Ellen in ber Lange und bis ju 5 Glen in ber Breite betrug 91). Und man nannte bie Frauen, welche folche Leinwandlieferungen gu machen hatten, camsilariae 92). Anbere Frauen mußten Tifchtucher (mensales) aus bagu gelieferter Leinmand perfertigen 93). Anbere follten Rleibungeftude (vestitus integros; camisiae)', Sanb: unb Cadtuder (mappae, mappulae, toaqulae), Gade u. bergl. m. machen und liefern (sacci, stamineae) 94). Arbeitebaufer für Frauen befanben fich namlich nur auf ben Fronhofen. Mußer benfelben waren Frauenhaufer in bamaligen Beiten nicht wohl moglich. Aber auch auf ben Fronbofen tonnten fie fich nur fo lange mit Ruten erhalten, ale biefe felbit Mittelpuntte ber Gutevermaltung gewesen finb. Alle baber bie Fronlanbereien im fpateren Dittelalter mehr und mehr an Colonen bingegeben zu werben pflegten, und fobann bie Fronhofe aufgebort haben bie Mittelpuntte ber Guteverwaltung ju fein, mußte bas Beburfuiß ber verfchiebenen Fronhofe auf andere Beife, insbesondere burch bergleichen Lieferungen bon bereits verfertigten Tuchern erfest werben.

In ber Regel hatten nun die Frauen ber Colonen ben fertigen Zeng und baga auch noch ben Stoff ju liefern so.). Zuweilen erhielten sie jeboch von ber Serrifchaft ben Stoff und hatten also biesen blog zu verarbeiten so.). Sehr balb icheint übrigens auch

<sup>91)</sup> Coder Lauresham, III, 178. Ancillac, nel casdem hubas perlinantes, faciumi singulac canalisile LX linararum in longo, V il nick, p. 179. Ancillac faciunt singulac sarcile, p. 180. Ancillac singulac sarcile, p. 180. Ancillac singulac sarcile, p. 180. Ancillac singulac substance in the singulac facient cannicile and sarcile i. q. d ulnas is longilis in the singulac facient cannicile. II, p. 185, 0. 2007. Ancillac singulac substance in the singulac singu

<sup>98)</sup> Codex Lauresham. III, 204, Il faciunt mensales, si datur linum.

<sup>94)</sup> Constitutio Ansegisi abb. bei Perts, II, 299.

<sup>95)</sup> Codex Lauresham, III, 219. XI pannos ex proprio lino. p. 228, camisile de proprio lino.

<sup>96)</sup> Polypt. Irminon. XIII, 109, XX, 88, p. 150 u. 212, si datur eis lini-

vieles Auskanftsmittel nicht mehr gerfligt au haben. Man ließ baber die Albihung jeuer Naturalleistungen in der Art au, daß dafür eine bestimmte Gelbelftung enträgtet \*\*), ober dem Colonen die Wahl zwischen Vaturalleistung und einer bestimmten Gelblumme gelassen werben follte \*\*).

### §. 135.

Am häusigsten und verfreiteisten waren bie sogenannten Ackebien sie, welche in den verschiedenen Jahreszeiten von den Colonen verrichtet werden mußten, bestehend im Pfügen, Säen, Frucht-Schneiden, Sammeln und Ginfahren, im Heumachen und Ginsahren, im Zaumachen und wiedelssen, im Mitsähren, Aufe und

- Langle

<sup>97)</sup> Codex Lauresham. III, 210 pro opere feeninarum solidem unum dat...
p. 212 pro opere feeninarum dat unciam I... p. 216 pro opere feminitii reddit solidum ... solidum pro opere feminiarum ... pro opere feminialli unciam unam ... pro opere feminiarum dant libras quattor. p. 217, 225.

<sup>98)</sup> Codex Laurenham. III, 224 camislie de dominico lino sive solidam unum — solvens camislie unum de dominico lino sive solidam unum p. 225 solvens camislie unum sive solid. unum — quae solvens camislie unum sive quaeque camislie sive solidam unum — solvens camislie unum sive solidum unum — unaquaeque solvit camislie unum sive solidam unum — Palypt. Irminon. XIII, 110 p. 150.

Dipl. von 768 bei Neugart, 1, 48 et opera in stathum tempus in messe et fenum, duos dies ad messem medendum et foenum

Walden <sup>9</sup>), in der Beforgung der Meinberge und der dabet nötiglen Arbeiten und Judren <sup>3</sup>) u. dergl. m. Sogar die Kühe <sup>6</sup>), die Schaefe <sup>3</sup>), die Schaefe <sup>3</sup>), die Schaefe <sup>3</sup>), die Schaefe schaften und andere Thiere des fitzes in der Frome gehältet <sup>9</sup>), die Schaefe gewolsten und gelcheren <sup>3</sup>) und and Thiere des Frombofes Bröttentsbienfle gelciffet werben <sup>3</sup>).

Auch bas Bier und bas babei nothwendige Malg, und bas Brod mußte fehr haufig fronweise bereitet ), in ber Ruche fron-

- Polypt Fossat, bei Bal. II, 1889. Capit, von 812 bei Pertz. III, 177.
   Polypt. Irminon. XX, 3, p. 208.
- L. Bajuv. tit. 1, c. 14. §. 2. Et vineaa plantando clauudere, fodere, propaginare, praecidere, vindemiara. Capit. vom 817, c. 18 bri Perts, III, 216. Et vineas plantare, cludere, fodere, propaginare, precidera, vindemiare.
- 4) Polypt. Irminon. IX, 279, p. 112 wacaritiam quod praevidet. -
- 5) Polypt. Irminon. IX, 286 u. 248 p. 108 praevidet vervices.
- 6) Polypt. Irminon. IX, 286, XI, 9, XIII, 90, XX, 48 TXIV, 88, p. 112, 120, 147, 212 u. 251 praevidet porcoi. praevidet silvam et pecera. Güttre verzichigit bem Brüm vom 898, §: 114 bei Geyer, I, 197. Debent porcos custodire. Ochergijier ber Mehr Universität auf 9, see. bei Lecombiel, Wrifein. I. 219 de signellije mangin per vices debent custodire. Derece verzich per verzich per
- Archiv I, 219, de singulis mansis per vices debent custodire porcos. —
  7) Gutreverzeichniß von Prüm von 898 §. 114, 116 u. a. m. bei Beper,
  I, 197 u. 198. Debet uerueces lauare et tondere.
- 8) Polypt. Sith. II, 35, p. 107. Servit unaquaque die ad portam.
- 9) Breviar. bon 812 bei Pertz, III, 177. Conflict bracem et coquit panem. Capit. de villis, c. 61, simul veniant magistri, qui cervisam bonam ibidem facere debeant. Polypt. Irmin. XIII, 106, p. 149 post quam tres vices ibidem in anno bratsaverini. — @dietrocyzichijib pou

meandum — et în auctumno ipsum arare et xeminare, dipl. bour 779, och. p. 71 — 72 in omit releja forsule unum arare, et ill dies ascara (fjrucți Ednoilern) et III amadere (mitten), dipl. bon 791, ocd p. 101 una quaque releja suum inclum arare, sicul mon est, in douliet 0; b. j. in doulieto 1; b. j. in doulieto 1; b. in doulieto 1; b.

weife ausgehölfen und bas hols in bit Büderei und Bunuersi gefracht 100, bie Müsse in ber Fronte bebient 110, bie Fronhöfe und Felber in ber Fronte einzegäunt und mit einem Graben umgeben 120, bie Speicher, Scheumen und anberen Ceftonomie-Gebäube in ber Fronte gebaut und repartir 120, bie Düder gebecht 120 und bie Deftonomiegebäube mit einem Fiechtwerte (pietura fo biel als pleetura) fromweife einzegäunt werben 120, Aus die 180 ohten und

Prim von 898 §. 67, 69, 114, 116 u. a. m bei Berer, 1, 180 fi. a. m bei Berer, 1, 180 fi. ann en et cervisam facit. Coder Laurenham, III, 212: Facil monalicum et bracom. Sollie nicht fatt monticum etwa mocalicum ober mocam ju lefen, nah barunter eine Mrt von Bier ju verfichen fein? Bergil-Henschel, V. mann 19, 212:

- 10) Polypt. Sith. II, 35 p. 107. Serrit unaquaque die frairbus ad condimentum cibl in coquina. — Serrit unaquaque die ad platrinum et ad brasitorium in adducendis lignis. Gittevergichniß con Vrüm von 893 §. 114 be Beper, I, 197. Branant et coquunt. 11) Codre Lucenham, III, 216 serrit fafrantium unum.
- 12) Carlul, de Saint Pére ed Guérard, Ş. c, p. 36. Claudit circa eurtem, vel de sossato perticam I. Polypt. Irminon. XIII, 1, p. 132. Gûtrevergdênijê von Brûm von 898 \$ 67, 69 u. a m. bei Deper, I, 130 si clausuram in curte et in campo facit.
- 18) L. Bajur. Ut. 1, c. 14, §. 5. Ad casas dominicas stabulare, foenile, granicam, vel tuninum receperandum, pedituras rationables accipiant: et quando necesse fuerit, somine componant. Capit. bon 817, c. 18 bri Perts, III, 216. Ad casas dominicas stabilire, fenile, granicam, vel toalium recuperando etc.
- Polypt. Sith. II, 85 ed. Guérard, p. 107 nisi emendant tecta monasterii. —
- 10) Codex Lauresham, III, 212, fasti picturas in sepe et in grmain. Unitr pictura unb pittara il gueri he Rügel cin, bejonkteß bei Beirin bet gen, petfommenheß Rüß pu betighen. Bereine. son 812 bei Essas p. 280 f. de vinnie picturas VI. et de vinnie picturas vin et de vinnie picturas vin et de vinnie picturas des modes appellaume picturas desse modes appellaume picturas desse picturas Prumiente et Hentheim, 1, 670 faciatus picturas desse modes appellaume picturas desse picturas vinnie et desse picturas vinnie picturas desse dunc, id est pictura L. Sunt ibi vinnee, picturas tres et dimidis et. Millich tot böger Etitle fann modif midit an .cin Rüß göndif merben. Die pictura en sepe et in granie bebenute wichnigt [ep vict dis picturas, eb., Sicigment, pg. Hansabel, v. pictura und pectura, V, 166 u. 247. unb birft Küglid (deint aus Güerarig glossur. v. pictura ju [ein.

# S. 136.

Beit verbreiteter noch waren jedoch die berichiedenen Fronfuhren und Borfpannbienfte, und die Lieferungen von Pferben ober Saumthieren jum beliebigen Dienfte bes Grundberrn 23).

Codex Lauresham. III, 213, facit missaticum infra regnum, ubicunque ei praecipitur

L. Bajuvar. tit. 1, c. 14, §. 4. aut ipsi vadant, ubi eis injunctum fuerit. Capit. von 817, c. 18. bei Pertz, III, 216.

Breviar von 812 bei Pertz, III, 177. equitat, quocumque illi praecipitur. — Aequitat quocumque illi praecipitur. Form. Goldast. c. 78. et equitant ublounque els praeceptum füerit.

<sup>19)</sup> Form. Salomon. Nr. 36.

<sup>20)</sup> Codex Lauresham, ill., 210. servit - eum navi. Polypt. Irminon. XX, 3. p. 208. navigium usque ad monasterium. Guterverzeichnis von Brum von 898, §. 112, 114 u. a. m. bei Beper, J, 196, 197.

<sup>21)</sup> Ghirtrecquidniß som Brim von 808, 5, 67, 69, 113 u. a. m. et Berger, I. 150, 181 u. 196, untal seint. - wastare donum. Polypt. Fors. bel Baluz, II, 1899. Debet mansionem et curtem custodira. Epitome auß 9. sec. 5, 2-6. bet Geofrard, polypt. de l'abbé l'resinon. I, 995 u. 1996. Faciunt wagtas.

Capit. de villis, c. 27. Casae nostrae inde sinenter foca et wactas habeant, ita ut salvae sint.

<sup>23)</sup> Urf. von 846 bei Meichelbeck, I, 326. et annuatim ad itinera diversa, aut in hostem, aut alleubi, caballum unum prestare. Urf. von 861 in Bittemb. Urfb. I, 160. quando ad servicium pli rogis perrexerit unum sammarlum onustum prestent.—

Alle Arten von Fronen mit Wagen wurden häufig mit einem römissen, oder wenigstens durch die Abemer auf uns gesommenen, ursprünglisch volleicht sogar germanissen <sup>23</sup>), webruct, angariae <sup>23</sup>), oder mit dem gang überstäßigen Beitabe angariae cum carro <sup>25</sup>) oder carrarum angariae <sup>23</sup>), oder auch carricaturae <sup>23</sup>), operae carrarum appense <sup>23</sup>), oder auch carnicaturae <sup>23</sup>), operae carrariae <sup>23</sup>) und derroperae <sup>26</sup>), und die Wagenstößigen Leute carroperarii genannt <sup>23</sup>), und die Magenstößigen en eine eine eine eine eine eine num und die Handsscheiten annoperarii genannt worden sind <sup>23</sup>). Eosse frenspielen eine num Transporte ben Westin <sup>23</sup>), von Kallsseinen für die Kallssein <sup>23</sup>), von Scallsseinen für die Kallssein <sup>23</sup>), von Scallsseinen für die Kallsseinen <sup>23</sup>

<sup>24)</sup> Bon Char ober scara. Bgl. Comeller, Ill, 381.

<sup>25)</sup> Dipl. von 782 bei Rinblinger, Minfit. & II, 2 Duas angarias debent: in angaria si triticum est etc. Polypt Irminon. XI, 2 XIII, 99, p. 119, 149, qui faciunt angariam propter vinum.

L. Bajuv tit. I, c. 14, Ş. 4 angarias cum carro faciunt usque L leugas. Capit. von 817, c. 18. bci Perts, iii, 216.

<sup>27)</sup> Form. Lindenbr. c. 5.

<sup>28)</sup> Capit. von 858, c. 14. Henschel, v. carricaturae II, 201.

Cart de Saint Berlin, c. 9, p. 28. ed. Guérard. — mansos unde operas carrarias exeunt

Marculf, II, 36. Form. Lindenbr. c. 61. Capit. von 864, c. 29
 Polypt. St. Remigii, ed. Guérard. I, 2. II, 2. XXVIII, 69.

<sup>81)</sup> Polypticus monast. Fossat. bci Bal. II, 1387 u. 1388.

Gesta abbat. Fontanell. ad an. 787 bri Pertz, II, 291. Capit. von 800
 864, c. 29. bri Pertz, III, 82 u. 495. Polypt. menast. Foss. bri
 Bai. II, 1887 u. 1888. Polypt. St. Remigril, J. 2 II, 2 u. a. m.

<sup>83)</sup> Breviar. Don 812 bei Pertr, Iil, 177. scaram facit ad vinum ducendum. Capit. de villis, c. 64 Polypt. Irminen. IX, 271. XI, 10. XIII, 1. p. 111, 121 n. 182. facit vinericiam cum uno bove. — dus carra ad vinericiam. — faciunt caropera propler vinum.

<sup>34)</sup> Capit. de villis, c. 64.

<sup>36)</sup> L. Bajuv. tit. 1, c. 14, §. 5. Codex Lauresham. Ill, 212 ad furnum calcem de petris carradas V. p. 212—213. de petris ad calcem carradae 335. —

<sup>86)</sup> Codex Lauresh. III, 212. de lignis carradas V —, de lignis carr. I —, de ligno carradae 174 —, p. 213. — carradae 385, de lignis similiter.

Dienfte. 401

inebefonbere auch von Stangen und 3meigen gur Baunrichtung 17) und bon anderen Beburfniffen bes Fronhofes 38). Die Pferbe gum Borfpann und zu anberen Frondienften führten gleichfalls einen romifchen, ober wenigstene burch bie Romer auf uns getommenen Ramen paraveredi 30), parveredi ober parvereti 40), parvareti41) ober parveredae42) ober que parveridi43), noch haufiger jeboch ben Ramen parafredi44) ober parafridi 46). Und biejenigen Colonen, welche fie ju leiften hatten, nonnte mon paraveredarii, paraveradi ober paraveradarii 46).

# S. 137.

Das Dag und die Bahl ber gu leiftenben Dienfte mar insgemein icon beftimmt, nicht allein bei ben eigentlichen Ackerbienften, fonbern auch bei ben übrigen Arten von Frondienften. Die Boten-, Botichafte : und Borfpannbienfte waren namlich baufig befchrantt auf ben Umfang bee Reiches (infra regnum) 47), ober auf ben Dienst von einem Fronhofe zum anderen (de curte ad curtem) 49). Bei Bein = Debl = Ralt = Sola = und anberen Rubren pflegte aber bie Angabl ber au leiftenben Gubren genau beftimmt

<sup>37)</sup> Dipl. pon 782 bei Pinblinger. Münfir, Beitr. II. 2. octo carratas virgarum ad sepes faciendas circa sata domini, b. b. um bie Soffact.

<sup>88)</sup> L. Bajuv. tit. 1, c. 14, §. 5.

<sup>89)</sup> Dipl. von 841, 856, 878 u 888 bei Hontheim, 1, 194, 215, 227 u. 228. Polypt Irminon. XXII, 92, 94, p. 259.

<sup>40)</sup> Polypt. Irminon. I, 88. II, 6, 36. VII, 48, 58, p. 5, 7, 11, 66.

<sup>41)</sup> Polypt. Irminon. XV, 47, p. 171.

<sup>42)</sup> Codex Lauresham, Ill, 205. XXVIII mansi solvunt XXVIII parveredas. -43) Capit. de villis, c. 27.

<sup>44)</sup> Breviar. von 812 bei Pertz, III , 177. Codex Lauresham , III , 210 u. 212. L. Bajuvar tit. 1, c. 14, §. 4. Capit. von 817 c. 18. bei Pertz, III , 216. Dipl von 775 , 815 u. 826 bei Hontheim , I , 184, 166, 175 u. 176,

<sup>45)</sup> Codex Lauresham, III. 204.

<sup>45)</sup> Polypt. Irmin. IX, 148. XXII, 92 u. 97, p. 96, 289 u. 240.

<sup>47)</sup> Codex Lauresham, III, 212. facit missaticum infra regnum. p. 214. parafredum unum infra regnum.

<sup>48)</sup> Codex Lauresham, Ill. 213, parafredum de curte ad curtem. 26

v. Maurer, Fronbof.

au fein. Aicht seiten war jedoch die Dienispflicht auch noch ganz ungemessen werden auf dem jedochmaligen Ermessen des Grundberrn (servit, sieut ei praecipitur) <sup>103</sup>), oder auf dem Ermessen der zerrichsstlichen Beamten, z. B. in Tries <sup>103</sup>). Und auch neben den gemessen dienisch dat noch sehr häusig für unworthergeschene außererdentliche Jälle eine gang allgemeine Dienispflicht (etreliquum servitium sacit) bestanden <sup>113</sup>), welche im hateren Mittelater eine siehr weite Ausdebnuma erkielt.

Ausger biefen eigentlichen Frondeinsten waren endlich sammtliche Atten von Hofigen, wie wir geschen, und gleich nacher noch weiter sehn werben, auch noch au Krieged voll eine nund zu gewissen haus auch hofdelensten und der Vereinbildigteit ver hotzen. Das den House und hobisenten geschreit insessendere auch die Serbindisscheit ver hotzen Leute den haus und hossischen handhaben zu helsen, die Uebelthäter zu verhaften und den Gerichten zu übertiefenn, in den Hosgerichten zu erscheiten und den Gerichten zu übertiefenn, in den Hosgerichten zu erscheiten und den Grundberricht vertigeibigen zu beisen und dem Grundberricht vertigeibigen zu helfen (§. 53, 57, 58, 108 u. 176), Berbindlichkeiten, welche man im holieren Wittelalter die Gerichtsfolge und Landblotzgenannt hat (§. 488, 441, 584 u. 565).

# c) Ronigsbienft.

# 1) 3m Allgemeinen.

# §. 138.

Das Bort Königsbienst wurde in einer mehrsachen Bebeutung gebraucht, theils von den dem Könige als hof- und Grundherrn von seinen Unsreieu und hörigen zu leistenden Diensten, theils von

Codex Lauresham, Ill, 210 n. 216. Breviar. bon 812 bet Pertx, Ill-177. aequital quocumque illi praecipitur. L. Bajuv. I, 14, S. 4. ipsi vadant ubi eis injunctum fuerit.

<sup>50)</sup> Urf. von 706 im Polypt. Irminon. app. VI, p. 341. In festo 8tl Martini mulieres censum persolvunt, — quantum villicus aut nuntius noster eas persolvere posse existimant, ab eis accipiant.

<sup>51)</sup> Codex Lauresham, Ill, 213 u. 214.

ben Diensten, welche bie übrigen freien und hörigen Leute bem Könige als ihrem oberften Schutherrn ober als Inhaber ber öffentlichen Gewalt zu leisten hatten.

Bie feber anbere Grundberr lebte namlich auch ber Konig bon bem Ertrage feiner Froulanbereien. Bas bemuach nicht auf bem Ronigehofe felbit jum Unterhalte ber Sof= und Laubwirthichaft, und ber babei angeftellten Dienerschaft nothwendig mar, mußte an bie Bfalg abgeliefert werben. Dergleichen Lieferungen nannte man nun ebenfalls Dienfte (servitia und servire) 52), inebefonbere auch bie Leiftungen und Lieferungen ber Berrichafterichter und ber anberen Borfteber ber Ronigebofe, welche biefe jumal an biejenigen Ronigebofe ju machen hatten, auf welchen fich bie Ronigliche Tamilie gerabe aufhielt 63). Der Dienft mar biufichtlich ber Beit, Art und Quantitat ber Lieferung gang genau geregelt 54). Er mußte nach einer gemiffen Reibenfolge 65) immer an benjenigen Ronigsbof geleiftet werben, auf welchem fich ber Ronig und bie tonigliche Familie aufhielten 86). Da biefe Dienfte bem Roniglichen Grunb= berrn ju leiften maren, fo nannte man fie gleichfalls Ronigsbienfte (servitia Regia) 57).

Daffelbe gilt von den Leiftungen der Colonen und Fiscalinen bes Königes, welche, wie bei anderen Colonen, in Bins, Fronfuhren (angariae, carricaturae und carroperae), Pferdefronen (pa-

<sup>52)</sup> Capit. de villis, c. 20, 24, 33, 38, 39, 44, 61, 65.

<sup>58)</sup> Capit. de viilis, c. 7, 10, u. 59

<sup>54)</sup> Capit. de vilils, c. 7. Ut unusquisque judex suum servitium pleniter perficiat, sicut ei fuerit denuntiatum. vgl. noch c. 20, 30, 44 u. 66.

<sup>65)</sup> Darauf bejichen fich bit Befilmmungen in Cap. de villis e. 24. — per singulos dies ad suum servitium, ad mensam nostram quando servierit. e. 88. quando servire debent c. 59. et quando non servierint. e. 69. Unusquisque judex quando servieri. Egl. nocj. c. 80 u. 61. unb nurte \$ 506.

<sup>56)</sup> Cap. de villis, e. 59. ubicumque cum familia nostra fuerimus. Lgl. ποφ c. 65.

<sup>57)</sup> Capit. Aquisgr. von 817, c. 2. bei Pertz, III, p. 198. duas viilas dominicales ad suum servitiom. — Vita Hiudowici Imp. c. 7. bei Pertz, II, 610. Baf. oben §. 80.

raveredi) und Saubstronen (manoperase) zu bestehen pfiegien \*\*). Kuger biefen grundherrlichen Diensten worm die Gotonen und Fisscalinen des Königs aber auch noch friegspflichtig und zegen unter Anführung des Königlichen herrichaftstichters in den Neichsberbiefts (§. 30 n. 84).

#### 2) Ronigszins.

## S. 139.

Eine andere Art von Königsbient batten bie freien Leute (ingenui) zu leiften, welche der Schulgerichfaft des Königs unterworfen waren. Wie andere Schulpflichtige (s. 180) mußten nämlich auch fie, ihrer Freihelt (ingenuitas) unbelgabet, ein fleinamten Königsjän (eensus reguis ober census regalis, ober eensus ad partem publicam ober pro census regalis, ober eensus ad partem publicam ober pro census regalis, ober eensus ad partem publicam ober pro census regalis, ober en ober von ihren Gelten efficient 3. B. im Kelter Lu er er, zu gemiffen Gedarverfren Gaterne inhaberen Keistungen (functiones) verbunden, welche fich entweber auf den Kriegsbienst (die itinere exercitale), ober auf die Beferbergung (manismatich), ober auf die Beferbergung (manismatich) ober auf die Kertsfelfselfge (mallum custodire) und auf die Spetpelfschaffung der nötligen Transportmittet (navigii facere) begogen 200.

<sup>58)</sup> Capit. von 864, c. 29. bei Pertz, III, 495. Epistola ad Ludovicum von 858, c. 14. bei Bal. II, 116.

<sup>69</sup> Capit. II. von 805, c. 20. Census regalis undenunque legithemics, irectivat, volumes ut indes obratur, sive de propria persona hemini, sive de rebus. Capit. III. von 812, c. 10. Ut missi motri census nostro et alignente prequirant, undecanque antiquitus ventre actual returnation. Capit. Ili. b. 3, c. 15, 85. Capit. II. von 819, c. 3. Statenedum est ut unuquisque qui cansum regium solvere debet, in codem loco illum persolvat ubi pater et avus qua solvere consusererunt. Capit. von 864, c. 28 m. 28. 10. php. top 860 bei Schöplin, Al. dipl. 1, 79. quod ad partem publicam facere consusererunt.

<sup>60)</sup> Urf. von 840 bei Schöpflin, Als. dipl. 1, 79. und im Gefchichtsfreund von Lucern, 1, p. 3 u. 159. homines Ingenuos quinque — de Itinere exercitale seu scaras (in dipl. bei Gefchichtsfreund p. 159.

Bu biefen fcutpflichtigen Leuten geborten nun nicht allein bie Denarialen und anberen Freigelaffenen, welche bei ihrer Freilaffung bie Ingenuitat erhalten, und Schutpflichtige bes Ronige geworben waren, fonbern auch bie Romer (\$ 18, 21 u. 27) unb anberen unterworfenen Bollerichaften, welche wie g. B. bie Friefen ihre Freihett erhalten, bennoch aber einen Bins (cleptyns, clepschulde ober clepskelde. b. b. einen Konigegine in flingenbem Gelbe) ju ent= richten hatten 61). Bu ihnen gehörten ferner bie ginspflichtigen freien Leute in Alemannien 62) und in anberen Theilen bes frantifchen Reiches 63), 3. B. in Churratien 64), im fublichen Gallien, in Mibi &) und alle freien Leute, welche fahrlich eine Steuer (steura, steora, stopha, stuafa, osterstuapha, inferenda u. c. m.) an ben toniglichen Riscus ju entrichten hatten 66), insbesonbere auch jene ginspflichtigen Mlemannen in ber Schweig, welche im Jahre 867 ihren Bins abgeloft haben, ber mahricheinlich ein bloger Bachtgins gemefen ift 67). Gben babin rechne ich auch alle jene ginepflichtigen freien Leute (homines ingenui und homines liberi), welche im Breisgau, Glag, Thurgau u. a. m. in großer Angahl

beißt es flatt scaras getoiß untrichtig sacras) vel quamcunque parteda ire praesumat aut mansionaticos aut mallum custodire aut navigii facere vel alias functiones aut freda exactare etc.

<sup>61)</sup> von Richtliofen, p. 10, 11, 874.

<sup>82)</sup> lift. ton 889 u 990 bt Daimer, reg Nr 3, 4, 11, 12 u. 32, p. 69, 77 u. 98. u. 2Birtembeta. lifts 1, 117. quandam partem census seu tributi quae nobis annuatim ex alamannia persolrebantur videlicet ex ceatesa — et nonam partem tributi quae ex brisachgaouve ad nostram exigitur opus.

<sup>68)</sup> Cap. von 828, c. 7. bei Pertz, III, 827. census singularum provinciarum antiquitus constitutus.

<sup>64)</sup> ltrf, non 988 n. 1005 bei Mohr, cod. dipl. l, 100 n. 107. cum omnl censu a liberis hominibus solvendo in ipso Comitatu curiensi.

<sup>65)</sup> Vita Hiudowici Imp. c. 7. bei Pertz, II, 611. Quo tempore Albigenses tributo quo in dando vino et annona gravabantur, sua liberalitate relevavit.

<sup>66)</sup> Bais, II, 502 ff. u. IV, 95 ff. unb unten § 544.

<sup>67)</sup> Urf. von 867 bei Neugart, I, 362 u. 363. und in Wirtemberg. Urfb.

1, 168. — phaath — et se redimerent de tall censu. Bgl. oben

5. 104. Note 60.

gefunken und freie Ainfer (censsarii) genannt worden find <sup>60</sup>), fo- dann die freien Malmannen und Mundmannen bes Königs <sup>60</sup>), die vielen zumal in gestiltigen herrschaften angesessienen Jins derer im Enten (homines ingenui) <sup>70</sup>), die freien Golonen, welche einen Jins derer eine Steuer (steura ober steora) zu entichken hatten <sup>71</sup>) und viele Vassulen <sup>72</sup>), insbesondere aber auch die Insbestigen franken und die Vargilben, welche unseren Seichten sohn is Vieles zu schaffen gemacht haben.

### S. 140.

Wie andere schuspflichtige Leute mußten nämflich auch die chaupflichtigen Franken, zu welchen offender auch die in den feingen Willen und in anderen Grundberrschaften wohneuben Franken (g. 34) und freien Leute (21), zuweilen sogar schon gange Gentebezitte (centenae) gehört haben "3), von ihrer Perfon oder vohren Geltern einen Königsgins (census regius oder census refere derten einen Königsgins (census regius oder census re-

<sup>68)</sup> Dipl. von 828, 901 u. 904 bei Nergart, 1, 196, 197, 519 u. 581. Dipl. von 840 bei Schöpflin, Al. dipl. I, 79.

<sup>69)</sup> Dipl. von 803 bei Fürstenberg, monum. Paderborn. p. 297. Dipl. von 804 bei Möfer, Cefn. Gefc. 1, 405.

<sup>70)</sup> Jin ber Abtei hornbach nach Urf. von 819 in Mon. Boic. 81, I, p. 46. de hominibus ingenuis qui super terram monasterii eominanebant qui freda aut tributa aut eensum aut aliqua exacta vei quascunque redibuteiones ad partem Ilsel persolvere debebant.

<sup>71) 3</sup>n ber Abtei Sperfelb nach Urf. ben 846 bei Bend, Il. 26. quod steuram et decimam porcorum — dare. 3n ber Abtei Bulba nach Urf. ben 849 bei Tenffe, p. 249. colonos qui agros monasterii colunt et ad regiam curlam censum persolvere debent. — vel steoram.

<sup>72)</sup> Einem Bafallen ber Abtei St. Gallen erläßt Karl ber Dide nach Url. von 887 bei Neugart, I, 468. omnem censum, quem ad regiam partem reddere debuit.

<sup>73)</sup> ltrf. von 839 bri Dünge, reg. Bad. Nr. 3, p. 68. tributa ae servitia quae duo liberi homines — pro eo quod super terram fisci nostri manere noscuntur ad partem publicam exinde solvedant. Baf. ltrf. von 866 u. 947, cod. Nr. 13 u. 24, p. 78 u. 86.

<sup>74)</sup> Cap. de villis, c. 62. quid de liberis hominibus et eentenis qui partibus fisci nostri deserviunt. Egl. obru §. 34. Urf. von 960 bri Mohr, cod. dipi. 1, 80. eensum quoque omnem ab ipsa centena.

galis ober census ad partem regiam) entricken und Pferchefromen (paraveredd) ieljten 19. Da jeden nicht alle Fraulten der Schüpherrschaft des Königs unterwerten waren, andere vielmehr im Königdeinie sedigen innerficieten worden sind, and nicht alle ingenni zindhickigen ingenni unterficieten worden sind, and nicht alle ingenni zindhickigen inzenni unterficieten worden sind, and nicht alle ingenni zindhickigen inzenni einerficieten königen zindhickigen in den die vereit in die der genat considiatit werden 19. Zu dem Ende worden sich unter den frührern frankfigen Königen Zindhickiger (descriptiones, libri censuum, polyptischa publica der capitularia) angestgt und der bergedrachte öffentlicke Zindhick carbut (eribatum publicum) in densschen niedergeschieden worden 19.

Bu biefen schutzpflichtigen Franken haben nun offenbar auch bie Bargilben gelött. Bur werben biefelben von Schaumann 183, Sach er 183, a. für Giltegenossen ober sir Mitglieber von freien, ben Angelfächssichen Frithbergen ober frei Mitglieber von freien, ben Angelfächssichen Freihriegen obnichen, Genossenschaft gehalten. Allein abgeleben davon, daß, nach ber richtigen Auslicht 189) bie Angelfächsichen Freihriegen bem Gontinente gang fremd und sie felbst nicht ein Aus Gilben waren, so wirb odh jedermann zugeden, daß es jedensfalls im neunten Jahrhunderte feine solche freie Genossensfalten im franklichen Richt

<sup>76)</sup> Capit. II, von 805. c. 20 bei Pertz, III, 134. Census regalis undecunque legitime existabl. volumus ut inde solvatur, sire de propria pervona hominis, sire de rebas. Capit. ib. 3, c. 15. Capit. von 864, c. 28 u. 34 bei Pertz, III, 495 u. 497. Ut illi Franci qui censum de suu capite vei de suis rebus ad parten regiam debent, — de illis Franci shominibus qui censum regium de suu capite sed et de suis rescellis debebant. Capit. von 865, c. 8, eod. p. 502 de omnibus censibus vei paraveredis quos Franci homines ad regiam potestatem exsolvere debent, — unde census ad parten regis exivit.

Capit. von 865, c. 8 bei Pertz, III, 502. Capit. III, von 812, c. 10.
 Capit. lib. 3, c. 85. Capit. II von 805, c. 20.

<sup>77)</sup> Gregor Tur. IX, 30. Fredegar, epitom. 80. Marculf. I, 19.

<sup>78)</sup> Beich, bes nieberfachi. Bolfs p. 568 ff.

<sup>80)</sup> Deine Abhandl. über bie Freipflege, p. 38 ff.

mehr gegeben bat, bie Bargilben affo wenigftens bamale nicht mehr Bilbegenoffen fein tonnten. Run find aber bie einzigen Stellen, welche ihrer in jenen Beiten gebenten, bie Gbicte von 825 unb 864 81), beibe alfo aus einer Beit, in welcher von einer Freigilbe teine Rebe mehr fein taun. Die Bargilben werben bafelbft rielmehr ale armere freie Leute (liberi homines und franci homines) bargeftellt, welche, wie anbere freie Leute frie a ebienft: unb gaugerichtenflichtig, außerbem aber auch noch ginenflichtig waren, wie biefes jumal aus ber Rufammenftellung mit ben Bogten (advocati) und aus ber Bergleichung bes cap, 32 mit ben c. 28 und 34 beffelben Gbictes von Pifta berporgebt. Ihnen icheis nen bei ben Angelfachfen bie ferdingi 82), welche Bilfine pardingi genannt bat, entfprochen au baben Und fo wie bie ferbingi gaugerichtepflichtige, jeboch nicht ichoffenbar freie Leute gewefen fint, fo bochft mabricheinlich auch ichon in biefen Beiten bie Bargilben, wie nach bem Cachfenfpiegel bie Biergelben. Beftatigt mirb aber biefe Unficht burd mehrere fpatere Urfunden, nach melden bie Bargilben au ben freien Unfieblern im Bistbum Burgburg u. a. m. gerechnet worben finb, welche unter ber Gerichtsbarfeit ber Gaugrafen geftanben baben 83).



<sup>81)</sup> Bălcitum de expeditione Corsienna bors 825, c. 4 bei Perts. III, 342. Ceteris vero liberis hominibus quis vocast bha rigil di, volunus, ut singuli comites hunc modum tencant: videitect ut qui tantum substantias facultatem habent qui per se ire possit, etc. Edictium Pitenes en 854, c. 25, end. p. 486. Ut colnitationel vicini comites in una dic, si fieri potest, mallum non tenesat — propter Francos homines et advocatos, qui ad utraque malla non possun cerrere. — Et ipse (cell. comes) sic mailum suum tenest, ut barigildi ejus et advocato qui milis conitatibus rationes habent, advum mallum occurrere possist, tro alfo bic Franci homines umb bic barigidis anni Remidée Sente film.

<sup>82)</sup> Leges Henrici I, c. 29, § 1 villani vero, vel cotseti (unfere Rossaten), vel ferd'in gi, vel qui sunt viles vel inopes persone, non sunt inter legum judices numerandi. Sie sollen bemnach zwar gaugerichtspflichtig, jedech nicht febffenbar frei fein.

<sup>88)</sup> Dipl. von 996 im 9. Jahresbericht bes historischen Bereines in Mitteltranten für 1888 p. 140. Dipl. von 1017 bei Leuckseld, antiquit. Poeldens. p. 252. — Slavos, sive parochos, quod bargiison vocant, seu

### 6. 141.

Tiefe sinepflichtigen freien Leute (homines ingenui und homines liberi) und ginepflichtigen Franken burfen übrigens nicht mit ben grundhörigen Fiscalinen und mit ben freien auf ben Ronigshöfen (Regine curine) anfaffigen Colonen verwechielt merben, bon benen fie fich vielmehr wefentlich baburch unterschieben, bak fie feiner Grundberrichaft unterworfen, alfo freizugig maren (g. 110), und frei über ihren Grundbefit, naturlich unter Borbebalt ber Bines pflicht verfügen 36), und fich wie andere freie Grundbefiger mit ihrem Erbe (hereditas) einem Rlofter bingeben, baffelbe gegen bie Leiftung eines Binfes wieber guruderhalten 85), und fich fogar bie Freiheit ber Biebereinlofung bes Binsgutes als freies Gigen (licentia redemptionis, - licentia redimendi) vorbehalten burften 86), mas Alles, wenn fie grundhörige Fiscalinen gemefen maren, au ben reinen Unmöglichfeiten gebort baben murbe. Diefe ginspflichtigen freien Leute ftanben, wenigstens in ber Regel, nicht unter ben berrichaftlichen, vielmehr bireft unter ben öffentlichen Beamten 87), entrichteten ibren Bine und ibre fonftigen Leiftungen an

Sazones quod Nordelbinga vocant, sire caeteros acolas pro liberios bominibus in ejusolen ecclesia praedis manentes es eslavis, Sazonibus, parrocales rel caeteros acolis. — Nec quisque comes vel allquis publicus juriediciones in prestatem aut priedicionem in du quis publicus juriediciones in contenta de la presenta de la contenta de que su particular de la contenta del la contenta de la contenta del la contenta de la c

<sup>84.</sup> Capit. von 864, c. 28. Si quis de talibas Francis de suis rebus tradere val vendrer voluerit, non problèmeus. Tantuma si jus regium, quod sibi debetur, sime ratione non perdat. Capit. IV von 1919, c. 2 bri Balur u. Cap. von 817, c. 2 bei Pertz, III, 214. Quicunque terram tel'abstariam, unde tributum ad partem nostram exitre solebat, vel ad ecdesiam vel cuilibet alleri Iraddierti, is qui eam susceperit, tributum quod indes solvebatur, omni mode ad partem nostram persolvat. Cap. von 812, c. 11 bei Pertz p. 176. Capit. lib. 4, c. 57. L. Longab. III, tit. 8, c. 2.

<sup>86)</sup> Urf. bon 901 bei Nevgart, I, 519. Sed cum nonnulli ex eisdem censariis more solito ad monasterium S. Galli hereditatem suam traditam haberent, atque iilo censum profiterentur.

<sup>86)</sup> Urf. von 901 eod. 1, 520.

<sup>87)</sup> Capit. von 864, c. 28 von 828 u. 901 bei Nevgart, 1, 197 u. 520.

feinen Fronhof, vielmehr an ben Gaugrafen ober an beffen Unterbeamte (ad partem publicam, - ad partem comitum aut juniorum eorum) 88), ober an ben Koniglichen Fiecus (censum quod ad fiscum persolvi solebant) 80), ober an bie Konigliche Gewalt felbft (ad partem regiam, - ad regiam potestatem, ad partem regis) 90). Sie wurben ferner nicht nach Sofrecht. vielmehr nach Bolferecht (secundum legem) 91) gerichtet, und jogen unter Anführung bes Gaugrafen aus ju bem Reichsbeere.

## S. 142.

Diefer Freiheit ungeachtet pflegten fie bennoch icon feit Bipbin's Beit mit ibren Rinbern und beren Rachtommen (cum filiis et posteris eorum - liberi homines et posteritas eorum) 92), und mit allen ibren Berbindlichkeiten, jeboch unbeichabet ibrer Freiheit (S. 110), veraugert und an andere Schusberrn in ber Urt abgetreten ju merben, baß fie bon nun an gmar frei bon bem biretten Ginfluß ber Gaugrafen fein, bie fruber an ben Roniglichen Riscus geleifteten Dieufte und Binfe aber an ihre neuen Schutherrn entrichten follten 93). In biefem Falle maren g. B. funf freie Leute (homines ingenui) im Elfag, welche an bae Rlofter Lucern 94); 21 freie Leute (liberi homines) im Breisgau unb einige freie Bineleute (censarii) im Thurgau, welche an bas Klofter Ct. Gallen 06); viele freie in mebreren Gauen anfaffige Leute

<sup>88)</sup> Dipl. von 840 bei Schoepflin, Als. dipl. I, 79.

<sup>89)</sup> Dipl. von 828 bei Nevgart, I, 196-197. Bgl. Cap. de villis e. 62. 90) Capit. von 864, c. 28. Capit. von 865, c. 8.

<sup>91)</sup> Capit. de villis, c. 4 11. 52.

<sup>92)</sup> Urf. von 840 bei Schoepflin, Als. dipl. 1, 79. Urf. von 828 bei Nevgart, I, 197.

<sup>98)</sup> lirf. bon 828 bei Nevgart, I, 197 ut liberi homines et postcritas eorum censum qued ad fiscum persolvi solebant, parti praedicti monasterii exhiberent, alque persolverent. - Nullusque vel a comitibus, vel a centenariis etc. Iltf. bon 901, eod. I. 519 ff lltf. pon 840 bei Schoepflin, Als. dipl. I, 79.

<sup>94)</sup> Urf. von 840 bei Beidichtefreund von Lucern, I, p. 8 u. 159 und bei Schoepflin, Als. dipl. L. 79.

<sup>95)</sup> Urf. von 828, 901 u. 904 bei Nevgart, I. 196 ff. 519 u. 581.

(liberi homines in pago -), welche an bas Rlofter Rempten 96), amei freie Leute (ingenui), welche an bie Abtei St. Gallen 97), anbere freie Gaubewohner, fogar Franken und anbere ingenui, welche an bie Abtei Brum 98), bie ginspflichtigen Freien auf bem Burichberge (in monte) bei Burich nebft bem Ronigehofe bafelbft, welche an bie Abtei Fraumunfter in Burich 99); freie Sanbwerter, welche an bas Stift St. Emmeram in Regensburg 1) veraufert worben find, und viele andere mehr. Daber findet man in fo vielen Grundberrichaften, wie biefes aus ben Immunitatsprivilegien bervorgebt, homines ingenui, homines franci unb homines liberi, welche meiftentheils wohl folche an jene Grundherrichaften abgetretene ichuspflichtige Leute gewesen find (§ 34). Da nun biefe homines ingenui und liberi auch noch, wie bemerkt, gins und bienftpflichtig maren und auch Binsleute (censarii) 2), zuweilen auch fiscalini 3), thre Grundbefigungen aber terrae censales und terrae tributariae 4) genannt worben find, fo haben fich viele bon ibnen mit ben grundborigen Fiscalinen vermengt und nach und nach unter benfelben verloren, wobei benn naturlicher Beife bie borigen Fiscalinen gewonnen, bie ginspflichtigen freien Leute aber berloren baben (S. 32).

<sup>96)</sup> Urf. von 882 in Mon. Boic. 31, 1, p. 61-62.

<sup>97)</sup> Urf. von 764 in Birtemb. Urfb. 1, 9. Ingenui tuo cummanent terram illam, — quaium servidium mihi fecerunt, talem fatiant vobis.

<sup>98)</sup> Urf. von 775, 815, 826 u. 841 bei Hontheim, I, 135, 136, 166, 175 u. 179.

<sup>99)</sup> Urf. von 924 bei Nevgart, I, 651. Idem in Zurich curtem (offenbar ber ichon im Jahre 858 abgetretene Königahof, cod. I, 284) — et XII vectigalibus, censibus in isto monte.

Urf. von 621 bei Pez, thes. I, 9 est quidam ingenuus faber, oujus uzorem et infantes do namus.

<sup>2)</sup> Urf. von 901 u. 904 bei Nevgart, i, 519 u. 581.

<sup>8)</sup> Urf. von 776 bei Hontheim, I, 186 sieut reliqui infra regna nostra habuerint fiscaiini, et antea in unumquemque pago habuerunt consustadiamen, möhrend bilgichen Leute, vocide hier fiscalini beifen, in andeern Urfunden bald franci bald ingemui genanut worden find. Urf. von 776, 816 u. 126 bei Hontheim, J. 185, 166 u. 176.

<sup>4)</sup> Capit. IV von 819, c. 2 bei Baluz unb Cap. 817, c. 2 bei Pertz. Capit. von 865, c. 8.

#### 3) Eigentliger Ronigebienft.

a) Roniasbienft ber freien Leute.

3m Magemeinen.

### S. 143.

Perichieben von biefem Königsbienste ber foniglichen hinterfassen und ber ichuppflichtigen Leute war berjenige Königsbienst, welcher in ber öffenflichen Gewalt selbst feinen Grund batte.

Uriprunglich, fo lange es noch feine öffentliche Gemalt, b. b. feine oberfte Schusberrichaft bes Roniges gegeben, bat es auch noch feinen Roniasbienft unter ben alten Bollfreien gegeben. Der pollfreie Dann pflegte amar von ieber feinem Ronige und feinen Bauptlingen Bich und Relbfruchte freiwillig gleichfam ale Chrengeichente au liefern und baburch beren Beburfniffen au genugen 5), auch, wenn bas verfammelte Bolt einen Beergug beichloffen batte, mit in ben Rrieg ju gieben Bon einem eigentlichen Dienftamange mar jeboch meber in bem einen noch in bem anberen Salle bie Rebe. Anfangs blieb auch nach ber Groberung ber Romerpropingen noch ber freie Germane bien ftfrei, benn es mar bloker Diffbraud, wenn auch von ben Franten zuweilen Steuern und anbere Leiftungen erbrekt worben finb . Geit ber Entftebung einer öffentlichen Gewalt als oberfter Cousberricaft bes Ronigs entftanb jeboch auch fur bie freien Leute eine Dienftpflicht. Die por ber Bolfermanberung bereits bestanbene Unterorbnung ber Befammtheit ber Freien unter bas Bolf und unter bie Bolfeperfammlung ift namlich feit ber Bolfermanberung auf ben Konig übergeaangen und zu einer Unterorbnung unter ben Ronig geworben.

Tacit. Germ. c. 15. Mos est civitatibus, ultro ac viritim conferre principibus vel armentorum vel frugum, quod pro honore acceptum, etiam necessitatibus subvenit.

<sup>6)</sup> Gregor. Turon. III, 38 Franci vero cam Parthesium in odio magno habrent, pro e o quo dei si tribata anteidicti regiu temporintizisset, cum persequi coeperant. VII, 15. Ipse coim cum Mummol praefecto multos de Francis, qui tempore Childeberti regis sensioris ingenut fiserant, publico Iribate subegit. Qui post mortem regia bi jusis spoilatus etc. V,

Und biefer Unterthanenverband ift feitbem bie Grunblage ber offentlichen ober Roniglichen Gewalt geworben, wie biefes Baul Roth . in feiner vortrefflichen Geidichte bes Beneficialmefene nachgewiesen bat. Much bie vollfreien Leute maren bemnach nun ber oberften Schutherricaft gegenüber ben ichutpflichtigen Leuten abnliche Untertbanen geworben. Bie alle einem Coutberrn unterworfenen Leute mußten baber nun auch fie bem oberften Schutherrn . alfo bem Ronig, bienen 1). Und ibre Dienite biefen gleichfalle Ronigebienfte (servitia Regis, servitia regalia \*) ober servicia potestati regiae) 9), ober auch offentliche Dienfte und offents lice Leiftungen (servitia publica 10) und functiones publicae 11). Und im Gegenfage ber borigen Dienfte, ju melden freie Leute nicht angehalten werben follten (nullum liberum liceat inservire - liberum quem servitio oppresserit), murben fie jumeilen auch gefetliche Dienfte genannt (sed liberi qui justis legibus deserviunt) 12). Bei ben Angelfachien nannte man ben öffentlichen Dienft, ju welchem außer bem Rriegebienfte auch noch ber Burg- und Brudenbau gebort bat, trinoda necessitas ober communis labor 13). Diefer öffentliche ober Ronigs: bienft feste allgeit eine Unterwerfung unter ben oberften Soutsberrn, also eine gewiffe Abbangigfeit und baber eine nicht mehr gang volle Freiheit voraus 14). Cammtliche Bollfreien befanben

<sup>7)</sup> Capit. von 803, c. 17 bei Pertz, III, 121. Ut liberi bomines nulium obsequium comitibus faciant, - excepto servitio quod ad Regem pertinet. - Epist. ad Ludovicum Reg. von 858 c. 14 bei Baluz, II, 116. Neque a comitibus vei fidelibus vestris pius studeatis quam lex et consuetudo fuit tempore patris vestri, de hoc quod de francis accipiunt, exquirere. Cap. pro Hispanis von 815, c. 1-u. von 844, c. 1 bei Baluz. 1, 550 u. II, 26 sicut caeterl iiberi homines - sicut caeteri franci homines.

<sup>8)</sup> Gregor. Turon. IX, 36. BgL 5. 49 u. 62-

<sup>9)</sup> Urf. von 863 bei Neugart, I, 338.

<sup>10)</sup> Gregor. Turon. III, 15.

<sup>11)</sup> Gregor. Tur. V, 28. Capit. von 812, c. 28 bei Balus. I, 547 - hostem et reliquas functiones publicas faciant.

<sup>12)</sup> L. Bajuv. Vi, S.

<sup>13)</sup> R. Schmib, gloss. v. trinoda necessitas.

<sup>14)</sup> Gregor. Tur. III, 15. Multi tunc filii senatorum in hac obsidione dati

sich daher nun seit der Bellerwanderung in einer Abhängiseti von em Könige als dem oberften Schimheren, wie diese anderwärts noch weiter entwickt werben soll. Bemerkt muß hier nur noch werden, daß der Königsbeinf irblie son der Derzug vor jedem anderen Dienlie, sogar vor jedem enderen Dienlie, sogar vor jedem offentlichen Boenfte ers dalten dat. Wer nämlich im Königsdeinft abwesend wert, durfte ungefrucht de Gericht ausbestehen 119. And hatte der herrichgelische Bogt in dem Falle Anspruch auf Verpflegungsgelber, wenn der leibe wegen des Königsdeinste versichnet war, die Gericht zu erschient von Lind zu dem stempte das publiedungservitüm) wurde jeder der Person des Königs zu leistende Dienst, also auch der Sobientia erzeichte 119.

Differ Zustand der Dinge hat sich im Laufe des 5. und 6. Aphfunderts, jedenstalls noch jur Werconigstichen Zeit gebildet. Ter Karolingische Herrschernamm kand ihn schon vor, nud Karl der Erosse hat densichen nach seiner Weise nur genauer geordnet. Rach diesen kinordnungen und nach bein alen herfommen hat nun der Königsdienst aus dereitet wesenstlich verfachenen Tingen bei knuden, wie es so son auch der Konigsdieheit in, mengeren Sinne nämlich aus densienigen Raturackesstungen und Deienstein, welche jur Beherten und Berpflegung des Königsdieftstund sienes Schriftsgefage nechwendig waren 18). In einem weiteren Sinne des Kortes wurden aber zum Königsdienste auch weiteren Sinne bes Kortes wurden aber zum Königsdienste auch des sienes gegen Erstellt und befringen Dessitzen der finne bes Weitungen gerechnet, welche die Gau-

sunt; sed orto llerum inter reges scandaio, a d servitiem publicum sunt addicti. Et quienque cos ad extodelendum accusient, servos aibi ex his fecit. Multi tamem ex eis per fogam edapsi, in patriam redderunt, nonnull in servitio sunt retentilos unterestantiques. Attalau nepose besti Gregorii L. episc., ad publicum servitium mancipalus est, custosque equorum destinatus.

<sup>15)</sup> L. Lothar. I, c. 76 u. 77. Cap. non 813, c. 8 bri Pertz, Ili, 188. Capit. apud Olonam, c. 82 u. 88 bri Baiuz, II, 827 u. 328.

<sup>16)</sup> Charta Dagoberti bri Schoepflin, I, 23. Egl. noch Cap. de vitiis, c. 16.
17) Gregor Tur. III, 15 — ad publicum servitium mancipatus est, custosque equorum destinatus.

Vita Hludowici Imp. c. 7 bri Perts, II, 610. Cap. von 808, c. 17 bri Perts, III, 121.

grafen und anderen Roniglichen Beamten in Anspruch nehmen burften, sobann ber Reichsbeerbienft nebft ben bazu gehörigen Lelftungen 19) und bie Gerichtsfolge 20).

Beberbergung und Bertiflegung bes Ronias unb iabrliche Geidente.

### S. 144.

Die Könige felbi pflegten zwar in ber Regel ihr Mbiteigquartier in ihren Königsbesein zu nehmen ") und his dealest in quartier in ihren Königsbesein zu nehmen ") und his dealest in Mbitische Bestietes dem Cant Gallen auf seiner Reise nach Rom, auf ihren Fronhösen einzulehren und sich deilest dem ihren Hosse auf ihren Fronhösen einzulehren und sich deilest dem ihren Hosse anten gehörig bedienen zu lassen pflegten "). König Ludwig hatte zu dem eine beit verleicheten Edalatien bestimmt, in welchen er abwechselten dem Binter zubringen wollte "). Werm es der in einer Broding an Königshösen vohr in biesen an hinreichenden Borrätsen seht, der ihren sieden der Borrätsen seht ihren Unterthanen "), am liebsen in dem Böhnungen der zeistlichen um betilichen Ernubeberren im "), oder sie lieben sich auf kösten bei dien

<sup>19)</sup> Cap. von 808, c. 17 bet Perix, III, 121. Capit. pro Hispanis von 815, c. 1, 5 unb von 844, c. 1, 6, 7 u. 9 bet Bal. I, 550, u. II, 26. Urf. von 889 bet Möfer, Dan. Gefc. I, 415, 417 u. 419.

Capit. Longob. von 801, c. 27. Capit. V von 819. c. 14 bei Baluz.
 Capit. von 817, c. 15 bei Pertz, Ill, 216. Capit. von 829, c. 5, eod.
 p. 854. Capit. von 812, c. 26 bei Baluz. I, 547, vgl. noch \$. 139.

Hincmar, Remens. annai. ad an. 874 bei Pertz, I, 497 consuctos mansionaticos Compendium adiit.

<sup>22)</sup> Dipl. von 818 bei Nergart, 1, 151 quod vidissent Pettonem monachum (fo hieß ber Burthfcofisheaute) mansionatioum facere Wolfleozo episcopo quande Romam pergebat, et deinceps ipsis rebus imperabat.

Yita Hludowici, c. 7 bei Pertz, II, 610 ordinavit qualiter in quatuor locis hiberna transigeret. — Quae loca sufficientem regio servitio exhibebant expensam.

Gregor. Tur. VI, 31. Chilpericus — Parisios venit, ubi cum resedisset, magnum dispendium rerum incolls intulit, vgl. noch VIII, 1.

<sup>25)</sup> Capit. von 809, c. 2 bri Pertz, Lil, 158. Mansionarius autem fa-

Brobingialen eigene Berbergen (heriberga) anlegen 26). Und bie Bewohner einer jeben Broving mußten in folden Gallen bei Strafe für bie Berpflegung bes Roniges und feines Gefolges forgen (beribergare) 27). Ale Ronig Chilperich feine Tochter gur Bermablung nach Spanien ichidte, mußte fie unterwege auf Roften ber einzelnen Begirfe unterhalten merben, und bie febr bebeutenben Roften murben burch Beifteuern (conjecturae) gebedt 28). Die Gaft: freundschaft gegen Reifende ift namlich bei ben Germanen eine alte Sitte und fogar icon eine Pflicht gemefen 28). Gie mar um fo nothwenbiger, fo lange es noch feine öffentlichen Berbergen ober Birthebaufer gegeben bat. Tenn bie Rlofter, welche bereite feit ben alteften Zeiten bie Armen und bie Fremben aufzunehmen und fur fie ju forgen pflegten, tounten boch nicht alle Reifenbe beberbergen und berpflegen 20). Bas nun aber ichon bei jebem Reis fenben Gitte und fogar Pflicht mar, bas mußte gegen ben reifenben Ronig eine um fo grokere Bflicht fein. Auch murbe bie Beberbergung und Berpflegung bon bem Ronig als ein Recht in Unfpruch genommen. Raifer Lubwig besuchte nach einander bie Rlofter bee beil, Dionpfine, Germanus, Stephanus und ber beilie gen Genoveba in und bei Paris, bann ben Grafen Datfrib von Orleans, und bie Rlofter Ct. Mignan in Orleans, Ct. Martin gu Tours und St. Aubin in Angers, und ließ fich von benfelben be-

clat — per mansiones spincoperum et abbatum et comitum qui actores non sunt, et vassorum nostrorum o tempore quando illis sentoni in jusis mansionibus non sunt. Cap. non 898, c. 8 tel Pertt, Ill, 5644. Ult patus imperatoris si de piscopie et comititius, secundum anilosus consuctudinem soltratur, tgl. mod. Cap. ten 896, c. 6, ecd. p. 498. Egl. 5, 74.

<sup>26)</sup> Capil. von 864, c. 37 bei Perts, ill, 498-499 nune istud heribergum non sine labore et dispendio fidelium nostrorum fieri fecimus etc.

<sup>27)</sup> Cap. von 811, c. 2 bei Pertz, Ill, 178.

<sup>28)</sup> Gregor. Tur. VI, 45. Adparatus quoque magnus expensae de diversis civitatibus in itinere congregatus est, in quo nihii de fisco suo Rex dari praecepit, nisi omnia de pau per um conjecturis

<sup>29)</sup> Meine Einleitung, p. 165 - 167 und Meine Geichichte bet Martenvers faffung p. 193 u. 194.

Urf. von 807 bei. Schoepflin, i, 105 ad portam monasterii in usus pauperum et hospitum pertinent.

berbergen und verpflegen 31). Die Bflicht ben Ronig auf feinen Reifen au bebienen murbe bei ber Befreiung von anberen Dienften fogar ausbrudlich porbehalten, fowohl bei ber Befreiung bon ben ben Beamten au leiftenben Dienften 32), als bei ben ben Rirden und Rloftern, g. B. bem Rlofter Safenried in Baiern, ertheil= ten Freiheiten 33). Die fur bie Berpflegung nothwendigen Anordnungen ju treffen mar Cache bes Reifemarichalle (mansionarius) (S. 74). Wie die Ronige bei ihren Unterthanen, fo febrten auch bie Grundherren notbigenfalls bei ihren Sinterfaffen ein. Und auch biefe mußten fobaun ihre herren (domini ober seniores) beberbergen und berpflegen. Bur frantifchen Beit tritt gwar biefe Berbinblichfeit ber Colonen weniger berbor, ale im fpateren Dittelals ter. Babricheinlich reichten bie eigenen Fronbofe ben Grundberren bamale noch bin, um barauf auf ibren Runbreifen einfehren au tonnen. Gie bedurften baber ber Silfe ihrer Sinterfaffen bamale noch nicht. Geit bem 9. Jahrhundert fcheint fich jeboch biefes geandert zu baben. Denn in ben Guterperzeichniffen aus bem 9. Jahrhundert wird biefer Berbindlichfeit ber Colonen (ber mansio und bes mansionaticum) icon febr baufig ermabnt 34).

#### §. 145.

Auf seine Berpstegung bes königlichen Hossacs bei bessen mungescheit in den Produigen begagen sich offenber auch die jähre lichen Abgaben der freien Erundbesster, die ann und donne, von denen is häusig die Voele ist. Sie hatten nämtlich wie es scheiten, eine boppelte Bestimmung, thelse eine kriegerstiche zur Beihijf det einem au unternehmenben Feldhause, und vurden zu bem Ende der Mobastung err Mary ein Mari-fielber oder auch bei anderen

<sup>31)</sup> Ermold. Nigell. V. 270-300 bei Pertz, II, 484 u. 495.

Cap. von 808, c. 17 bei Pertz, III, 121 ut liberi homines nullum obsequium comitibus faciant; — excepto servitio quod ad regem pertinet —
 Urf. von 832 in Mon. Boic. 81, I p. 63 n. 64.

<sup>34)</sup> Deberrojifer her Atteit Mrthen auß 9 sec. bei Secombet, Arcibi, II. 222 pro mansione decem mod ordei et octo den. bann 222, 223, 224, 226, 228, 229, 231 n. a. m. Glützeregichnig ber Abrei Prüm ben 588, §. 114 bei Beper, I, 197 debet ad proximum mansionaticum senioris. —

v. Maurer, Fronhof.

- 87) Auch bei ben Angelfacfen hatten bie freiwilligen Gaben biefe Beftimmung. Caut. II, 70.
- 88) Einhard ad an. 827 il. 829 bei Pertz, 1, 216 m. 218. Wormaciam venit, ibique habito generali conventu, et oblata sibi an una dona solemni more suscepit. Hincmar, Remens. annal. ad an. 874, cod. 1, 497. Generale quoque placitum tenuit, ubi et annua dona sua accepit etc.
- 89) Annal. Bertin. ad an. 896 bei Pertz, 1, 429 ad indictum placitum. Wormaciam venit. In quo cum dona annualia more sollto reciperet etc.
- 40) Annal. Bertin. ad an. 832, 833 u. 887 bei Pertz, I, 426 u. 480 dona annualia more solito suscipiens dona annualia ei praesentaverunt et annualia dona recipiens.
- 41) Capit. von 755, c. 6 tei Pert, III, 26. Et quise mutera ad palatium dare votoreinta, per misson suos hoc dirigani. Frotharius et eil. 21 bei Bouquet VI, 394, ad dona regia, que ad palatium dirgimus etc. Eve Tilfele von Britmis baite fine Edermaner un bas Opfinger ju Moden ju moden (Ltt. Eurbuigh bit Bouquet, VI, 560 ex rebus et Enculatiblus pissuis escelasie et episcopatus Remembra Aquis

<sup>85)</sup> Cap. von 807, c. 8 bei Pertz, III, 149. Omnes fideles nostri capitanei eum eorum hominibus et earra sive dona — ad condictum placitum veniant.

<sup>89)</sup> Annel Lauresham ad an 768. Annal Mettens ad an. 6991: Annal Fullenn ad an. 721 bit Pertx, 1, 116, 390 in. 346 in die autem Martis campo secundum antiquam consustudinem dona ilia illis regarili generale cum omnibus Francis secundum priscorum consustudinem concillum agebat — donce ad ohnibus op pilmatibus Francorum donariis acceptis — et ad Martis campum — semel in anna a popular ivaus, publica dona solieminete sid wödna bacceptic-bat etc. Hinemar, de ord. palat. c. 22 de donis annuis militum etc. 50 u. 36.

Urfprunglich sind biese jahrlichen Leiftungen wohl freiwillige Gaben, seit bem achten Jahrhundert aber schon mahre Königse bienste gewesen. Sie werben zwar nach wie bor dona, mu-

- 42) Urf. von 880 bei Bouquet, Vi, 564 u. 565.
- 48) Capit. von 755, c. 6 bei Pertz, Ill, 26. Et si aliqua monasteria sunt qui corum ordine propter paupertatem adimplere non potucrint etc.
- 44) Capit. III von 808, e. 2 und Capit. V son 808, c. 20 bei Perts, III. 116 in 121 quicaque in dona regia caballus destulerit etc. quicuaque in dona regia caballos praesentaverit etc. Frotharius, epist. 21 bei Bouquet, Vi, 938 dona regia, quae ad palatium dirigimus, pene quidquid ex optimis e quis habuinus etc.
- 45) Gregor. Tur. VI, 46. alii (Franci) aurum, alii argentum, nonnulli equos, plerique estimenta, et unasquisque ut pottii, do nativum dedit. 11rt. von 868 beit Neugart, I, 888 singulis annis cabaltum mum et scutum cum lancea pro dono regi.— 11rt. von 869 bei Neugart, I, 607. Statuinus, ut annuatim inde dona mostree sereintati veniunt, sicut de caeteris monasteriis, id est cavalli duo cum tot scutis et lanceis, 11rt. von 850 bei Bouquet, VI, 668 annuatim dona— sex librae argenti omni anno ad regiam cameram.— 1861. moți bie vențem Reten. 11rt. non 884 bei Rekhart, Fr. Or. II, 676—677 per singulos annos în festivitate B. Apri— convivium, ad qued dentur de rebus fraturum panis modit X vial modit X. frui er ches fraturum panis modit X vial modit X. frui proti solidorum XXX. aut pro co solidi XXX. diyesus I. cum lancea, coria II. tutdenque elities.

palatio nostro regis peragi et exobri solitum (uerat). Öin ankett bildop faitt zwei Wagen mit Rije nach Nachen zu liefem. (Monach Sungall. 1, 15 bei Pertz, 11, 787. Omnibus annis duas carradas talbus caseis plenas ad Aquasgrani miti dirigere ne praetermittas). Der Bildop fon Et. Temis foltti jötkich 2000 modil Wein an den hof liefern. (llet. Lubrigs bei Bouquel, VI, 541).

nera 46), munuscula 47) ober donativa 48) genannt, barunter aber chen fo wenig eigentliche Beichente verftanben, wie unter ben grundberrlichen Leiftungen, g. B. von Solgfubren, Lieferungen von Leinwand u. a. m., ober unter bem Stellen von Fronpferben, bei melden ebenfalls von donare gerebet mirb 40). Bene dona maren vielmebr, wie bie von ben unterworfenen Bolferichaften au entrichtenben Tribute, melde ebenfalle dans genannt worben find 60), jahrlich wiebertehrenbe Leiftungen, ju melden alle freien Grundbefiger verbunden maren st). Auch bei ben Angelfachien murben biefe urfprunglich freiwilligen Gaben amangeweise beigetrieben, bis Konig Rnut bas Bolt von biefem Drud befreite 62). Daber wird oftere ftatt donare, wie bei anberen Ab= gaben, auch solvere gebraucht und bie Abgabe eine Dienftpflicht (servitium) genannt 53). Und in mehreren Urfunden merben iene

<sup>46)</sup> Urf. von 696 unb 720 bei Brequigny, diplom. 1, p. 840 Nr. 283 unb p. 424, Nr. 304 mansiones, pastus, munera. freda. - Gregor, Tur. VI, 45. Franci vero multa munera obtulerunt

<sup>47)</sup> Marculf, II, 1. 48) Gregor, Tur. VI. 45

<sup>49)</sup> L. Bajuv, tlt. 1, c 14, \$, 1 u. 4 secundum quod habet donet. De triginta modiis tres donet. - Parafredos donent etc. Codex Lauresham, Ill, 212 donat parafredum, p. 214 huba servilis, quae donat in eensum pullum unum. p. 222 et donant camisile unum etc. Breviar. pon 812 bei Pertz, III, 177 de ligno donat carradas 10 - parafredum donat. Capit. pro Hispanis pon 815, e. 1 veredos donent unb von 844, c. 1 veredos donent, u. c. 9 aut veredos dare. vgl. oben S. 129.

<sup>50)</sup> Annal. Mettens. ad an. 758 bei Pertz, 1, 338. Saxones - et honores et dona in suo placito praesentandos, id est per annos singulos equos trecentos. Bgl. ad an. 752 cod. p. 881 polliciti sunt, se dare annis singulis regi In censu equos trecentos.

<sup>51)</sup> Hincmar, de ord. palat. e. 80 - propter dona generaliter danda aliud placitum - habebatur. Cap. von 855, c. 4 bei Pertz, III, 484 quae dona annualia aut tributa publica exigi debeant. Hincmar, op. II. 825 - vectigalia, quae nobiscum annua dona vocantur.

<sup>52)</sup> Cnut. II, e. 70.

<sup>58)</sup> Codex Lauresh. III, 214 solvant simile servitium. Bal. noch p. 216, 217 u. q. m Polypt. Irminon. IX, 8, XXII, 2, p. 77 u. 228 praevidet servicium et solvit caballum, et donat porcos lil. - Debet sol-

Leiftungen (munera und convivia) zu ben 3mangebienften gerechnet 64). Auch bie geiftlichen Stifter und Rlofter find au ibrer Entrichtung verpflichtet gemejen, wenn biefelben nicht wegen Armuth 56), ober wie bie Stifter Rempten 56), Samburg u. a. m. aus anberen Grunben bispenfirt worben maren 67). Gur fie namentlich find jene Leiftungen icon fo brudent gewesen, bag manche Rlofter baburd in folde Armuth verfauten, bak es ben Donden felbit an ben nothigen Lebensmitteln und Rleibungeftuden fehlte 58). Durch Ronigliche Privilegien murben baber einzelne Rlofter von biefen Abgaben und bem ihnen obliegenben Rriegebienfte befreit 59), unter Lubwig bem Frommen aber zu bem Enbe fammtliche Rlofter in brei Rlaffen getheilt, in folde, welche Abaaben (dona) und gu gleicher Beit Kriegebienfte leiften mußten, fobann in folde, welche Abgaben, allein feine Rriegebienfte ju entrichten batten, enblich folde, welche weber Abgaben noch Rriegsbienfte leiften, fonbern blog fur bas Bobl bes Reiches, bes Roniges und ber gefammten Roniglichen Familie beten follten 60). Da inbeffen bergleichen Be-

vere omne debitum — propter servicium quod praevidet donat inde caballum I

<sup>54)</sup> Urf. von 887 u. 898 in Mon. Bolc. 28, I, p. 78 u. 121 — munera aut convivia aut ullum coactum servitium accipere.

<sup>55)</sup> Capit von 755, c. 6 bei Pertz, Ill, 25. Et si aliqua monasteria sunt qui eorum ordine propter paupertatem adimplere non potuerint — hoc domno rege in notescat etc.

<sup>56)</sup> Urf. von 884 in Mon. Boic. 28, I, p. 27 ut nullus — dona annualia — requirere aut exactare praesumat.

<sup>57)</sup> Dipl. von 834 bei Bal. I, 684. Dona vero quae ex eadem cella nostris partibus dare aolebant, — perpetuo delegamus. Bgl. Urf. von 887 u. 898 in Mon. Boic. 28, I, p. 78 u. 121.

<sup>58)</sup> Annales Anianens. bei Bal II, 1092. Erant etiam quaedam monasteria ex eis munera militiamque exercentes. Quapropter ad tantam devenerunt paupertatem ut allmenta vestimentaque deessent monachis.

<sup>59)</sup> Annales Anianens 1 c. u. Dipl. von 884 bei Bal. I, 684 u. II, 1092.

<sup>60)</sup> Capit. von 817 bei Pertz, Ill, 228-225 — quae monasteria in regno vel imperio suo dona et militilam facere possunt, quae sola dona sine militia, quae vero nec dona nec militiam, sed solas orationes pro salute imperatoris vel filiorum eius et stabilitate imperii. Ru

freiungen bieße Königliche Begänftigungen geweien find, so wurden ite awweilen auch wieder entigene. So erhielt 1. B. die Abtei Korvei gleich urtprünglich dei ihrer Gründung durch Ludwig den Frommen im Jahre 815 die Ariegsdienfte und Algadenfreiheit verfüssen ".) Auch wurde diese Freitst is heirein noch mehrmale durch Ludwig dem Frommen selbst und durch Ludwig dem Teutschen der hildiget und die, wie es schiedt, won den Grafen nicht beodacktete Bortschift von der vertragen nicht beodacktete Bortschift von der Grunden Verlagen nicht beschaftete Bortschift von der vertragen kann der die Verlagen die Bortschift von der Verlagen nicht beschaftete Bortschift von der Verlagen die Verlagen der Verlagen der

Daß übrigens dief jährlichen Leistungen mahre Königsblenfte gewesen sind, geht unter Anderem auch noch aus dem Umstande hervor, daß diesten im halteren Wittelalter, z. B. in der so eher udsähnten Abeil Koreck, wirtlich so genannt worden sind, und dar ein dereichen Beist den serritium et militia gesprochen wird wir, wie in trüheren Zeiten von donum et militia. Teief jährlichen bestjungen waren meistentschelt, wie wir geschen haben, sin den Kriegsbienst oder zum Unterhalte und zur Verpfiegung des Hofes bestimmt. Sie waren aber öfters auch, zumal bei den Kriechen und Kriegen in der Gegenstellung für den hohnderen Kniegssiens



biefen befreiten Nofitern gehörte auch bas Alofter hafenrieb in Baiern, nach Urf. von 892 in Mon. Boic. 31, I, p 64 und Kemplen, nach Urf. von 894, eod. 28, I, p. 27.

Hist. transiat. S. Viti, c. 8 bei Pertz, II, 579. Eodem die remisit dominus Imperator eidem abbati omne servitium quod ad se pertinebat.

Urf. von 824 u. 873 bri Schaten, I, 51 u. 120.
 Urf. von 887 bri Falke, trad. Corb. p. 115.

<sup>64)</sup> Urf. von 887, 893 u 900 bei Schaten, I, 137, 154 u. 160. Urf. von 887 auch bei Falke, p. 488. Bal. Roth, Beneficialweien, p. 405 u. 406.

<sup>65)</sup> Dipl. von 1147 bei Schaten, I, 586 neque militia neque ulium servitium nobis aut regno debebatur — tam in militia quam in servitio.

<sup>66)</sup> Hincmar, op. Il, 325 causa suae defensionis regi ac reipublicae vectigalia, quae nobiscum annua dona vocantur, praestat ecclesia.

Augerbem murbe aber auch in biefen Beiten ichon ber Berfuch gemacht, bei ber Erbebung bes Ronias ober bei foniglichen Sochzeiten und bei anderen Geftlichkeiten bergleichen Gefchente von bem Bolte au begebren er). Dan nannte baber auch in biefer Beit icon bergleichen begehrte Beidente, wie im fpateren Mittelalter, Beben (petitiones ober precariae). Co follte bie Abtei Ct. Gallen im Rheingau (Rheinthal), wie feber andere freie Grundbefiger bafelbit, ohne alle Gegenleiftung (absque petitione et absque conductione) ihren Antheil an ben gemeinen Rugungen haben 68). Unb bie Konige Rarlmann und Rarl ber Dide verlieben einem Stifte mit bem Gute auch eine breifabrige Bebe (semper in tercio anno precariis), b. b. bas Recht von ben Sinterfaffen alle brei Sabre eine Bebe au erbeben 69). Wie bie dong annug murben bemnach auch biefe begehrten Geichente (petitiones und precariae) mit bem Grund und Boben auf Anbere übertragen, ober auch bie Grunds befiger bon ihrer Entrichtung befreit (f. 158).

Den öffentlichen Beamten ju leiftenbe Dienfte.

# §. 146,

Bon biefem eigentlichen Königsbienste verschieben waren nun beineigen Antura beiftungen und Deinlet, neiche bie Roniglichen Senboten, Gaugrafen und anderen Beamten und Diener bei Ihren Geschäftserien in ben betreffenden Amisbegirten und an das Königs bestager in Anspruch nehmen durften "9. Gie bestanden in bem Rechte auf Beherbergung, auf Berpflegung und auf bie nötigen Tanspertmittel.

<sup>67)</sup> Lex Romans Ulin. VIII, 4 bri Hänel, p. 157. Quando aliqua publica gaudia nunciantur, hac est aut eleracio regis aut nupitas aut barbatoria, aut aliqua alia gaudia, quod ad judices pertinet, silili Invidem ad populum nec dona nec nulla expendia exsequantur. 2831. Eduit, IV, 91, 964. 2.

<sup>68)</sup> Urf. von 890 bei Neugart, 1, 485 u. Mohr, I, 54.

<sup>69)</sup> Urf. von 881 bei Dumge, Nr. 9, p. 74.

<sup>70)</sup> Capit. V von 808, c. 17. Ut liberi homines nullum obsequinm comltibus faciant, nec vicarlis, — excepto servitio quod ad Regem pertinet, et ad heribannatores, vel his qui legationem ducunt.

Muf Beberbergung (hospitia 11), hospitationes 12), hospitalitas et susceptio 13), heribergare 14), mansiones 16) ober mansionatici und mansionaticae) 16) batten nicht allein bie Rbniglichen Ceubboten, bie Ronigeboten (missi domini) wie bie Roniglichen Gefanbtichaften (legatarii) 17) und bie anberen Beamten, welche im Dienfte bes Rouiges reiften 78) Anfpruch, fonbern auch noch alle geiftlichen und weltlichen Großen und anbere Leute (episcopi, abbates, comites seu vassi dominici vel reliqui homines) 19), fo wie bie Gefanbticaften (legationes) von fremben ober bem frantifden Reiche unterworfenen Bolferichaften 80) auf ihren Reifen an bas Rouigliche Soflager (ad palatium) unt von ba wieber gurud. Bum murbigeren Empfange folder Gefanbtichaften maren nach ben Anorbnungen Rarle bes Groken und feines Rach: folgere auf allen Sauptftrafen ftanbige Berbergen (mansionatica) auf Roften ber Provingialen eingerichtet und benfelben eigene Ronigeboten (missi) vorgefest, Auf ben übrigen Strafen follten außer ben Grafen, welche bon Amtemegen bagu verpflichtet maren (comes de suo ministerio missos aut legationes soniare), bie Brovingialen felbft bafur Corge tragen (soniare) 81). Daber fin-

<sup>71)</sup> L. Ripuar. tit 65, c. 8. Capit. von 855, c. 8 bei Pertz, III, 488.

<sup>72)</sup> Dipl. von 1173 bei Billens, Geich. von Munfter p. 84. 78) Cap. von 809. c. 22 bei Perts. Ill. 157.

<sup>73)</sup> Cap. bon 809, c. 22 bet Pertz, III, 157.

Capit. II von 812, c. 2 bei Baluz. Cap. von 811, c. 2 bei Pertz, III,
 178. Leges Caroli M. c. 128.

<sup>75)</sup> Capit III von 808, c. 17. Capit. Longob von 801, c. 45.

<sup>76)</sup> Capit. de villis, c. 11 u. 27. Capit. von 877, c. 20 bei Pertz, III. 540.

<sup>77)</sup> Galgburg. Formelb c. 42. Marculf. I, 11.

<sup>78)</sup> L. Ripuer. tit. 65, c. 3. Capit. III von 808, c. 17 Capit. lib. 3 c. 89.
L. Longob. III, tit. 4, c. 4.

<sup>79)</sup> L. Longob. III, tit. 4, c. 2, 5. Capit. Longob. von 801, c. 45. Capit. III von 808, c. 17.

<sup>80)</sup> L. Burgmed. it. 88, c. 3, 4. Capit von 823, c. 16 bei Balux. Cp., sen 825 c. 18 u ven 827 c. 16 bei Pertz, il., 245 u. 294, 6iin Ge-sandter der Britten (legatus Britanorum), der nicht zwiädteten fonnte, Gilt ebetrehretz umd vertriglei verben, maß Gregor Tur. V, 40, andagazis pascertur de publico, a rege praceptam est. Bgl. Cap. pro Hispain's von 815, c. 1 umd den 841 c. 1.

<sup>81)</sup> Capit, pon 828, c. 17 cf. c. 16 bei Baluz. Cap. pon 825, c. 19, pol.

bet man in manchen Städten eigene öffentliche Gebäude zur Aufnahme bes Königs und der fremden Gesandischaften 21). Und zumal die Bischöfte 22 und die Klöfter ließen eigene Herbergen für bis Bischinden errichten, so daß öfters eine eigene Grembenherberge schospitale nobilium nehm der Ammehrerberge schospitale pauperum) gand 22, au der Regel war jedech die Behrebergung er reisenden Beamten, wie die augsführten Stellen beweisen, eine gemeine Löft aller dames und Grundbestiger, von welcher nur allein die Königsbisch 22, und diesinigen Grundberrn ausgenommen geweiern sind, welche von dem Könige Befreiung erhalten batten 26). Und zumal die reichen Stifter und Klöster icheinen mehr als anbere Grundberrschaften schwer nier bieser Laft gelitten zu has ben 27).

## S. 147.

Mit ber Gerberge mar insgemein auch eine mehr ober weniger vollständige Berpflegung verbunden. Benigstens hatten barauf bie ermähnten Gefandtichaften ...), auch ber Pabst, wenn er über

<sup>18</sup> und von 827, c. 17, vgl. 16 bei Pertz, III, 245 u. 294. Capit. de villis, c. 27. Capit. lib 2, c. 17 cf. c. 16.

<sup>82)</sup> Cap. non 850, c. 7 fei Pertz, Ili, 407 quia publicae domus, quae in singulis civitatibus — antiquitus constructae fuerant. — quatinus nostris usibus, et externarum rentium lezationibus satis conerus.

<sup>88)</sup> Gesta Aldrici bei Baluz, misc. III, 107 hospitium — ad receptionem episcoporum et comitum atque abbatum sive cunctorum adventantium vgl. Url. bes Bifcofs von Revers bei Mansi, XIV, 927.

<sup>84)</sup> Bouquet, VIII, 578. Bgl. Bait, IV, 21 u. 22.

<sup>88)</sup> Capit. de villis, c. 27. Capit. von 864, c. 37 u. von 877, c. 20 bci Pertz, III. 499 u. 540.

<sup>86)</sup> L Ripuar. tit. 65, c. 3

<sup>87)</sup> Henschel, IV, 239 v. Mansionaticum.

<sup>88)</sup> L. Burgund. Iti. 88, c. 3, 4. Capit, pro Hispanis bon 815 c. 1 und von 844 c. 1. Capit von 823 c. 16 bei Balux. Cap. von 825 c. 18 et Petrat. III, 245. Rush bad ben October zu leifende obergeinim ift offenber von einer [olden Verpflegung zu verfieben. Cap von 801 c. 15 von 803 c. 17 u. von 875 c. 34 bei Petr, III, 85, 121 n 526, vgl. Henschel, v. obsequium, Nr. 3, IV, 685.

bie Alben tam \*\*), alle Königlichen Senbösten \*\*), dann die Gausten Picarien, Königsboten und anderen Königlichen Beausten \*\*), die nach Sof reifenden Bischöfe, Achte, Bajallen, Ministerialen und freien Leute aber nur dann Anspruch, wenn biestbot als Königliche Sembösten und fern den sirpen Beneficium reisten (quamdiu prope suum beneficium suerint — quando prope sunt de illorum domibus, nullum secipiant conjectum) \*\*10. Denn außerbem hatten sie, auch wenn sie in Geschäften nach hof ober in ben Krieg reisten, nur auf streis Rachtlager (mannio) \*\*3) und aus noch auf Kolfe under Krieg versten.

Die Berpflegung bestand in allem bemjenigen, was zum Uhrtafüt ber Reichnen nothwenbig war (omnia eis necessaria, solito more soniare faciant) \*\*). Juweiten werden die Galemäter (convivia) moß gang besonders genannt \*\*). Und da bies Alles in Bereichgeit gehalten werden mußte, fo nannte man bie Berpflegung selbst parata, und jemanden verpflegen paratam facere \*\*).

<sup>89)</sup> Thegan. c. 16 u. 17 bci Perts, II, 594. jussit missos suos obviam ire sancto pontifici cum salutationibus magnis, et servitia praeparare. — cum legatis suis, quibus praecepit ubique in itinere suo honestum servitium exhibere.

<sup>90)</sup> Capit. V von 819 c. 26 u. 29 bri Baluz Capit. lib. 4, c. 69. Capit. von 817 c. 26 u. 29 von 828 bri Perts, Ill, 218 u. 328. Salzburg. Rotmelbuch c. 42. L. Longob. Ill, tit. 1, c. 38.

Capit. V von 803 c. 17 bri Baluz. Capit. von 828 c. 8 bri Pertz. III.
 S29. Cap. pro Hispanis von 815 c. 1 u. von 844 c. 1 bri Baluz. L.
 Longob. III. tit. 6. c. 8.

<sup>92)</sup> Capi. V von 819 c. 26 u. 29 bei Baluz u. ben 817 c. 26 u. 29 u. von 828 c. 1 bei Pertz, III. 218 u. 528.

<sup>98)</sup> Cap. von 789 c. 4 von 850 c. 4 u. 5 bei Pertz, III, 70 u. 406. Cap.
Longob. von 801 c. 45 u. Cap. Pippini von 798 c. 4 bei Baluz. L.
Longob. III, 4, c. 2 u 5.

<sup>94)</sup> Cap. von 768 c. 6 bei Pertz, IV, 14.

<sup>96)</sup> Capit. de villis, c. 27. Cap. non 856 c. 6 bri Pertz, Ill., 438 missis transcuntibus accessar la ministrare.

<sup>96)</sup> Urf. bon 696 bei Bréquigny, I, p. 340, Nr. 238 ut mulles convivia, nec mansionis, nec paralas. Marcuil II, 1. Urf. ben 867 u. 898 in Mon. Boic 28, I, p. 78 u. 121.

<sup>97)</sup> Capit. pro Hispanis von 815, c. 1 u. von 844 c. 1 bei Baluz I, 549

Much bie Berpflegung und bie bamit verbunbenen Ausgaben (expensae) maren gemeine Laft ber freien Grunbbefiger 98), melde im Gangen genommen nach bem Sertommen in Anfpruch genommen werben fellten (homines illi qui antiquitus consueti fuerunt missos aut legationes soniare) 99). Rumal bie Stifter und Rlofter icheinen burch bie bei ibnen gefuchte Berpflegung gelitten und barum feit fo fruben Beiten Befreiung von jenen Laften nachgefucht zu baben 1). Erft wenn bas Bertommen nicht ausreichte, ober fur ben Gingelnen bie Laft ju groß mar, murben auch bie ubrigen Ginwohner in Unfpruch genommen. Gie brauchten jes boch nur Dach und Rach nebft Rener, Baffer und Brob ober Spreu gu ftellen 2). In ber Regel fcheint jeboch in biefem Falle, wenn bas Bertommen nicht ausreichte, ober bie Laft fur ben Gingelnen au groß mar, bie Berpflegung auf fammtliche Grunbbefiger bes Begirfes ausgeschlagen, und von biefen burch gemeinschaftliche Beltrage (conjectus) beftritten worben au fein 3).

u II, 26. Dipl von 775 u 815 bei Hontheim, I, 134 u. 166. Henschel, v. paratae V, 86.

<sup>96)</sup> L. Burgund. Ill. 88, c. 5 ef. c. 8. Capit von 829, c. 16 bit Balux. Cap. von 825, c. 18 min bon 827, c. 16 bit Pertz. Cap lib. 2, c. 16. Capit. pro Hispanie von 816, c. 1 unb von 844, c. 1 u. 9 bit Balux. Cap. von 866, c. 6 bit Pertx, Ill, 488 villas et cortes, unde regis expensa ministrari solita sit.

<sup>99)</sup> Capit. de villis, c. 27. Cap. von 898 c. 11 bri Pertx, III, 565 et secundum antiquam consuctudinem hospitentur. vgl. noc Cap. von 856, c. 6, eed. p. 438. Epist. von 858 c. 14 bri Balux, II, 116. oben S. 143.

<sup>1)</sup> Marculf. II, 1 app. Marculfi, c. 44. Biele Beifpiele bei Baip, IV, 19, Rot. 2.

<sup>2)</sup> Cap. von 855, c. 5 bri Petts, III, 485 sed neque indigense per solita loca tectum focum aquam et paleam hospitibus dennçare.— Bgf. nc6 Cap. von 789, c. 4 unb von 850, c. 4 u. 5, eod. p. 70 u. 406. App. Marculf. c. 10 nisi tantum mansionem et focum, panem et aquam largire.

<sup>8)</sup> Capit. bon 828, c. 8 bd Pertz, III, 329. De\_comitibue at vicaritis sorum, qui in aliquibus locis tantum accipiunt de conjectu populi ad minorem legationem, quantum ad majorem. Capit. V ron 808, c. 17. Capit. V ton 819, c. 26 bd Baluz. Cap. ton 801, c. 15 ton 808, c. 15, bon 817, c. 26 bd Ferst, III, 85, 121 u. 218.

Fur ben einen wie fur ben anberen Rall mar ber biebei gu machenbe Aufwand (dispensa, b. h. despence, depense 4), unb bie ju machenben Musgaben (expensae) b), je nach bem Range ber Beamten burch Ronigliche Berordnungen bestimmt. Rach einer Berordnung Lubwige bee Frommen bom Jahre 817 ober 819 follte ber Ronigliche Cenbbote, wenn er ein Bifchof mar, 40 Brobe, 8 Friichlinge (friscingae), brei Dobii Getrant (de potu modii tres), ein Comein (porcellus), 3 Subner und 15 Gier erhalten, wenn er aber ein Abt, Graf ober ein Minifteriale war, nur 30 Brobe, 2 Brifdlinge, zwei Mobii Getrant, ein Comein, 3 Subner und 15 Gier, und bie bloken Bafallen fogar nur 17 Brobe. ein Frifdling, ein Comein, ein Mobius Getrant, 2 Subner und 10 Gier 6). Richt felten murbe aber auch burch fpecielle bon bem Ronige 7) ober bon bem Major Domus ober bon einem anberen boberen Beamten ") ausgestellte ichriftliche Unweifungen (tractoriae, tracturiae, chartae tracturiae, tractatoriae ober litterae) 1), wie icon unter ber romifchen Berrichaft, fur ben eingelnen Rall festgefest, mas ben reifenben Beamten fur bie Sinund herreife 10) verabfolgt werben follte. Diefe Lieferungen be-

Cap von 817, c. 29 bei Pertz, III, 218. Capit. V, von 819, c. 29, bei Bal. 1, 619. Cap. lib. 4, c. 73.

Capit. von 823, c. 16 bei Baluz. Cap. von 825, c. 18 und von 827,
 c. 16 bei Pertz. — constitutam a nobis expensam. — Capit. lib. 2,
 c. 16.

Capit. V von 819. c. 29 bei Bai. 1. 619. Cap. von 817. c. 29 bei Pertz, III, 218. vgl. Capit. 828. c. 1 u. von 855. c. 16 eod. p. 828 u. 482. Galzburg. Formelb e. 42.

Capit. I von 819, o. 16 bei Baluz unb von 817, c. 16 bei Pertz, III,
 Cap. lib. 4, c. 90. Marculf, 1, 11.

<sup>8)</sup> Form. Bignon, c. 15.

<sup>9)</sup> Dipl. Chilperici et Bal, II, 898. Marcuif. I, 11. App. Marcuif. e. 10. Form. Lindenbr. c. 35. L. Longob. III, 181. 1, e. 88. Capit. I, von 819 c. 16. Capit. V, von 819, c. 26 tel Balux. Capit. von 817, c. 16 unb bon 817, c. 26 tel Perix, IV, 213 u. 218. Capit. von 865, c. 16 Sajkura, Grentfelind c. Temperature.

Solisburg. Formelbuch c. 42 hec omnia diebus singulis tam ad ambulandum quam ad nos in dei nomine revertendum — Marculf. I, 11.
 Translat. S. Alexandri, c. 4 bei Pertz, II, 677.

ftanden num nicht allein in dem für die Menischen nothwendigen Schweiner, Lamme, Hammel, Ziegen- und anderen sleich, Speck, Spanmels, Jügen- unden anderen sleich, Spihaern, Gutap, Guten, Jajanen und anderem Gestügel, sodann in Brod, Käle, Giern, Houlg, Erbsen und sondern Artuitern, sogar in Datteln (dactilas tantas), Pistacien (pistacies tantas) und Mandeln (amandola tantas), serner in Satz, Piespier, Oct, Giss, Dier, Bein, Hoss und anderen Archensbedirfulissen under 113, soudern auch in dem nöthigen Jutter sür vie mitgebrachten Thiere (vietus ad cadallos) 123, passus der pastus cadallorum 123, repastus 133, annona ad cadallos 113, herba 169 und sonum 131.

Die Art und Besie, wie bies Beiträge (conjectus) ersoben und vertheilt werben sollten, liegt noch im Tutteln. Ta es intelfen für manche Fälle vorgescheit war, das, was der Eingelne geliefert hater, auf alle Griendveliger verfelben Ortegemeinde unsezischlagen und dertycht werben sollte 19, so ist es wohl mehr als bloß wahricheinlich, daß jene Beiträge sammt und sonders eine Leift der kerteinden Derschefenden der Schrifte der der und londers eine Leift der kerteinden Derschefenden der Schriften der Begierte war.

Benn feboch bie ben öffentlichen Beamten zu leistenben Dienste burch eine strafbare handlung veranlaßt worben waren, so sollten jene Beitrage nur von ben ftrafbaren Leuten felbst erhoben wer-ben 19).

Dipl, Chilperici Regis bei Bal. II, 893. Marculf. I, 11. Salzburg. Formelb. c. 42. — Capit. von 828 bei Pertz, III, 328.

<sup>12)</sup> Marculf. I, 11. Salzburg. Formelb. c. 42.

<sup>13)</sup> Marculf. II., 1. Capit. lib. 1, c. 85. Capit von 865, c. 11 u. 16 bei Pertz, III., 502. Urt. von 696 bei Bréquiguy, I, 341 Nr. 288 fleht neben cinander mansiones, aut pastus aut paratas.

<sup>14)</sup> Testamentum von 721 bei Bréquigny, I, p. 428. Nr. 805 ad mansionaticos aut repastus.

<sup>15)</sup> Capit. V von 819, c. 29.

<sup>16)</sup> L. Longob. III, tit. 4, e. 3.

<sup>17)</sup> L. Burgund. tit. 38, c. 4. Marculf. I, 11.

<sup>18)</sup> L. Burgund, Ut. SR, c. 3. Et quod datum fuerti legatis, ei qui deții ab his qui intra terminum villae ipsius commanent, compensetur. nnb c. 4 — similiter a consisteatibus intra terminum villae lipsius, tam Burgundionibus quam Romanis, sine contradictione alique conferatur. Juramentum nacis Dei tom 1025 50 Petz. 17, 59.

<sup>19)</sup> Cap. von 808, c. 7 bci Pertz, III, 120, volumus ut isti missi nostri

Die töniglichen Beamten hatten die Beiträge zu erheben 29). Begreichte zu werben 21, denn lie hatten für die Lerchichten Amerijungen und Beiechte an fie gereichtet zu werben 21, denn lie hatten für die Lerchichten Beifunderen zu soniare faciant 23). Eisdem ministrare et adimplere procuratis) 23. Und jeber, der jenen Berbinklöftelten nicht nachfam, wurde geftraft und berfor sein Amt 29. Die Rönigsboten sollten jedoch dafür sorgen, daß die Töniglichen Beamten nicht mehr erhoben, als bie Kumeljung erfenagte 23).

#### Fronbienfte fur ben öffentlichen Dienft.

#### §. 148.

Mit der Beherbergung und Berpflegung, welche man im Gegenfahr zur evectio die hum anitas zu nennen pflegte <sup>20</sup>), hing auch die Herbeichaffung der nötigigen Tenahportmittel für den Konig, wenn er umherreiste, und für die reisenden Königlichen Beanten und Gesandten zusammen. Diese Tenahportmittel wurden im Allgemeinen evectiones <sup>27</sup>) oder ovectiones publi-



qui inae legatiene fungi debent, ab his heminibus conjectum accipiant qui in hoste pergere debuerunt et non perrezerunt. — necano ab omnibus praedictum conjectum accipiant, qui anno praeterito constitutam a nebis exercitalis itineris jussionem irritam fecerunt.

Cap. von 865, c. 16 bei Pertz, III, 508. Ut ministri comitum in unoquoque comitatu dispensam misserum nostrerum, a quibuscumque dari debet, recipiant, sieut in tractoria nestra continetur. —

App. Marcuif. 10. Marcuif. I, 11. Lindenbrog. 85. Translat. S. Alexand. e. 4 bri Pertz, II, 677.

<sup>22)</sup> Cap. de viilis, e. 27.

<sup>28)</sup> Marculf. I, 11. Lindenbr. 85.

<sup>24)</sup> Cap. von 817 c. 16 bri Pertz, III, 213. Men. Sang. il, 8, eod. li, 762.

<sup>25)</sup> Cap. von 866, e. 16 bri Pertz, III, 508. Missi autem nestri provideant, ne pre hae occasione inde ministri comitum amplius, nisi quantum in tractoria nostra continetur, inde exigant.

<sup>26)</sup> Marcuif. I, 11. Form. Lindenbreg. c. 85. Saigburg. Formelb. c. 42.

<sup>27)</sup> Dipl. Chilpericl Reg. bel Bal. II, 898.

cae's), sub vectiones's) eder auch seares genannt. Schar oder seare bedeuttet nämlich zwar im weiteren Sinne des Bortes seden Leinft, zu welchem freie und untries Gelonen, umd auch onligfreie Teute verfunden waren. Es den urden daher auch die Kriegse bienste und die herer feldst zweiten sahen auch es den beinfte und die herer feldst zweiten sehren genannt, umd ebehald sears 20 und exercitus 21), als völlig ziechhebeutend gedruckte, wie in höteren zielten noch das Bort hererichaen. Au engerne Sinn wurden seden der eine Setung oder einer Seitung for die Seitung der sinne Seitung oder einer Seitung der einer Seitung oder einer Seitung oder einer Seitung der einer Sei

<sup>28)</sup> Gregor. Turon. 1X, 9.

<sup>29)</sup> Capit. pro Hispanis von 815, c. 1 u. von 844 c. 1.

<sup>80)</sup> Chron. Moissiae ad 806, 810 u. 812 bei Pertz, I, 308 u. 309 und II, 258 u. 259. Bgl. noch Bait, IV, 515 n. 3.

<sup>81)</sup> Einhard, annal. ad. 806 u. 809. Chron. Moiss. ad. 806 bci Pertz, I, 198, 196, 308.

<sup>82)</sup> Chron. Moiss. ad 810 bei Pertz, II, 288. Karolus Imperator misit scaras suas ad marchas, et mandavit civitatem aedificare ultra Albiam. — Bgl. cod. 1, 309. Bgl. bamit Hincmar, annal. ad 869, cod. 1, 481.

<sup>83)</sup> Bervier, von 812 bei Perts, III, 177 mansi ingewuliss — scaram facit ad virum duceadum. — Serviles vero mansi — scaram facit. —
Glossa Monseens. bei Per, 1, 383. Angaria, scara, vel cinas, i. e. in equis vel in allis servitus. 1836 Ceptuffer, III, 381 ff. Registrum Prumenses und Cesararius fish. bei Boubbeni, 1, 686, mansa servitia. — modo scaram faciunt. — Scaram facere est D. Abbati, quando ipse jusserii, servire, et unuclum ejus seu literas ad locum sibi delerminatum deferre. 184 ft. 680, 685, 686.

<sup>84)</sup> Cap. von 811, c. 2 bei Pertr, III, 178. Ut non per aliquam occasionem, nec de Wards, nec de seara, nec de Warda, nec proberibergare. — Capit. II ben 812, c. 2 bei Baluz. ut non proaliqua occasione, nec vancta, nec de scara, nec Warda, nec proheribergare etc. Cap. IIB 8, c. 68.

<sup>35)</sup> Dipl. von 775 bri Hontheim, I, 134 nec scaras vel mansionaticos. — Dipl. von 815, eod. p. 166 vel scarvas aut conjectos. — Dipl. von

Stellung von Fronfuhren (angariae) 36), theile in ber Stellung bon Reit -, Bad - ober Bugpferben (veredi, paraveredi, paravaredi, parafredi, ober paravereda) 31), alfo in Bferbefronen Rach gemachtem Gebrauche follten bie Bferbe wieber gurudgegeben, und wenn fie beichabigt ober gefallen maren, ibr Werth erfett werben 38). Dieje Frondienfte ber freien Leute ftammen großentheils aus ber romifchen Berfaffung. Gie murben aber, ba bie meiften Romer Chuthoriae ober Cichutoflichtige ber Ronige geworben maren. bei ber Bermijdung biefer mit ben Germanifchen Bolferschaften, nach und nach zwar feine gemeine Laft, aber boch eine Regliaft ber freien Grundbefiger, ber liberi homines 39), ber freien Gaus genoffen (pagenses) 40), fogar ber Franten, ber Franci und homines Franci in ben Gauen eben fomobl 41), wie in ben Roniglichen Billen 42). Gidhorn behauptet gwar, bag biefe Frondleufte eine gemeine Laft aller freien Unterthanen, ber Germanen wie ber Romer, geworben fei 43). Da jeboch bie aus ber romifchen

<sup>826, 841, 856, 878</sup> u. 888, eod. p. 176, 179, 194, 215, 216, 227 u. 228

<sup>36)</sup> L. Wisig. XII, lit. 1, c. 2. Marculf. II, 1. Capit. von 744, c. 7 bei Bal. I, 158. ('apit. Longob. von 801, c. 20.

<sup>38)</sup> Capit. pro Hispanis pon 844, c. 1 in f. bet Baluz. 11, 27.

<sup>39)</sup> Capit. pro Hispanis von 815, c. 1. unb von 844, c. 1.

<sup>40)</sup> Cap. von 826, c. 10 bri Pertz, III, 256. Capit. lib. 4, app. III, c. 10 bri Baluz.

<sup>41)</sup> Capit. von 684, c. 26. Ut pagenaes Franci — debitos paraveredos secundum antiquam consuetudiacem nobis exsoirore etc. Capit. bon 865, c. 8 de omnibus cessibus vel paraveredis, quos Franci homines ad regiam potestatem exsoivere debent etc. Capit. por Hispanis bon 644, c. 1 ut sieut caterir Tranci homines — paratas faciant et ad subrectionem corum veredos donent elc mitò c. 9.

Capit de villis, c. 27. Epistola ad Ludovicum Reg. von 858 c. 14.
 bei Bai II, 116.

<sup>43)</sup> Cichhorn, Staats : u. Rechtsgeich S. 88 u. 171, p. 476 u. 782.

Berfaffung abftammenben Fronbienfte (angariae und paraveredi) uriprunglich. auch unter ben Meropingern noch nur von ben romifden Grundbefitern geleiftet ju merben brauchten, fo fcheinen fie in abnlicher Beife wie bie Grundsteuer firirt morben und baburch eine Reallaft geworben ju fein (s. 131 u. 132). Wober es fich auch erflart, marum nicht alle Grundbefiter fronpflichtig maren 44), warum vielmehr auch biefe Frondienfte nur nach bem Berfommen (secundum antiquam consuctudinem) begehrt 45) unb baber nach ben frondienftpflichtigen Grundftuden von ben toniglichen Beborben geforicht und biefelben fobann genau verzeichnet merben follten 46).

#### §. 149.

Bu ben freien, jeboch icharmerfoflichtigen Grundbefigern geborten auch die scararii und scaremanni in ber Mbtei Brum, in ber Abtei St. Marimin bei Trier u. a. m. Ramentlich rechne ich babin auch die herescarii in Frantreich 47) und die Inhaber ber Scharhufen (proventus mansi, qui scharhube dicitur) im Graftifte Daing 48) und ber Scarhuven 49) und ber Ridehuven 80) im Graftifte Trier, welche bem Grabifchof ein Caum: roft, ein Reitpferd ober einen Boten ftellen mußten, wenn berfelbe an ben Sof bes Raifere ober über bie Mipen gieben wollte, ober fonft eines Boten bedurfte, und beren urfprungliche Beftimmung aum Rriegebienfte nicht zweifelhaft fein fann 51). 2(18 ehemale reichofreie Leute maren nämlich biefe Scharmannen feiner Grund: berricaft, alfo auch feinen grundherrlichen Leiftungen 52), mohl

<sup>44)</sup> Cap. von 826, c. 10 bei Pertz, Ill, 256.

<sup>45)</sup> Capit. pon 864, c. 26. Capit. de villes, c. 27.

<sup>46)</sup> Cap. von 865, c. 8. Ut missi nostri de omnibus - paraveredis inquirant et - diligenter de singulis comitatibus cuncta describant.-Bgl. noch Cap. bon 826, c. 10 cit.

<sup>47)</sup> Polypt. Irminon. app. III, 18 n. 19, p 400 n. 408. Henschel, III, 658,

<sup>48)</sup> Dipl. von 1277 bei Guden, I, 760.

<sup>49)</sup> Beisthum aus 13 sec. bei Lacomblet, Ardio 1, 311, 322, 331, 364 u. 365. 60) Beisthum eod. p. 881 u. 382.

<sup>51)</sup> Beisthum eod. p. 300 u. 374.

<sup>52)</sup> Beristr, Prumens, 6, 3 bri Hontheim, 1, 666. Sunt ibi scararii duo. 28 b. Maurer, Fronbof.

aber Ronige : und Grafenbienften (opera regalia, und opera imperalia vel comitialia 52) und Charmerten (scarae) unterworfen 54), woher fie auch, jum Unterschiebe von ben eigentlichen Grundborigen und Unfreien, ale blog Scharwertpflichtige ibren Ramen scararii und scaremanni erhalten zu baben ichet-Mle reichsunmittelbare freie Leute batten fie freien Berfebr mit ben übrigen Reichsleuten, und fie burften fich in ben reichsunmittelbaren Territorien und Reichoftabten nieberlaffen, mo fie immer nur wollten 55). Auch ftauben fie, nach ben fo eben ermabnten Immunitateprivilegien von ben Jahren 970 und 990, bie gu ihrer Abtretung an ihre fpateren Immunitateberrn bireft unter ben Gaugrafen und unter ben übrigen Ronigliden Beamten. Durch ibre Unterwerfung unter einen Immunitatoberen borte nun zwar ibre Reichsunmits telbarteit auf. Gie murben wielmebr Couppflichtige ihres neuen Banbes- ober Coutherrn und beffen Diener ober Minifterialen, g. B. in ber Abtei Brum Diener ber Abtei, (servientes sancti Salvato-

qui similler servinat, nist quod suales, nec pullos, nec ora solvani, lignarium non faciunt etc. \$.15 p. 669 qui ante servile servilium faciebat, et modo scaram facit. — Similiter — et scararii facient. Gintervergichniß ven 698 \$.8 u. 16 bei Beper, 1, 147 u. 161.

<sup>53)</sup> Dipl. von 990 bei Beper, I, 318 f. bel Hontheim I, 328.

<sup>54)</sup> Registrum Frumense §. 2 bei Hontleim, 1, 666. — lubet manum unum, qui similler searam fach, sieut casteri's exparti. 1, p. 664 ieneatur noble curvadas seere; son solum manstonarii (öftit eficient) verum et seararii, 1 des ministeriales, morauß jut gleider zich berreggeht, baß die Satumanure von den Briggen Gelonen erricheten morau. Byl. mod. p. 15 p. 660 un bie Rete 52.

<sup>55)</sup> Dipl. von 970 bei Bontlein, I, 307 in praedicta Trevireum urbe alique imperii nostri civitalbus, vel praedevirs habitandi, au conditione, qua et nostra imperialis familia, habeal licentiam quam et ema per habeba, intrandi, et examali, vendid et em endi, poscendi, et adoquandi, praedia regalibus familism muto odandi, et als pista accipiendi mutou eta dipl. von 990, sod p. 225 umb 25 cpr. 1, 221 m. 315; — scarari — et in singuis civitalbus regulatos republis vel praedectorisi liberam potentalem habitanti intrandi et exeundi, vendendi et emendi, pascendi et adaquandi, etique opera imperialism et constituita quandi.

ris ober servientes ecclesiae) 56), ebenfo in ber Mbtei St: Marimin in Trier (servientes qui scaremanni dicuntur) 57); ober Minifterialen (scararii, id est ministeriales, - scararios modo ministeriales appellamus - de scarariis sive ministerialibus) 58), ober ministri und meliores ecclesine 59). Und fie murben ben milites familiae gleichgeftellt 60). Gben folde ichus ober bienftpflichtige Leute maren offenbar auch bie porfin ermabnten herescarii in ben frangofifcen Abteien und bie Inbaber bon Scharbufen in ben Graftiften Maina und Trier. Und bie Dienfte und Charmerte, welche fie fruber bem Reiche geleiftet , leifteten fie nun ihrem Cout- ober Dienftherrn 61). 3m Uebrigen blieben fie aber nach wie bor perfonlich freie, feiner Grund: berrichaft und feinen grundherrlichen Leiftungen unterworfene Leute 62). Auch ftanben fie nicht unter bem berrichaftlichen Bogte, vielmehr bireft unter ihrem Immunitateberrn und Dienftberrn und unter bem von biefem felbst prafibirten Gerichte, in ben Abteien St. Marimin in Erier 63). Unter bem berrichaft-

<sup>56)</sup> Judielum von 1102 ober 1108, § 11 u. 12 bei Hontheim, I, 481. unb Beper, I, 465. Urf. 1116. Honth. p. 502, Beper, p. 496.

Dipl. von 1056, 1084 u. 1112 bri Houtheim, I, 399, 400, 484 u. 495. bri Beper, I, 401, 489 u. 484.
 Registr. Prumens. 5, 1 u. 6. unb Caesarius 6, 1. bri Hontheim, L. 664.

<sup>666</sup> u. 669. @üteretz; von 893, \$. 3 u. 6 bei Bester, 1, 147 u. 148. 59) Dipl. von 1056, 1065 u. 1112 bei Hontheim, p. 400, 409, 410 u.

<sup>59)</sup> Dipl. bon 1056, 1065 n. 1112 bei Hontheim, p. 400, 409, 410 n. 496. Beyer, I, 402 n. 484. ministros, qui scaremanni dicuntur, et qui meliores sunt ecclesiae. —

<sup>60)</sup> Urf. von 1084 bei Hontheim, 1, 484. Beger, 1, 489. Servientes excipimus, — quos scaremannos vocamus. — cum ceteris nostre familie militibus servire debent.

<sup>61)</sup> Dipl. von 990 bei Hontheim, p. 328. Beger, I, 319. Bannum et fredum nulli, nisi abbati, persolvat etc. llrf. von 1116 Honta. p. 502. Beger, I, 496.

<sup>62)</sup> Caesarius bei Honth. I, 669. de scarariis sive ministerialibus, qui magnam libertatem habere se dicunt, et satis parvum servitium de suls feodis se debere recognoscunt. Bgl. Note 52.

<sup>63)</sup> Dipl. bon 990, bei Hontheim, p. 328. Advocati quoque constituti in villis corum, nec cum hominibus illius loci, qui vocantur scararii nisi in praesentia abbatis, vei ejus propositi, placidum

lichen Bogte ftanben sie, wie andere freie nicht grundhörige Leute, nur dann, wenn biefer, wie 3. B. in der Weie En Marimin, den Königsbann und mit biesem die Hientliche Gewalt ers balten hatte und soweit der Königsbann reichte \*3). Endlich war ihnen auch der freie Berkel; in der soeben erwöhlich wordigen Bente und Ministerialen waren bennach von anderen Landiassen deutst und Ministerialen waren bennach von anderen Landiassen der Gerbaupt günstigeren. Warten und noch in hörtern erkalten, der Freigelt überhaupt günstigeren. Warten eich deuch noch in hörtern erhalten. Aus ihnen Pfetgeten dei untergeordienten Martbeamten genommen zu werden. Daher wurden bies siehen fich inter Geharm an en und Schernen genannt \*40), woraus iedes nicht mit Justig und Anderen gefagert werden barf, daß sie in nothwendiger Beziehung mit den Warten gefanden, und außer dem Martbeamten sieh den Warten gefanden, und außer dem Martbeamten fachen, und außer dem Martbeamten fachen wie dassen wie werden beien Martbeamten gefanden, und außer dem Martbeamten fachen, und außer dem Martbeamten fachen, und außer dem Martbeamten gefanden, und außer

habere praemmant, bannumque in placido cum scarariishominibus habbon on advocatus, sed abbas accipiat colopi, ton 1066, p. 400. Servientes reo, qui scaremanni dicuntra, nulli advocato, pisi scaremanni omen 1084, p. 484. Hi (scaremanni) omm — nullique advocato, viei domino (cimente propried denibodire, p. 485. Hi (scaremanni) omm — nullique advocato, viei domino (cimente propried denibodire, p. 485. Hi (scaremanni) omm — nullique advocato, un di denibodire propried denibodire propried denibodire propriedico. Unit. von 1112, p. 485. gratium suorum, subjacero pidicio. Unit. von 1112, p. 486. gratium suorum, subjacero pidicio. Unit. von 1112, p. 486. gratium suorum, subjacero pidicio. Unit. von 1112, p. 486. gratium suorum, subjacero pidicio. Unit. von 1112, p. 486. gratium suorum, subjacero pidicio. Unit. von 1112, p. 486. gratium suorum, subjacero pidicio. Unit. von 1112, p. 486. gratium suorum, subjacero pidicio. Unit. von 1112, p. 486. gratium suorum, subjacero pidicio. Unit. von 1112, p. 486. gratium suorum, subjacero pidicio. Unit. von 1112, p. 486. gratium suorum, subjacero pidicio. Unit. von 1112, p. 486. gratium suorum, subjacero pidicio. Unit. von 1112, p. 486. gratium suorum, subjacero pidicio. Unit. von 1112, p. 486. gratium suorum, subjacero pidicio. Unit. von 1112, p. 486. gratium suorum, subjacero pidicio. Unit. von 1112, p. 486. gratium suorum, subjacero pidicio. Unit. von 1112, p. 486. gratium suorum, subjacero pidicio. Unit. von 1112, p. 486. gratium suorum, subjacero pidicio. Unit. von 1112, p. 486. gratium suorum, subjacero pidicio. Unit. von 1112, p. 486. gratium suorum, subjacero pidicio. Unit. von 1112, p. 486. gratium suorum, subjacero pidicio. Unit. von 1112, p. 486. gratium suorum, subjacero pidicio. Unit. von 1112, p. 486. gratium suorum, subjacero pidicio. Unit. von 1112, p. 486. gratium suorum, subjacero pidicio. Unit. von 1112, p. 486. gratium suorum, subjacero pidicio. Unit. von 1112, p. 486. gratium suorum, subjacero pidicio. Unit. von 1112, p. 486. gratium suorum, subjacero pidicio.

<sup>64)</sup> Dipl. von 1064 bei Bontheim p. 397. Advocatus qui bannum a regin manu ususepit. - snper praedia et mancipia corum, qui scaremanni dicuntur, ... placitabit. Dipl von 1066, cod p. 400 Beyer, I, 402 u. 404. — advocatus vero — allique successores lpuis, qui bannum a regin annu susuceprint, — supra praedia et mancipia corum, qui ministri, vei scaremanni dicuntur, — placitabunt et Delle turbito Sch Honhte, 400. Dever, I, 418. Advocatus —, qui bannum a regia manu habuerit, — super praedia et mancipia corum, qui ministri vei scaremanni dicuntur — placitabit.

<sup>66)</sup> Dipi. von 970 u. 990, bei Honthelm, p. 307 u. 328. Beyer, I, 291 u. 818 f.

<sup>66)</sup> Meine Beichichte ber Martenverfaffung, p. 52 u. 257. von Fürth, Minifterialen, p. 221—227.

#### S. 150,

Außer ber Beberbergung und Berpflegung bes Ronigs und ber foniglichen Beamten und aller anberen im Dienfte bes Ronigs Reifenben, und außer ben ihnen und fur ben öffentlichen Dienft nothwenbigen Spannbienften, gehörten aber gu bem Ronigebienfte auch noch andere Dienfte und Leiftungen ber freien Leute fur offentliche Zwecke. Die freien Leute waren namlich auch verpflichtet gum Bruden: und Stragenbau und jur Musbefferung ber Staatsbruden (pontes publici), ber Staateftragen (stratae) unb ber übrigen öffentlichen Wege (vine publicae) beigutragen 67). Gbenfo gur Unlage und gur Erhaltung ber Schleugen (scusne) 68), gum Bau und jur Reparatur ber fonigliden Ballafte (palatia nostra) und ber anberen öffentlichen Gebaube (domus publicae) 60) und ber Rirchen 10), Anlage von Bruden und Dammen über bie Gumpfe und Moore 11) und gur Anlegung von anderen abnlichen Werten (de pontibus vel reliquis similibus operibus) 72), bann aur Uebernahme von toniglichen Botichaften (missaticum regium) und von Gefandtichaften außer Lanbes (si extra patriam est legatio peragenda) 73). Damit mar febod bie Dienftpflicht ber freien Leute noch nicht ericopit. Denn fie maren auch noch zu anberen öffentlichen Tienften (aliae publicae functiones - et reliquae functiones publicae) verpflichtet, wenn biefe nach bem Sertommen begehrt werben fonnten 14), ober wenn es bas öffentliche Bohl

<sup>67)</sup> Cap. ten 769, c. 4, ten 789, c. 9, ten 808, c. 18, ten 817, c. 18, ten 817, c. 17, ten 820, c. 8, ten 821, c. 11 in. 12, ten 829, c. 11, ten 834, c. 4, ten 834, c. 27 ii. ten 877, c. 7, bci Perti, ill, 42, 71, 111, 215, 218, 229, 230, 352, 429, 495 ii. 538. Cap. ten 813, c. 37 iii. 39 bt Balux, [1]

<sup>68)</sup> Cap. von 813, c. 35 cit. bei Balux. Das angebliche Kanter Gaurecht. 69) Cap. von 850, c. 7, von 850, c. 6, 7 u 8, von 856, c. 7 und von

<sup>877,</sup> c. 32 bri Pertz, III, 405, 407, 438 unb 541.

Cap. von 782, c. 4, von 856, c. 9 bri Pertz, III, 42, 488.
 Cap. von 864, c. 27. ad pontes ac transitus paludium operentur.

<sup>72)</sup> Cap. von 808, c. 18 bei Pertz, III. 111.

<sup>73) 3</sup>mei Urt. von 887 bei Falke, p. 115 u. 489. Baib, IV, 33 u. 34.

<sup>74)</sup> Cap. von 820, c. 4 bei Pertz, Ill, 229.

(status et utilitas regni) erheischte (18). In der Regel sollte jedoch auch bei biefen Tiensten und Leistungen das hersommen und die alte Gewohnheit (antiqua consuetudo) berücksichtigt und beachtet werden (19).

## S. 151.

In der Regel sollten nämlich alle diese Frondienste und Scharwerte nur nach dem Herkommen (secundum antiquam consuetudinem 17), nach der lex et consuetudo 18), oder per loca consuetudinaria 18), also in herkömmlicher Neise geleistet werden.

Außer biefen auf ben Grundfiden rubenden Reallaften hat es inbessen auch end andere Fronen gegeben, welche weniger auf ben einzelnen Grundsstuden, als auf bem gaugen Begirte eber auf bem gangen Lande geruht haben, und mittelst Beiträgen (conjectus) bestimtte mußeten so.

Die Falle, in welchen folde Beitrage in Unfpruch genommen werben burften, hatte offenbar bie öffentliche Gewalt, b. h. ber Raifer felbft ju bestimmen. Rarf ber Große ließ bie geringeren

<sup>75)</sup> Cap. von 798, c 28 bei Baluz. I, 547. L. Longob III. 9. c. 3

<sup>76)</sup> Cap. von 782, c. 4, von 803, c. 18 u. von 864, c. 27 bri Pertz, III, 42, 111 u. 495.

<sup>77)</sup> Cap. von 864, c. 26 bei Pertz, III, 495. Capit. von 820, c. 4, eod. p. 229. juxta antiquam consuetudunem. Dgl. Capit. de villis, c. 27. homines illi qui antiquitus consueti fuerunt etc.

<sup>78)</sup> Epistola ad Ludovicum Reg. von 858, c. 14 bei Bal, II, 116.

Dipl. Chilperici Reg. bei Bal. II, 893. Marculf. I, 11. Form. Lindenbr. c. 35.

<sup>800</sup> Dipl. ten 175 bei Houlicius, I, 134 u. 136. searas vol mansionations, seu conjectos 1 am de carrigie (Getumegunq qua mque de parafredos Dipl. ten 815, eed p. 160. scarzas aut conjectos 1 am de carris, quam etiam de parafredis enactandis. Dipl. ten 836, p. 175 u. 176. nec searas vel mansionaticos, seu conjectos 1 am de carrigie, quamque de parafredis exigerea una catare. Dipl. ten 841, eed p. 179. nec scarza vel mansionaticos, seu conjectos 1 am de carrifigio, quam de parafredis exigerea conjectos 1 am de carrifigio, quam de parafredis exigere etc Egl. neó dipl. ten 866, 878 u. 888, eed, p. 194, 215, 216, 227 u. 228. Mis biel de Retting finale tuna amb bei Deven.

Mulagan (labores minores) von Wegen, Tämmen, Brüden, Göfffen a. d. d. m. von ben Evafen vurch fire Untergebene, ossenstatellt Beilitägen (conjectus) oder nach dem Hertsebene, ossenstatellt Beilitägen (labores majores) ließ er ader entweber auf eigene Kössen aushähren, oder er 203 zu dem Kwebe, 2.B. zu dem Bau der großen Brüde über den Refen is diene, d. B. zu dem Bau der großen Brüde über den Refen de Kristiken bei Mains, die eistlichen und weltsichen Ereise bete Kristiken der Kanad zwissen der Witsmißt nub Rednitz, durch welchen dere Kristiken ist der Tonan bestweiten deren sollte, dergestellt werden 2. Auch zum Sau und zur Ansischmückung seiner Palässe nub Kristien in Auchen a. a. m. auch Kart der Große die deistieden und weltsichen Ereise des Beises, inwehindere aus alle diejenigen, wecks Beneficien erhalten derschen der Kart der Ereise da alle diejenigen, wecks Beneficien erhalt ten hatten, in Anspruck 23. Med dum Großen des Neiches, inwehindere aus da alle diejenigen, wecks Beneficien erhalt ten hatten, in Anspruck 23.

#### C. 152.

Alle diese dem König, den ressenden Wamten und Schandten und im dsseulichen Interesse von den freien Grundbestigern geschule deten Naturalststungen und Dienste waren, da sie für den öffentlichen Tienst getragen werden musten, öffentliche Dienste servisia publica 400 und functiones publicaes 401 oder auch

<sup>81)</sup> Monach Sangall. 1, 30 tel Perts, II, 745. Fuit consuctud oin Illis temporibus, tu ubicumque illiquod opus ex inperiali pracepto faciendum cesset, siquidem pontes vel naves, aut trajecti, sire purpatio seu stramentum, vel impiello occonorum illinerum, ac comites predictos es consucreta incurrio est officiales suos exequerentur in minoribus duntazal laboribus; an antoribus suame, et maxime noriter extremedia, percentur esta productione.

ducum vel comitum, nulius episcoporum vel abbatum excusaretur aliquo modo. Cujus rei testes adhue sunt areae poutis Mogontiacensis. — 82) Annal. Lauresh. ad. 793. Annal. Einhard. ad. 793 bei Perts, 1, 35

u. 179. 83) Monach. Sangall. I, 30. Einhard, vita Karol. c. 17 bci Pertz, II, 452 u. 745.

<sup>84)</sup> Frothar epist. 11. Bouquet, VI, 390.

<sup>85)</sup> Urf. bei Bouquet, VIII, 511. Bgl. Waiß, IV, 25-33.

<sup>86)</sup> Capit. Longob. von 801, c. 20. L. Longob. II, tit. 44, c. 2. 11rf. von 882 in Mon. Bolc. 81, I, p. 64.

Königsbienste (servitia regalia). in, functiones regalae. in ober obsequia regalia), weil sie sir ben Teinst bes Königs bestimmt, und nur von dem König und in dessen Dienste in Inspud genommen werden durften "). Daher war es dem Gaugrassen mit auberen Königlichen Beamten verdoten, sir ihren Privatdienst (ad suum opus) in jolche Transportmittel und herbergem mit ober ohne Berpfiegung, ober ingend einen anberen Dienst (servitium ober obsequium). ober aubere gemelne Spann: und handbesselft fich sich "10, auch nicht einmal sir bes Königs Kristafeligume

88) Capit. pro Hispanis von 844, c. 1, 6, 7 Bal. & 149.

<sup>87)</sup> Capit. von 820, c. 4 Capit. Pipini von 793, c. 28 bei Baluz, I, 647. L Longob. III, tit. 9, c. 3 Bgl. oben \$. 143.

Capit. von 805, c 15 und von 805, c. 8 bci Pertz, III, 134 u. 136.
 L. Longob. III, 1, c. 13.

<sup>90)</sup> Cap. von 805, c 16 und von 805, c 13 bei Pertz, III, 184 u. 136

<sup>91)</sup> Dipl. 200 675 bei Valssete, hist. de l. nag. 1, 128 sed paribus consilie et ad servitium regis exercendum -, comili regalem servitium persolvi debast etc. Capit. V 200 808, c. 17 bit. Balux, bei terts. III, 121. Ul. liberi homiens nullum obsequium comilibus faciant, nec vicarlis --, excepto servitio quod ad Regem pertinet etc.

<sup>92)</sup> Capit. de villis, c. 11. Ut nullus judex mansionaticos ad suum opus, nec ad suos canes, super homines nostros atque in forenses ([o liefl Guérard, comment. p. 14 richtiger flatt forestes) nullatenus prendant.

<sup>98)</sup> Capit. pro Hispanis von 2015, c. 5, bei Baluz. — neque cos sibi (ccl. comiti) vel hominibus suis aut mansionaticos parare, aut veredos dare, aut ultum cessuon vel tributum aut obsequium, praeter id quo d jam superius comprehens um est, firentare cogat. Epsit. von 2070 in Pertra III, 1150. Perrenti ad aures ciementien enotrae, quod aliqui duces — mannionaticos et parraredos accipiant. — Capit. pro Hispanis non 844, c. 9 bri Baluz. neque cos sibi vel hominibus suis aut mansionaticos parare, aut veredos dare, aut ultum cenuum vel tributum sui servitium, praeter id quud jam superius com prehensum est, presetare cogat.

<sup>94</sup> Capil. V von 803, c. 17. bci Bal, bci Pertz, Ill, 121. Ut liber i homines a nullum obsequium consitibus faciant, nec vicaris, se que in pratv. neque in messe, neque in aratura autvincaetc. Capit. Longob. beu 801, c. 45. bci Bal. L. Longob. Ill, iti 12, c. 12. c. 12. bci de caussi Italiae von 739, c. 18. bci Baluz umb Cap.

gen 16) von freien Leuten zu begehren. Jebe Zuwiberhanblung follte als Migbrauch betrachtet und beshalb nicht gebulbet werben 186).

Bon dem rechmäßigen Begehren jener Dienste und Leiftungen befreite jedoch, da dieselben gemeine Last waren, nur die Königliche Gnade \*\*7). Tagu reichte indessellen der Erthellung der Jmmunität allein noch nicht bin, indem die in dem Immunitätslanden wohnenden Freien, wie wir gesehen, nur von der diesellen Anspreheumg durch die Königlichen Beamten, felnewegs aber vom der Leistung ielbst befreit worden \*\*3), die Leistungen selbst vielunder insgemein ogar ausbehaftlich auf die Jmmunitätisherrn übertragen worden sind, 3. B. im Kloster Lorsch in d. 3. die Kloster Leistungen serben sich eine Gestallen darf die Jmmunitätisherrn übertragen worden sind, 3. B. im Kloster Lorsch in d. 3. die Kloster Leistungen sich bei die Leistungen sich die Leistungen worden sich die Leistungen der Leistungen die Le

tion 783, c. 13 mmb ton 808, e. 17. bei Pertz. III, 47 m. 111. ut iiios iiberos homines comites nostri ad eorum opus serviie non opprimant.

<sup>96)</sup> Capit, von 1820, c. 4. nolumus ut liber homo ad nostras brolius (t. h. Petihle, Zibergitten 1821, Capit, de villis, c. 4.6) operari cogatur. Attamen de aliis publicis functionibus etc. lift. von 817 im 182/irm@rqc, lift. 1, 90. — neilum comam, aut tributun vi opera, yei araturas, aut alius quasiblet functiones exigere aut exactare praesumalis. —

<sup>96)</sup> L. Wisig. XII, tit 1, e. 2. Epist. von 807 bei Bai. I., 461. und bei Pertz, bi, 150. Und die in ben vorigen Roten citirten Stellen.

<sup>97)</sup> L. Rjouar. St. 65, c. 3. Si quia autem legatarium Regis vel ad Regem, seu in utilitatem Regis pergentem hospitio amedipere contemperit, sisi em unitas Ragis ho e co atradiscrit, LX sol. culp. jud. Marcull. [1], 1. Translat. S. Viti, c. 8 bd Perts, II, 579. codem die reminit dominus imperator cidem ababit unem servitium, quad as pertinebat. — Dipl. ton 970 n. 990 bd Hesthémn, J. 807 n. 528. cieuce opera importalia vel comitajia funditium perdananu.

<sup>96)</sup> Capit. Longoh. bom 801, e. 20. bei Bai. umb Cap. bom 808, e. 16 umb bom 808, e. 26 bei Pertz, Ill, 1112. 112. Ut servi, aldiona e. r. libeliarli —, qui de publico servitio se subtrahentes receptame ecoloristicam vie colunt vie colordam suscipioni, non a comite vel allquo ministro illius ad uliam angariam seu servitium publicum vel privatum cognatur vel compeliantur; sed quidquid ab cisjuste agendum est, a domino vel patrono suo ordinandum est. Longob, Il, ili. 44, e. 2.

<sup>99)</sup> Dipi. bon 815 im Codex Lauresham, I, 38. Quiequid etiam exinde jus fisci exigere poterat, in integrum eidem concessimus monasterio etc.

burg 2), in ber Abtei Lucern 2), in ber Rirche von Baris 4), in ber Abtei St. Gallen 6), in ber Abtei Sornbach 6) u. a. m.

#### Rrieg & bienft.

#### 158.

Auch ber Kriegsbieust mit ben bagu gehörigen Diensten und Leistungen war ein öffentlicher Dienst ober ein Könligsbieust, zu welchem alle freien Leute, auch die landlosen Freien, verbunden waren 1), die

Dipl. von 815 bei Hontheim, I., 166. Et quidquid exinde jus fisci exigere poterat, totum nos pro seterna remuneratione eldem concessimus monasterio etc. Dipl. von 826, 841 u. 866, ecd. p. 176, 180 u. 196.

<sup>2)</sup> Dipl. von 816 u. 837 in Juvavia p. 65 f. u. 87. et quiequid oxindo fiscus sperare poterit totum nos — eidem occlesie concodimus, — et quiequid de rebus praedicte ecclesie jus fisci exigere poterat — totum eadem ecclesia sib inbeat indultum.

Dipl. non 840 bei Schoepflin, Als. dipl. 1, 79. et qui cquid ad partem comitum sut juniorum corum seu successorum exigero poterat, sicut idem attavus noster et genitor concesser unt stabile permaneat.

DIpl. ben 820 bei Balus, II, 1419. sed quicquid inde fiscus noster exigere aut sperare poluerit — episcopo suisquo successoribus libentor concedimus. —

<sup>5)</sup> Urf. von 817 im Birtemberg. Urfb. I, 90.

<sup>6)</sup> Urf. von 819 in Mon. Bolc. 31, I, p 47.

<sup>7)</sup> Cap. von 793, c. 23 tei Balux. 1, 547. ilbert homines — hostem et reliquas fanctionos publicas faciant. Cap. von 906, c. 15, x. von 905, c. 8, von 805, c. 2 bei Porta, III, 134, 186 z. 201. quam exercitus veu alla fu naciono er gall fingelmono. L. Inac. 51. unlandigende 60 scill. — non bobens terram 60 sol. Ilbu noch vice inhere feicline, modre, guan allgemint non hem friigsbleimfe her frein Eustr teben. Cap. son 797, c. 1. z. von 807, c. 1 un bei nötligen herentas fiserii qui nec mandipia nec propriam possessionem terrarum barat, manta conjectai solidi quinque a supracriplis pasperioribus qui nultam possessionem habers videntur in terra. Liutprand. (Baudi), c. 63. ut minima persona qui exercitalis home sone havaniur 150 sol. composatur. z. c. 83. de minimis bominibus, qui nec casas nec terras suas habons, i danitata hominier docem. —

Franten eben fowohl wie bie Sachfen, Friefen, Spanier, Romer, und bie anderen unterworfenen Bolferichaften b). Gegen biefe qua mal pon Roth vertheibigte Anficht, baf alle Freien, auch bie lands lofen freien Leute friegsbienftpflichtig gemefen feien, erflart fich zwar febr entichieben Baip, (IV, 451 ff.). Allein es folgt aus feinen febr gewichtigen Argumenten boch nur fo viel, bag in ber Regel nur bie landbefigenben Freien gum Ronigebieuft aufgeboten gu werben pflegten, indem bie Ausruftung und Bewaffnung ber gang Befitlofen ju ichwierig mar. Gelbft bie von Rarl bem Groken im cap, von 807, c. 1. angeordnete Ausruftung ber landlofen freien Leute war nicht wohl ausfubrbar. Geine Anordnungen find mabricheinlich niemale ine leben getreten. Benigftene wird ihrer fpaterbin nicht mehr in ber Art erwabnt. Allein Rarl ber Große, ber alle feine Anordnungen bem bergebrachten Rechte angupaffen pflegte, wurde biefe Unordnungen gar nicht getroffen haben, wenn bie lanblofen Leute nicht nach bem Berfommen icon friegebienfts pflichtig gewesen maren. Damit ftimmt auch bie fpatere Berorbnung überein, nach welcher gang arme Leute, bie nicht einmal einen Beitrag gur Ausruftung eines Anberen leiften tonnten, nach altem Bertommen einftweilen als entichulbigt betrachtet werben follten "). Denn biefe Berordnung fest ihre Dienftpflicht voraus, Rechtlich maren bemnach gewiß alle Freien jum Kriegebienft verpflichtet. Und wenn fie auf Roften bes Konias ober burch Beitrage (conjectus) bewaffnet werben tonnten, mußten fie ficherlich auch bei Strafe in ben Rrieg gieben. Und fie batten fobann alle Rechte und alle Berbinblichkeiten ber freien Leute, momit auch bas

Gap. ven 807, c. 2, 5 u. 6, von 811, c. 1. unb von 825, c. 4. bei Perta, III, 149, 172 u. 242. Cap. pro Hispanis von 815, c. 1. unb von 844, c. 1. bei Baluz.

Bon bem perfonlichen Ericheinen war Riemand befreit. Sogar bas höhere Alter gab noch teine Befreiung. Der König konnte jedoch wegen hoben Alters von dem perfonlichen Ericheinen und von der Entrichtung des Hertenaufts befreien, und es durfte sodan der Sohn seinen Bater vertreten 19). Auch pflegte der König für der Sohn seinen Bater vertreten 19). Auch pflegte der König für der Sohn seinen Ferde 19) ober aus anderen Gründen für eine Kitzere oder längere Zeit ober auch für immer eine Befreiung gu ertheilen 12). Ju dem Kriegsbeinfte gehörte nicht bloß der wirfliche Derreiben im Felde, sondern auch der Bacholenft.

# §. 154.

Der Herbinfi, insgemein Herfahrt, fyrd ober fyrdfare <sup>13</sup>), expeditio ober expeditio exercitalis <sup>15</sup>), in hostem ire, in hostem pergere, hostem facere u. i. w. genaunt <sup>15</sup>), war theile ein Ariegobienfi 31 Auß, theile ein Noßbienft. Denn alle beignigen, weide Bierbe haten ober Bierbe halten bonnten, waren aum



<sup>10)</sup> Epist Alati. III. in Quellen jur Bair. Gefc. VII , 178. App. Marculfi 81.

<sup>11)</sup> Egiphardi epist. 17. — ut — cum gralia restra sibi licasi îter exercitale quod praesenli tempore agredum est omitiere ac domi manere, assercesa se ad hanc remansionem mapna cogi necessitate pro co quod faidosus sit, et cum inimicis suis et his qui vitae ejus insidician ut hoc iter agere non audeat. —

<sup>12)</sup> Roth, p. 394-395. und Bais, IV, 196, 498 u. 494.

L. Caut. 11, с. 65. Leg. Henrici, I, с. 66, §. 6. %. Сфийь, gloss. v. fyrd.

<sup>14)</sup> Cap. von 828, c. 7, von 829, c. 5. und von 864, c. 27 bei Pertz Henschei, v. expeditio III, 159.

<sup>15)</sup> Cap. von 864, c. 26 u. 27.

Rofibienft verpflichtet. Dan nannte fie baber Reiter (caballarii) und fpaterbin Ritter 16). Jeber freie Dann mufite bie Roften ber Musruftung (praeparatio ad hostem faciendam - exercitale opus) felbft beforgen und fich außerbem auch noch fur einen Marich von brei Monaten über ber Grenge mit Lebensmitteln und auf feche Monate mit Baffen und mit ber notbigen Rleibung perfeben 17). Dagu maren aber bie armeren Freien nicht im Stanb. Daber follten nach ben Anordnungen Raris bes Groken nur bie grokeren Grundbefiger, Die wenigftene brei ober vier Manfen befaken, auf eigene Roften geruftet, und bie Befiber bon gwolf Danfen, im Sarnifc, obne Zweifel ju Pferb ericeinen 16). Bon ben armeren Freien und fleineren Grunbbefigern aber follten immer Debrere einen Dann ftellen und ju ben Roften feiner Ausruftung beiftenern 19). Auch biefe Beifteuer murbe conjectus 20) pher eine Beibilfe (adjutorium) genannt 21). Gie mar ein Grfat fur ben perfonlichen Dienft. Daber burfte ber Steuerpflichtige ju Saufe bleiben 22). Die Richtentrichtung ber Beifteuer murbe aber auch gerabe fo, mit bemfelben Bann, beftraft, wie bas Mus-

<sup>16)</sup> Cap. son 807, c. 6 bei Pertz, ill, 149. De Frisionibus — etcaballarii omnes generaliter ad placitum nostram veniant bene praeparati. Cap von 864, c. 26. Ut pagenaes Franci, qui caballos habént vel habere possunt, cum suis comitibus in hostem pergant. 80,1 cbem §. 11.

<sup>17)</sup> Cap. von 806, von 811, c. 8, von 818, c. 9 u. 17, von 888, c. 7, unb von 866, c. 8 u. 9 bei Pertz, illi, 145, 146, 173, 188, 828 u. 605. Epist. von 826 bei Baluz, I, 665. omnes housines per totum regnum nostrum, qui exercitalis illiareis debitores sun, bene sint praepartal eum eaufs. arais. vestimentis, carris, et rictualibus.

<sup>18)</sup> Cap. von 806, c 1. ([pricht von 4 Manfen) und von 807, c 2. ([pricht von 3 Manfen] bei Pertz, ill., 119 u 149. Cap. von 806, c. 6 und von 806, c. 7, eod. p. 183 u. 185 omnis homo de duodecim mansis bruneam habeal.

<sup>19)</sup> Cap. von 808, c. 2, von 825, c. 4. unb von 828, c. 7. bei Pertz, iii, 119, 149, 242 u. 328.

<sup>20)</sup> Cap, non 808, c. 7. unb non 807, c. 2. bri Pertz, Ili, 120 u. 149.

<sup>21)</sup> Cap. von 808, c. 1, 2 u. 6, bon 825, c 4, bon 828, c. 7. unb bon 829, c. 5. bci Pertz, III, 119, 242, 328 u. 355.

<sup>22)</sup> Cap. bon 808, c. 1 u. 7. unb ben 825, c. 4.

<sup>23)</sup> Cap. von 808, c. 2 u. 7. bei Pertz, Ill, 119 u. 120.

<sup>24)</sup> Cap. von 818, c. 9. bri Pertz, p. 188 quomodo sint parati, id est lanceam, scutum aut arcum cum duas cordas, sagittas duodecim. De his uterque habeant. Bgl. Cap. de villis, c. 64.

<sup>25)</sup> Cap. bon 813, c. 17, p. 189. Quod nullus in hoste baculum habeat, sed arcum.

<sup>26)</sup> Cap. bon 786, c. 7. bei Pertz, p. 51. et caballos, arma et scuto, el lancea, spata et senespasio labere possual. Cap. bon 800, p. 145. ul unusquisque caballarius habeat scutum et lanceam, et spatam et semispatum, arcum et pharetras cum sagittis.

Cap. von 813, c. 9, p. 188. Et episcopi, comites, abbates, hos homines habeant qui hoc bene provideant. — Habeant loricas vel galess. — Baile, IV, 457, n. 7.

<sup>28)</sup> Cap. von 838, a. 7. fei Pertz, p. 828. lubemas, at missi nostri dilipemter inquientat, quanti in minesi libert in singulis controllibus maneant qui per se possial expeditionem facere vel quanti de his quibus usus alium adiuvet — el presparatur ut candem expeditionem, et exercitale opus facere possint, et sor usus usu ma ma di nostram notitiam deferant. La von 829, c. 6, p. 366. lubemas, ut missi nostri diligenter inquirant, quanti homi lese liber in sinquis constitablus maneant qui possini expeditionem exercitalem per se facere, vel quanti de his qui a doubus tertius additus et presparatus, — ad expeditionem exercitalem facere, nobisque per bere une comun sumam deferant.

Die gang bestischen Freien waren, wie wir geschen, nach einem eine Mouligie (excussal) und bahre einsweilen von bem Dienzie befreit. Sie brauchten beshalb nicht in biefen Bergeichussel aufgeneument zu werben 30. Und je beweift benn ach bie Antertigung beier Dienstrussel wieber, bah rechtlich alle Freien, auch die lanblosen Gente triegsbienstpflichtig waren.

Tie Anordnungen Karls bes Großen wurden mit wenigen Aenderungen in späteren Zeiten noch mehrmals wiederholt. Zene Ginrichtungen baben sich baber bis in das spätere Wittelalter erbalten 20).

Außer bem Herrbieuste im Felbe waren die freien Leute auch och bei Etrafe des Herrbauns jum Bachedienste (wacta aut wards) verkunden 31, und zwar zu Zage und Nachtwachen zur Austreckhaftung der Tehnung im Innern des Laubes eben sowollt als zur Bemachung der Elde de der Festimagen und der Ernezen des Reiches 23). Zu diesen Wachebensteun wurden hauptsächlich die ärmeren Freien angehalten, welche wegen ihrer Armusst keinen Felbenst ihm komten 24. Mach die Bewachung der Sectüfe und des Keiches, das beist der Keicheszung, wurde jenen ärmeren Freien anvertraut 23). Die Bewachung der Geregen des Keiches war aber öfteres auch dem Erwohnern der Grenzhlitute übertragen 29.

<sup>29)</sup> Arg. cap. 825, e. 4. unb ron 825, c. 1, p. 242 u. 251.

<sup>80)</sup> Cap. von 828, e. 7, von 829, e. 5. und von 864, e. 27. bei Pertz, III, 828, 854 u. 494. Bgl. Roth, p. 895-402. und Waih, IV, 455 ff. Räher auf das Ginzelne einzugeben, ift bier nicht ber Ort.

Cap. von 811, c 2. bei Pertz, III, 173. Cap. pro Hispanis von 815,
 c. 1. unb von 844, c. 1. bei Baluz.

Cap. Chiothar. c. 1. bei Pertz, iii, 11. qui ad vigilias, hoc est ad waetas, constituti nocturnas. —

<sup>88)</sup> Cap. von 864, c. 27. — in civitate atque in marcha wactas faciant. Cap. von 808 bei Pertz, III, 152.

<sup>84)</sup> Cap. von 864, c. 27. ut illi qui in hostem pergere non potuerint in civitate atque in marcha wactas faciant.

Cap. von 866, e. 1 bei Pertz, Ili, 504. Pauperes vero personae ad eustodiam maritimam vel patriae pergant.

<sup>36)</sup> Roth, p. 412. Rote 105 u. 106.

Im Notifalle, und wenn es jur Landesvertzeitigung (ad delensionem patrine), ur Bertheitigung ber Cectüfte "71, ober jur Bertheitigung ber Cectüfte "71, ober jur Bertheitigung ber Grenze "81, ober der gerende, von geben bei direction gerein, weiche ihrer Armuth wegen beim Horer nicht leißt bienen fonnten und beshalb eine Beihilfe (adjutorium) jur Ausraftung eines Anderen entrichtet hatten, bem allgemeinen Aufgebote bei Strafe folgen "91. Und biefe Landesvertschibigung nannte man auch schon zur frankfichen Leit eine Canboebertschibigung einer in Aufgebote bei Strafe folgen "92. Und biefe Landesvertschibigung nannte man auch schon zur frankfichen Leit eine Canboeber (lantweri) "92).

## S. 155.

Auch ju Kriegsfronen und ju anderen Leiftungen waren bie freien Leute berbunden, sowohl ju Fronsuhren (augariae) 41), als ju Pferbefronen (paraveredi) 42) und ju anderen Scharwerten (searae) 42), insbesondere für ben Festungsbau 44), jur Anlage und zur Unterhaltung von Warten und Bachhitume (wactam aut wardam), wie man sie heute noch am Rhein u.

Cap. von 802, c. 14 bci Pertz, III, 98 unb von 862, c. 15, eod. iV, 16.

<sup>38)</sup> Cap. von 807, c. 4 bei Pertz, III, 151. De placito condicto ad marcam necesse est, ut — unusquisque conveniat. Cap von 807, c. 3, p. 149.

<sup>89)</sup> Cap. von 864, c. 27. Ad defensionem patriae omnes sine ulla excusatione reniant. Cap. von 807 c. 5, von 823, c. 11, von 805, c. 10, von 866, c. 1, u von 877 c. c. 10 bei Perts, III, 149, 235, 425, 495, 504 u. 589.

<sup>40)</sup> Cap. ben 847 c. 5 bei Perts, III, 985. nist talis regni invasio quam lantweri dicent — ut omnis populus silima regni ad ean repeliendam communiter pergat. Gine alte admotatio bei Baluz, II, 1264 umb Perts p 395 fagt: de lantuweri, id est de patriae defensione. —

Urf. von 884 bei Eckhart, Fr. Orient. il, 677, nec non tempore militiae angaria I, id est, carrum unum.

<sup>42)</sup> Cap. von 864 c. 26 talibus Francis — ut hostem facere et debitos paraveredos — exsolvere non possint.

<sup>43)</sup> Urf. von 840 bei Schoepflin, I, 79 de itinere exercitale seu scaras — Cap. von 811 c. 2 bei Perix, Ill, 178.

<sup>44)</sup> Cap. von 864, c. 27 ad civitates novas (offenbar Burgen) operenlur. Bergl. oben §. 147. not. 32.

a. m. fieht 49), bann jur Unterhaltung ben Artisglichssien sir ben Geduß ber Serdüste 49 u. a. m. Auch bies Kriegsfromen sollten nach bem Sertseumen sjoxta antiquam et aliarum gendum consuetudinem begehrt und beurtheilt werben, und dagu ben Willem sien ärmeren Freien, velche feinen Kriegsbeinst liesten tonnten, in Anspruch genommen werben (ut illi, qui in hostem pergere non potuerint — ad eivitates novas u. j. w. operentur 47).

Bur Kriegstit sollten auch die nötigen Lebensmittel und Gerfante nebit bem Gepäd bes Königs und feines Gefolges nachgeschipt 20), sie das here felbit aber der nötigig Kroslant (annona militaris) mit dem nötigigen Futter (soderum) herbeige schafft es), die Beite gefattet es) und von jedem Gaugrafen gwei Drittselle des Graies seines Begirtes für das here mit Beschipt belegt werden es). Außer der Beide durfte nur noch Wasser, hog und ausnahmsweise auch noch freies Nachstager (mansio) in Anderschaft genommen werden es). Der Regel erhielt jedoch die Rannschaft ein freies Quarter (mansio) 2000. Und follte im Jan

<sup>45)</sup> Cap. iil, von 813 c. 34 bei Baluz I, 514 und bei Gaupp, lex Franc. Chamavorum, c. 36, p. 83.

<sup>46)</sup> Cap. von 850, c. 6 und von 865, c. 14 bei Perta, III, 405 u. 503.

<sup>47)</sup> Cap. von 864, c. 27.

<sup>48)</sup> Cap bon 818 c. 10 bet Periz, ill, 188. Ut regis spensa in carra ducatur, simul episcoporum, comitum, abbatum et optimatum regis, farinam, vinum, baccones et victum, abundanter. — Cap. de villis, c. 64 u. 68.

<sup>49)</sup> Arg. vita Hludowici Imp. c. 7 bei Pertz, II, 610, annonas militares, quas vuigo soderum vocant — vergl. Cop. von 853, c. 18 bei Pertz, III. 425. Diefe und öhnliche Leiftungen wurden von Kaifer Karl und Ludwig abgeschift. Vita Hludowici Imp. c 7 cit.

<sup>50)</sup> Cap. Franc. von 779, c 17 bri Pertr. III, 38, nemo alterius erbam defensionis tempore tollere praesumal, nisi in hoste pergen dum -

<sup>51)</sup> Cap. von 813, c 10. Et unusquisque comis duas partes de herba in suo comitatu defendat ad opus illius hostis. —

<sup>52)</sup> Cap. von 768, c 6 bri Pertz, IV. 1, 14. Cap. von 806, eod. III, 146.
53) Urf. Ratis bris R. bri Bouquet, VIII, 613 ut nemo — mansionem
more hostili aud in qualibet consistent its agent accipres personnel.

more hostili aut alia qualibet occasione iter agens accipere praesumat. Arg. Cap. von 768, c. 6 bei Pertz, 4V, 14 si vero talis tempus fuerit, mansionem nullus vetat.

lande (infra provinciam — infra regnum) das, was gu nehmer celaubt war, bet schwerte Etrase nicht mit Gewalt (per fortiam hostilem — per vim hostilem) genommen, auch nicht mehr genommen werden als ersaubt war, und nicht geraubt und nicht gepflündert werden <sup>189</sup>, woraus argumendo e contracio folgt, daß auch gur fränklichen Zeit schon, wie im späteren Wittelalter, im Auskaude oder vollender in Zein beskaut geraubt und geschweber werden burste. Zeit dem Berfall der Kriegsgucht gagen das Ende des 9. Jahrhumderts psiegte aber auch schon im Inlande weber geraubt, septlindert und gekraufsbast zu werden <sup>289</sup>).

Emblich sollte auch die nethige Kriegsmunition, bestehnb aupflächlich in Steinen, und das übrige Kriegsgeräthe (ferramenta quod in hostem ducunt), zumal Schibe, Langen, Röcher und Bogen 20) bem herre nachgeführt werben. Die Kriegs und Broviantiuhren durften aufanglwöreis auch an Sonne und geiertagen sahren 21. Und auf den Wagen sollten tüchtige Schüben tehen (illos homines qui exinde bene sciant jaetare), theils zur Berthebigung jener Wagen, theils wohl auch um von den Wagen berad zu ftreiten, wie diese die sogenannten Wagen reiter im höteren Wittelatter zu thun pflegten 21.

### Beifteuern und Steuern.

# §. 156.

Außer ben Raturalbienften und Leiftungen maren bie freien Leute in gewiffen gallen auch icon zu Beifteuern und Steuern verpflichtet. Alle freien Leute mußten, wie wir gefeben, zur Beber-

<sup>54)</sup> L. Bajuv. II, 5 §. 1. Cap. von 811 c. 4, von 860, c. 6 und ron 862 c. 4 bei Perts, III, 170, 472 u. 482.

<sup>55)</sup> Annal. Bertin ad 882 u. 861 bri Pertz, I, 425 u. 456. Annal. Fuldad 875 u. 879, ead. I, 889 u. 892.

<sup>56)</sup> Cap. de villis, c. 64 ad unumquodque carrum scutum et lanceam, cucurum et arcum habeant.

<sup>57)</sup> Cap. bon 789, c. 80 u. bon 861, c. 14 bei Pertz, III, 66 u. 414. Et tria carraria opera licet fieri in die dominico, id est, ostilia carra, vel victualia.

Cap. von 813, c. 10 bei Pertz, III, 188. Cap. de villis, c. 80, 42 u.
 Caroli M. epist. 21 bei Bouquet, V. 638.

beraung bee Ronige und ber im Dienfte bee Ronige reifenben Befanbten und Beamten, und in gemiffen Gallen auch gur Beftreitung ber Fronen und Charmerte beifteuern (g. 144, 147 u. 151). Und bie armeren Freien, welche nicht reich genug maren, um felbft geruftet beim Beere gu ericbeinen, mußten gur Ausruftung eines aus beren Mannes beiftenern (§. 154). Bon biefen Beifteuern berichieben mar nun bie Beifteuer ber gurudaebliebenen Dannichaft. menn nur ein Theil ber beerbaunpflichtigen Mannichaft ausgezogen mar. Denn es mar auch in biefem Galle nicht mehr als recht und billig, bag biejenigen, welche nicht auszugiehen branchten, fur bie Ausruftung und Berpffegung ber Ausziehenben beiftenerten. Bur frantifchen Beit finbet man amar nur fur bie Gachien und fur bie Friefen eine Bestimmung über biefen Gegeuftanb. Bei ben Sachien follten bei entfernten Beergugen immer gunf ben Gechiten und bei weniger fernen Seerzugen immer Zwei ben Dritten ausruften, und bei ben Friefen allgeit Geche ben Giebeuten. Rur jur Bertheibigung bes Baterlandes follten alle maricbieren. (Si patria defendenda necessitas fuerit, tunc omnes generaliter veniant) 89). Es ift jeboch mabricbeinlich, baf biefe Gitte auch in ben übrigen Theilen bes franfifden Reiches beftanben ober Gingang gefunden bat, indem fie im fpateren Mittelalter febr verbreitet mar, (S. 604) und bie ermabnte Unfertigung von Dienftrollen bereits barauf binmeift 60).

Außer biefen Beiftenen pstegten inbessen bei außererkentlichen ben Rochfallen, 3. B. mährend den Kämpsen mit den Vormaunen, um den Arbust, welcher übene entstädtet werden mußte, aufgubringen, auch noch außererbentliche Kriegssteuern erhoden zu werden, und zuner nicht allein won den herfolgtichen Mansien einen indominioach), sondern auch von den Mansien der freien und unsteine Golonen (mansi ingenuiles und serviles). Und auch diese Steuern nanute man conjectus oder auch heribannus?

1. Pie Juden mußten in einem solchen Falle einen Zehnten und die chriftigen Kaufente ein Estled beisteuern «2).

<sup>59)</sup> Cap. von 807, c. 5 u. 6 bei Pertz, III, 149.

<sup>60)</sup> Cap. von 828 c. 7 n. von 829, c 5 oben §. 154.

<sup>61)</sup> Hincmar. Remens. annal. ad 866 byi Periz, I, 471, de unoquoque manso ingenulli exiguntur sex denarii, et de servili tres — et heri-29 \*

# S. 157.

banni de omnibus Francis accipiuntur. Inde de unoquoque mansoconjectum. - Hincmar ad 877, cod. p. 503 - ut de mansis indominicatis solidus unus, de unoquoque manso ingenuili qualuor denaril de censu dominico et qualuor de facultate mansuarii, de manso vero servili duo denarii de censu dominico el duo de facultate mansuarii. - Edictum von 877, cod. III, 536. Episcopi, abbales, comites, ac vassi dominici ex suis honoribus de unoquoque manso indominicalo donent denarios duodecim, de manso ingenuili - de servili vero manso - conjectum accipiat. - conjectus exigatur. Bwei edicta von 861 bei Pertz, III, 476 u. 477. Exactio Nortmann. bei Baluz, II, 257 u. 258. Aimoin, V, 35. Browerus, annal. Trev. lib. 8, c. 6. 1, p. 390 fagt nach einer ungebrudten Gloffe bon Cafarius: tributo autem, quod legatus cogebat, heribanno nomen fuit. Epist. Alati. III, - neque heribannum aut alios bannos qui pro hostilibus exigere solet - vergl. noch app. Marculfi 31. Henschel, v. herebannum, Ill, 654.

<sup>62)</sup> Cap. von 877, c. 30 u. 31 bei Pertz, III, 540.

<sup>63)</sup> Capit. Pipplai von 798, c. 23 u. 24 etc Bal. 1, 647. L. Longeb. III, til. 9, c. 3 u. 4 til 12 c. 4. Cap. ten 806, c. 16, ten 806 c. 18, ten 811, c. 3, ten 813, c. 52, ten 813, c. 16, ten 826, c. 2 u. 5, ten 821, c. 7 u. ten 808, c. 5 til veri, III, 134 u. 136, 168, 190, 193, 261, 361 u. 564, tergf. White Cinticiums jur Grifé. ber Martf, pef zv. Effer p. 210—2138.

<sup>64)</sup> Capit. von 798, c. 23 bri Baluz, cap. von 825, c. 2 bri Pertz. Polypt. Irwin. iii, 61, p. 31. L. Longob. iii, tit. 9, c. 3.

<sup>65)</sup> Capit. von 798, c. 27, bei Baluz, u. cap. von 825, c. 4 bei Pertz,

ben fich fogar felbft ale unfreie Leute in ben Dienft irgenb eines herrn (in servitium alicui se tradiderit 66) ober fie fucten fich aus traend einem anberen Borwande ben öffentlichen Dienften und Leiftungen gu entziehen er). Und wenn mehrere Bruber borbanben maren, blieben biefelben in ungetheilter Gemeinschaft, um nicht ale felbftftanbige Grundbefiger fammtlich marichieren zu muffen 68). Begreiflicher Beife murben baburch bem öffentlichen Dienfte febr viele Rrafte entzogen. Denn wiewohl auch bie befitblofen Freien friegebienftpflichtig blieben, und bie borigen Leute, wie wir fogleich feben werben, ben öffentlichen Dienften unterworfen maren, fo fonnte boch auf ihren Dienft nicht mehr mit Beftimmtheit gerechnet werben, inbem bie gang befitofen Freien einftweilen bienfts frei (excusati) und bie borigen Leute gunachft bon ibren Grund: ober Counberrn abbangig maren, und baber nur noch mittelbar unter ber öffentlichen Gewalt ftanben. Es murben baber Unorbnungen getroffen, wie fie ber öffentliche Dienft nothwendig machte, wonach a. B. niemand mehr ohne Ronigliche Erlaubnik fich feiner Dienstpflicht entgieben follte 69) u. bergl. m. Dennoch verminderten fich bie reichofreien leute immer mehr und mehr, fo bag verhalt: nigmagig nur febr wenige in Beftphalen, im Elfaß, in ber Betterau, in graufen, in Schwaben, in ber Schweig u. a. m. bis auf unfere Tage gefommen finb. Mus bem Ronigebienfte aber und

quod unus eorum ecclesiasticae militiae sit mancipatus, et idcirco ls qui seculariter militare debuerat, ut se a defensione regni nostri subtrahat etc. L. Longob III, 9, c. 7.

<sup>66)</sup> Capit. von 793, c 25. Cap. von 805, c. 15 u. von 805, c. 8 bei Pertz, III, 184 u. 134. L. Longob. III, 9, c. 5.

<sup>67)</sup> Arg. Cap. bon 808, c. 16 u. cap. bon 808, c. 3 bri Pertz, III, 111 u., 112. L. Longob. II, 44 c. 2.

<sup>68)</sup> Cap. von 738, c. 28, bd Bales: unb cap. von 825, c. 6 64 Pert. De fratribus annuque qui simul in paterna seu materna hereditate communiter vivant, nolentes substantiam filoren dividere, hac occasione, ut unas tantum corrum in hosten vadat, rolumus ut si solus est, radat: si autem duo etc. L. Longob. III, 9, c. 8.

<sup>69)</sup> Capit. bon 805, c. 15 ut prius hoc non faciant, quam a nobis licentiam postulent etc., bgl. Cap. bon 793 bri Baluz und bon 805 u. 825 bri Pertz.

aus ben bamit verbundenen Leiftungen und Beifteuern find, wie wir sehen werben, die späteren Reichs : und laubesherrlichen Dienfte und Steuern berborgeggnagen.

b) Ronigebienft ber grund : und ichutherigen Bente.

#### §. 158.

Auch die grund be und ich uhb dei gen und die fondpflichen eine Leitungen verbunden. Deun als personites freit Leute waren sie fleitlichen Deinstein und Leitungen verbunden. Deun als personites freie Leute waren sie Unterthanen des Königs nied als solche gum Königsbeinst verspflichtet (§. 85). Ben dem Königsbeinst der stauben leite filt dem Königsjins bereits die Kede gewesen (§. 139). Ben dem Königsbeinster grunde und schapfbrigunge Leute soll ader nun und gedandelt voerben. Man nannte ihn, am Unterschiede von den grunde und hindhörigen Tensten einen öffentlichen Teinste sienen gehandelt voerben. Man nannte ihn, am Unterschiede von den grunde und hindhörigen Teinsten einen öffentlichen Teinste sienes von den gehandelt voerbein und partem publican 13), exercitium kapata der ihn königsbeinst siener ihn der gestand ihn der bestand in gang ähnlichen Diensten und Leistungen, wie de bein freine Leuten 140.

Wie die freien, so mußten auch die grunde und ichush berigen Leute ben Ronig, wenn er in die Grundbertschaft auch ben Indien Gemalt be begrebergen und verpfiegen, ober zu seiner Verpfiegung wenigstens beisteuern. Go sollten in der Abrie Wasmunster im Elias, wenn ber Konig abin tam, alle Bessen on Juden und von anderen Bauerngutern, also alle hinterlassen jeuer gestlichen herrschaft, zur Botte-

<sup>70)</sup> Gregor. Tur. V, 26.

<sup>71)</sup> Cap. von 803, c. 16 unb von 808 c. 3 bei Pertz, III, 111 n. 112. L. Longob, II. 44, c. 2

<sup>72)</sup> Form. Salomonis. 1.

<sup>78)</sup> Urf. von 834 in Mon. Boic. 28, I, p. 27. 74) Urf. von 876 bei Baluz, 11, 1497.

<sup>75)</sup> Urf. von 835 bei Bener, 1, 70.

<sup>76)</sup> L. Ripuar. 65, c. 1 u. 2 - in utilitatem Regis, sive in hoste, sive

in reliquam utilitatem bannilus. — Si autem romanus vel ecclesiasti-

nung bes Königs Gelbeiträge leisten "). In Teier hatten bie Et. Bettersleute (homines S. Petri) ben König zu beherbergen und zu verpfiegen. Denn erst Jwentedalb dat sie von bieser Lassische börigen Hinterassien, wenn ber König dahin sam sin adventu Regis) Frischlinge, hühpter, Gier und Mehl stem sin adventu Regis) Frischlinge, hühpter, Gier und Mehl siehen wie, lund in ber Abeit Kempten mußten die höbigen Hintersssien (servientes monasterii) bis zum Jahre 884 sährliche Geschente (dona annua) an ben König machen. Tenn die in biesem Jahre erhalten Freibeit von biesen Lesstungen fehr notspensiger Weise die bis dahin bestandene Arbindssischt voraus ""). Zu ähnlichen Arba den und Leistung arn (exnectiones publicae) waren die hinteriassisch horianden "). Auch sprechen die Capitularien von solchen Leistungen ber hinteriassisch

Sten so waren die hörigen Leute, gleichviel ob Romer ober Germauen (homines romani vel ecclesiastici) und die Mint-

cus vel regius homo hoc fecerit. — Urf. von 885 bei Beyer I, 70 pro utilitate monasterii, in fruendis obsequiis regalibus

<sup>77)</sup> Urf. von 823 bei Schoepfin, I. 70, — ut quotiescunque rex vel imperstor romanus besilicam ventat, quelibet hoba vel mansus ad servitium ejus duodecim nummos persolvat.

<sup>78)</sup> lift. bon 899 fei Beyer, p. 2/2 u. 2/18. Øs wirb geffagt: homines S. Petri in civitate manente de nostro frequenti adventu magnam incommoditatem ac dispendium pati. — Tortuj wirb verorbnet, ut neno — in dombus predictorum hominum — mansione m accipere, nisi quem epicorge isservit, neque ullam eti quiplam in corum mansionibus incommoditatem ulterius facere praesumat, neque ullam cagnatur exaculorer expension.

<sup>79)</sup> Guterverzeidniß von 893 §. 6, 8 u. 10 bei Beper, I, 148 ff.

<sup>80)</sup> Arg. Urf. von 884 im Mon. Boic. 28, I, p. 27, a praelatis et agentibus acservientibus monsaterif aut dona annualfa — aut alia quaelibet servitia ad partem publicam pertinentia, vgf. Urf. von Rerf bem Rehfen fei Lupi, I, 867 ut nullus — ullas hujusmodi exactiones aut alias quaelibet annuales donationes exigere. —

<sup>81)</sup> Arg. Urf. von 887 bri Falke, p. 489 und Schaten, I, 187.

<sup>82)</sup> Cap. von 807 c. 3 bri Perts, iii, 149. Omnes fideles nostri capitanei cum eorum hominibus et carra sive dona. —

sterialen gur Aufnahme und gur Berpflegung der feniglichen Sendoten und aller im Dientie bes Königs Reisenden und ihres Gesolges set est oner westenden berkunden \*\*), auch in den königlichen Grundherrichaften, wenn es dasselhit altherzebracht war \*\*). Die Kilfter suchten indesten frühe schon ihre hinterfassen von beiter Let aufertein \*\*).

Much follten bie borigen Sinterfaffen ober bie Grundberrichaft felbit bie berricaftliden Beamten bei ibren Geichaftereifen in berfelben Beife beberbergen und bebienen, wie bie öffentlichen Beamten beberberat und verpflegt werben mußten. Und biefe Bebienung (servitium) mar bereite jur frantifchen Beit in abulider Beife geordnet, wie man es auch im fpateren Mittelalter noch findet. Go follte in ber Abtei Beigenburg bie borige Familic nur bann Gelbbeitrage fur ben Bogtbienit (servitium advocati) leiften, wenn ber Bogt felbft in bem Bogtbing anwefenb mar, außerbem aber nur bann, wenn berfelbe nachweisen tonnte, bak er im Konigobienfte (in servitio Regis) abwefent gewesen fei 86). Much im Rlofter Ellmangen mar, wenn bie Urfunde echt ift, bereite im 8. Nabrhundert beftimmt, wieviel bem Boat brei Dal im Jahr, wenn er jum Gericht tam, theile von bem Billitus bee Abtes, theils pon ben Sinterfaffen geliefert merben folle, und mehr zu nehmen verboten 87). In ber Frauenabtei Buchan am Feberfee bagegen follte ber Boat feinen gangen Dienft (sumtus vel servitium, alfo feinen gangen Dienftaufmanb) von ber Achtiffin erfest erhalten, bei ieber Gerichtesigung aber immer nur amolf Bierbe mitbringen bur-



L. Ripuar. 65, c. 3. Cap. von 11, c. 4. bei Pertz, III, 168. et alli qui missos recipiunt et corum sequentes. Bergl. nech Cap. von 817, c. 16 in f. cod. p. 213.

<sup>84)</sup> Cap. de villis, c. 27. Epist. von 858, c. 14 bei Baluz, II, 116.

<sup>85)</sup> Form Alamann (Ευβ) Nr. 42. Ut pullus de mansionarils vestris ibi praesumat dari mansiones. — Bal Rot. 78, 80 u. 81.

<sup>86)</sup> Dipl. Dagoberti éci Scheepüin, I. 23. — reliqua vero familia in servilium advocati, si presens est, singuli singulor denarios solvere —, quodsi ez hiis placitis absens fuerti advocatus, nihil ei ez hiis denariis debetur, nisi in servitio Regis esse probetur.

<sup>87)</sup> Urf. von 764 im Birtemberg. Urfb 1, 9

ien \*\*). Eine weitere Bedienung (servitium). gleichviel ob eine Beherbergung ober ionitige Berpflegung (mansiones seu pernoctationes), durfte er aber nicht anhprechen \*\*). Das servitium sit bemnach auch bier von der dem Bogte zu leistenden Terpflegung, eliendenegs aber mit Plunts (bit von einem Amts- ober Dienstechsäfte des Bogtes zu versichen \*\*). Auch mußten die Hörigen Selonen in manchen gestillichen Herrschaften scho zur franklichen Alt außer der Ferrschaft lebst auch noch die von der Herrschaftlichen und Gäste beherbergen und berpflegen \*\*) und dem herrschaftlichen Beamten gewisse Frondenste leisten, z. B. in der Mott Et. Germain außer dem Jute auch noch dem Probste und dem Kerrschaftlichen schaftlichen zu abbatiles, praepositiles und verwadas albatiles, praepositiles und verwadas indiciales) \*\*)

# S. 159.

Außer der Beherdergung und Berpstegung des Königs und der stänisstem und der herrichastlichen Beamten, und außer den berrichastlichen Beamten, und außer den berrichastlichen Beamten, und des herrichastlichen Beamten des Schaffen der Grundherren, z. B. die homines ecclesiastici, auch noch zum Aau und zur Auterhaltung der Verücken und des Johnschaffen zu erkeiten der hat den in der herrichast und zu anderen de hoftlichen Berten Frondienste leisten (de pontidus vel reliquis similibus operidus). Und auch der Johnschaffen Leute sollten und dem Herrichaumen (per justam et antiquam consuetundiem)

<sup>88)</sup> Dipl. bon 819 bei Neugari, 1, 176. sumlus vero vel servitti tantum delur advocato ex parte ab batissar, ad unumquemque locum advocatus cum semel in anno placitum habuerit, et duodecim equos adduxerit, tantum honeste procurelur.

<sup>80)</sup> Nihlt privati muneris vel servilii a quolibet loco, sive curte, sive cellariis, quasi ex debito et statuto sibi jure exigat, mansiones seu pernoctationes uspiam frequentare caveat; quodiultra statutum et pracceptum in aliquo loco roluerit placitare — quid ad sum tum habere debeta etc

<sup>90)</sup> Bluntichli, I, 67. Rot. Bgl. oben §. 127.

<sup>91)</sup> Form. Salamonis 34-36.

<sup>92)</sup> Polypt. Irminon, XXII, 4, p. 228.

in Anspruch genommen und beurtheilt werben 93). Go follten bie freien hinterfaffen (homines ingenui) ber Rirche bon Des gum Bau ber Bruden beitragen (vel pontes componendum) 14). Die borigen Sinterfaffen (servientes) ber Abtei Rempten mußten bis jum Jahre 834 gur Berfiellung und gur Reparatur ber Bruden und ber öffentlichen Gebaube und fur anbere öffentliche 3mede (ad partem publicam) Dienfte leiften 05). Und biefe Dienfte ber Sinterfaffen beftanben in Charmerten (scarae), in Bferbefronen (paraveredi ober parafredi), in Bagenfronen (angarise) und in Beitragen bagu (conjecti), a. B. in ber Mbtel Brum De), im Biethum Borme 97) u. a. m. Much fur ben Ronigebienft bes Grundberen mußten bie ginspflichtigen Leute gumeilen ein Pferb ober ein Caumthier ftellen 00). Bum Ronigebienfte ber borigen Leute geborten übrigens auch bie Boticaften im Dienfte ber öffentlichen Gewalt. Rach einer Urfunde Rarle bes Diden von 887 burften bie Nebte von Rorvei und von Berfort fur bie toniglichen Botichaften (missaticum regium) breifig eble Manne (homines nobiles) und bei Gefandtichaften außer Lanbes isi extra patriam est legatio peragenda) noch mehr folche Manne (plures nobi-

<sup>98)</sup> Cap. von 803, c. 18, von 820, c. 3. bci Pertz, III, 111, 229.

<sup>94)</sup> Immunitateprivilegium Rarls bes Großen von 776 bei Bouquet, V, 797.

<sup>96)</sup> Arg Ilrf. ron 834 in Mon. Boic. 28, I, p. 27. A servientibus monasteril aut dona annalia aut aliquid operationis ad pontes videlicet celeraque aedificia facienda aut reficienda aut alia quaelibet servitia ad partem publicam pertinentia.

<sup>96)</sup> litt. von 775 bei Hontheim, I, 184 m. 185. scarss, vei manolosaticos, seu conjectos iam de carrigio, quamque de parafredos.
— litt. von 1818, 385 m. 281, cod. p. 186, 175, 176 m. 179. vei scarras aut conjectos iam de carris, quam etiam de parafredis exactadais. — Liber nagarishe et pinterijalin rorqi Cap. von 805, c. 18 umb von 805, c. 3 bei Pertx, III, 111 m. 112. L. Longeb. II, 44, c. 2.

<sup>97)</sup> Urf. von 897 bei Schannat. II, 14 fiscalinos servos, qui regiae potestati parafridos — In expeditione reddere consucereunt. —

<sup>98)</sup> Urf. von 861 in Birtemb. Urfb. I, 160 quando ad servicium pil regis perrexerit unum saumarium onustum prestent. Urf. von 846 bei Meichelbeck, I, 326.

les) zu Hulle behalten w. Und nach einer Urtunds Kruulfs von 887 durften eben diese Aebte von Korrei und von Serfort auch ihre derigen Leute (vassill inferioris conditionis) für kinigliche Bolscheften (ad legationem nostram) und nöthigenfalls auch für ihren eigenen Botendienst betwenden (et ad monasterii utilitaterm pro ut necessitas flagitat) 11.

# §. 160.

Außer deu Frou, und anderen sir die öffentliche Gewalt zu ichreinen Diensten waren sämmtliche Arten den Hörigen, wie hoch zu Krieg gebien, die Hörigen, wie hoch zu Krieg gebien fleu verpflichtet (§ 7, 11, 15, 26, 30 u. 35), und zwar nicht bleh die herpflichten ver wolftlichen Grundheren, homer in keledenker auch die Sindiersflieden der zuch die fleie musteu alle Indader von freien Bauerugütern (mansi ingenuiles) gegen deu Feind ziehen deuengeneren (mansi ingenuiles) gegen deu Feind ziehen de Bergen der Kricke von Wes de hoch erfüsstlichen der Kricke von Wes de hoch erfüsstlichen der Kricke von Westen der Grinfliche Allen der und kricke von Westen der Articke von Westen der Verlage der der Articke von Westen der Verlage der der Verlage der der Verlage der der der Verlage der Verlage der der der Verlage der Verlage der der der Verlage der Pauf West in an ander der Verlage der Ver

<sup>99)</sup> Urf. von 887 bei Falke, p. 115.

<sup>1)</sup> Urf. von 887 bei Falke, p 489. und bei Schalen , I, 187. Bgl. oben § 18.

<sup>2)</sup> Much bei ben Angelfachfen bie Reorle, Inc c 51.

Cap. bon 786, c. 7, bon 808, c. 5 unb bon 811, c. 7 u. 8. bei Pertz,
 III, 51, 119 u. 169.

<sup>4)</sup> Breviar, bon 812 bei Pertz, III, 177. Quando in hostem non pergunt.

<sup>5)</sup> Codex Lauresham, III, 212 u. 214. - et vadit in hostem

Immunitătăprivilegium Rarls bes Großen von 775 bei Bouques, V, 727. de hoste publico, i e. de banno nostro — illi homines bene ingenui.

<sup>7)</sup> Urf. von 782 bei Rinblinger, DR. B. II. 3 - nisi pugnam faciant.

<sup>8)</sup> Urf. von 815 bei Schannat, II, 8.

<sup>9)</sup> Gregor. Tur. V, 26, VII, 42. Gregor ift bereits im 3abre 594 ge- ftorben.

berer Beife 10). 3ch tann ibm feboch nur in fo weit beipflichten. ale er gegen Gichhorn nachgewiesen bat, bag bier bon einer Dienftpflicht ber Rirche teine Rebe fei, inbem bie Beiftlichfeit felbft urfprunglich nicht friegebienftpflichtig mar. Bohl aber ift in jenen Stellen bon ber Freiheit ber Sinterfassen jener Rirche und bes Stiftes Canct Martin bie Rebe. Denn bie pauperes et juniores ecclesiae und bie homines St. Martini, von benen Gregor ipricht, fann ich nicht mit Roth fur von ber Rirche ernabrte und fich aum Bettel bort aufbaltenbe Urme, alfo fur Bettelleute balten. Denn Bettelleute jum Rriegebienft aufzubieten mare benn boch ein gang eigenthumlicher Ginfall gemejen. Diefe pauperes et juniores ecclesiae vel basilicae maren vielmehr fogenannte arme, bon ber Rirche abhangige Leute, wie man bie berrichaftlichen Binterfaffen auch im fpateren Mittelafter noch genannt bat 11). Gben folde Sinterfaffen bes Stiftes Canct Martin maren nun offenbar auch bie homines St. Martiui. Denn baf bas domus beati Martini, quae in hoc termino sita est, ein Armen- ober Berforgungebaus in Bourges gemefen fei, mochte ich ebenfalls besmeifeln. Das domus beati Martini mar vielmehr bas Stift felbit ober bas Stifthaus, und bie homines Sancti Martini maren bie Sinterfaffen biefes Stiftes, welche bereits im 6. Jahrhun= bert bie Freiheit vom Kriegsbienfte in Anfpruch nahmen. Gben biefe Freiheit erhielten aber fpater noch bie Sinterfaffen fehr vieler anberer Rirchen und Rlofter, g. B. bie Liten und freien Leute in ber Abtei Korvei (homines tam liberi fober ingenui] quam et luti fober litil, qui super terram monasterii consistunt) 12) unb in ber Abtei Berfort 13). Ebenfo bie freien Sinterfaffen (tributarii) bes Stiftes Rempten, welche man fpaterbin freie Rinfer genannt bat 14), bie Binterfaffen bes Stiftes Samburg (homines

<sup>10)</sup> Reth, p. 183-186, vgl. noch p. 354 ff.

<sup>11)</sup> In einem abnlichen Sinne wird bas Wert pauperes von Gregor felbst.
nämlich von ben Beisteuern der Unterthanen (de pauperum conjecturis
in Gregor Tur. VI, 45) gebraucht. Egl. oben § 92 u. 141.

<sup>12)</sup> Urf. von 824, 873, 887 u. 900 bei Schaten , I, 51, 120, 187 u. 160. Bergl. oben §. 145.

<sup>13)</sup> Urf. von 887 bei Schaten, I, 137.

<sup>14)</sup> Urf. von 884 in Mon. Boic. 28, I, p. 27.

ejusdem cellae) 15), bie ebelen und unebelen Leute bes Stiftes Osnabrud (sui nobiles sive ignobiles) 16) und bie Sinterfaffen vieler anberer Stifter und Rlofter 17). Die meiften befreiten Stifter und Rlofter murben gang frei von bem Rriegsbieufte. Unbere mußten jebes Jahr ein geborig ausgeruftetes Bierb ftellen 28). Bieber andere follten im Rothfalle über bie Grenze marichiren laffen, bas Stift Denabrud a. B. bann, wenn bie Danen gur Une terbrudung bee Chriftenthume ibre Flotten auslaufen lieken 19). Die freien Binterfaffen (liberi homines) ber Kirche bon Baris brauch: ten nach einem Brivilegium Bippins bes Rurgen nur bann bem Aufgebote gum Rriegsbieufte au folgen, wenn ber Bifcof felbft mitaga 20). Daffelbe Brivilegium batten bie Sinterfaffen (homines) ber Rirche von Borme 21). Da jeboch biefe Freiheit auf einem Privilegium berubte, fo war fie in manchen Berrichaften ftreitig 22) und murbe auch jumeilen wieber entgogen, g. B. ber Abtei Rorvei (S. 145).

## §. 161.

Auch ber Krigsbienft ber Hintersaffen war übrigens theils ein Feldbienst itheils ein Wachedienst. Den Feldbienst der Hintersassen nannte man, wie den Denst ber volkreien Leute, eine Heerfahrt, spra<sup>23</sup>), expeditio<sup>26</sup>), expeditio hostilis<sup>26</sup>),

<sup>15)</sup> Urf. von 834 bri Baluz, Il, 684.

<sup>16)</sup> Urf. von 889 bei Dofer, I, 416 u. 418.

<sup>17)</sup> Capit. bon 817 Bgl. oben \$ 145.

<sup>18)</sup> lirf. bon 825 bei Baluz, il, 1426. nisi tantum ad partem Regis annuatim caballum unum cum scuto et lancea praesentassent.

<sup>19)</sup> Urf. von 889 bei Dofer, I, 418-419.

<sup>20)</sup> ltrt. bei Bouquet, VI, 524. De liberis autem hominibus, qui super terram — ecclesiae Parisiensis manere videntur — n ullus in hestem pergat, nisi una cum episcopo Ipsius ecclesiae. Bgl. noc ltrt. bon 820 bei Balus, II, 1419

Rrf. von 814 bei Schannat, II, S. — simul cum suo episeopo pergant.
 IIrf. von 876 bei Baluz, II, 1497.

and the control of ban

<sup>23)</sup> Ine, c. 51.

<sup>24)</sup> Gregor. Tur. VII, 42. . Urt. von 782 bei Kindlinger, D. B. II, 8. 25) Urt. von 873 bei Schaten, I, 120.

<sup>., ....</sup> 

eine militia 26) ober einen hostis, man fagte baber hostem requirere, in hostem pergere, in hostem vadere, hostem facere n. f. w. Und ber Dienft mußte von ben Ginen ju Guft und pon ben Unberen zu Pferbe geleiftet werben 27). 3m letten Falle murben baber auch bie Sinterfaffen Reiter (caballarii, cavallarii und milites) genannt 28). Aber auch jum Bachebienft waren bie Binterfaffen verpflichtet, g. B. Die freien Sinterfaffen (homines ingenui) ber Rirche von Det 29), bie Sinterfaffen in ben foniglichen herrichaften 30) u. a. m. Denn bie Immunitat befreite in ber Regel nicht bon bem Rriegebienft, inebefonbere auch nicht von ben öffentlichen Bachen (scubia publica, b. h. excubiae) 31). Und bei einem allgemeinen Aufgebote gur Canbwehr, wie 3 B. bei bem Ginfalle ber Rormannen im Jahre 887, mußte bas gefammte Bolf, auch bie Liten und anberen Soriaen und fogar bie unfreien Leute (servi), mit in ben Krieg gieben (homines eorum cuiuscunque conditionis - reliqui viro cum suo populo in hostem proficiscantur) 32). Die Unfreien (servi) burften jeboch feine Langen tragen 33).

Auch ber Kriegebienft ber hinterfaffen mar ein öffentlicher Dienft (functio publica) 36) ober ein Konigebienft (servi-

<sup>26)</sup> Urf. von 884 bei Baluz, I, 684.

<sup>27)</sup> Cap. von 786, c. 7. bei Pertz, III, 51.

<sup>28)</sup> Cap. Chilperiel c. 1. bei Pertz, IV, 12. Cap. von 806 bei Pertz, III, 145. Chartular, Sithiense, II, 15 bei Guerard, p 97. Bergt. oben § 11 u. 25.

<sup>29)</sup> Immunitătăprivilegium Karls des Großen von 775 dei Bouquet, V, 727. de tribus causis, de hoste publico, li. e. de banno nostro — el wae la vel pontes componendum. —

<sup>80)</sup> Cap. de villis, c. 16 u. 27.

<sup>31)</sup> Cap. von 828, c. 11. bei Pertz, III. 285, ut setbia publica, quod ad utilitatem regal nostri pertinet, praecepta immunitatum inpedimentum non praestoni sed adiutorium. Cap. ton 826, c. 2, p 261. — nostra non resistente emunitate. — Henschel, v scubiae, i. v excubiae, V, 1385.

Urf. von 887 bei Falke, p. 115. Cap. von 847, c. 5. und von 865,
 c. 13. Sei Pertx, III, 395 u. 502. Bgl. oben §. 154. Cap. von 802,
 c. 15, eod. IV, 16.

<sup>88)</sup> Cap. von 805, c. 5, p. 138. ut servi lanceas non portent.

<sup>84)</sup> Gregor. Tur. V, 26.

tium Regis ober servitium regale 35), ober militiam regiae potestati exhibere) 36). Daber follte er nur im Intereffe bes Ronigs begehrt werben, g. B. im Bisthum Borms u. a. m. 27). Und er murbe nicht bem Grund: ober Schutherrn (dominus ober senior), fonbern bem Ronig felbft ale bem Inhaber ber öffentlichen Gewalt geleiftet 3a). Uriprunglich, ebe bie Grundberrichaften Immunitat von ber öffentlichen Gewalt erhalten batten, ftanben bie freien Colonen fogar birett unter bem Ronig und unter ber öffentlichen Gewalt und unter ben öffentlichen Beamten. Das Mufgebot jum Rriege erging baber bon bem Ronig ober bon bem Gaugrafen und zwar nicht an ben Grunde ober Schutherrn, fonbern bireft an bie freien Colonen. Und ber Ronig ober ber Graf erhob bie Strafe megen bes Musbleibens birett von jenen Sinterfaffen. Bon einer Mitwirfung ber Grund : ober Schutheren mar babei urfprunglich feine Rebe, a. B. in ber Grundberrichaft ber Rirche au Bourges und in bem bortigen Stifte Sanct Martin 20) u. a. m. Gbenfo jogen bie freien Colonen unter bem Rommanbo bes Gaugrafen m ben Rricg, mie andere freie Leute. Allein auch nach erlangter Immunitat von ber öffentlichen Gewalt ftanb ber Rriegebienft ber freien und hörigen Sinterfaffen noch unter ber Aufficht und Beitung ber öffentlichen Gewalt und ber öffentlichen Beamten, inebefonbere ber Gaugrafen und ber toniglichen Genbboten. Das Aufgebot jum Dienfte ging bon bem Ronig felbft aus und murbe ben Grund : und Coutberren burd bie Gauarafen und fonialiden Centboten mitgetheilt 40). Huch ber Ort ber Berfammlung bes

Zeuss, trad. Wiz, p. 279. — III homines ad Regis servleium. Urf. von 876 bei Baluz. II, 1497.

<sup>86)</sup> Urf. von 817. bei Hontheim, I, 169.

<sup>87)</sup> Urf. von 814 bei Schannat, II, 3. Hostem hominibus suis non requirant nisi quando utilitati Regum necessitas fuerit. L. Ripuar. 65, c 1 n. 2. Cap. von 828, c. 11 bei Periz, III, p. 235.

<sup>38)</sup> Roth, p. 404-408.

<sup>89)</sup> Gregor. Tur. V., 26. Chilpericus Rex de pauperibus et junioribus ecclesiae rel basilicae bannos jussit exigi, pro eo quod in exercitu non ambulasent. VII, 42. comes misit pueros suos, ut — hajusmodi homines spollare deberent. — 1981. otra \$. 36 u. 96.

<sup>40)</sup> Cap. von 808, c. 3, von 806 pr. u. c. 2 u. 3, u. von 806 bei Pertz, III, 126, 180 u. 145 Urf. von 817 bei Honthelm, I, 169.

Beeres murbe bon bem Ronig felbft ober bon bem Grafen beftimmt 41). Der Ronig verfügte über bie Musruftung ber Dann= Schaft und bestimmte bie Urt ber Bewaffnung und bie gu führenben Baffen. Die Ausruftung felbft überließ er jeboch ben Grund: und Schugherrn und ihren Beamten 42). Die Oberaufficht über bie geborige Ausruftung hatten aber wieber bie foniglichen Genbboten 43). Der Ronig, nicht ber Grund- ober Schusberr, bestimmte. wie viele Leute maricbiren und wie viele ju Saufe bleiben ober wieber nach Saus entlaffen merben follten 44). Und bie Grund: und Coupherrn hatten nur bie Bahl ber Inbibibuen nach Borichrift ber foniglichen Berordnungen. In ber Abtei Rorbei burfte ber Abt 30 Manne und je nach ben Umftanben auch noch mehr Leute ju Saufe behalten 45). In ber Regel burften aber bie Grund: und Chutherren nur zwei Mann gurudbehalten 46). Much murben bie auf bas Aufgebot nicht ericbienenen Sinterfaffen von ben öffentlichen Beamten beftraft, und bie bermirtte Strafe, ber Seerbann, mußte an ben fonialiden Sietus, nicht aber an ben Grundober Chusherrn entrichtet merben 41). Ausgenommen biebon maren nur biejenigen Immunitatelanbe, in welchen bie fietalifchen Gintunfte auf bie Grundberrichaft übertragen worben maren 48).

<sup>41)</sup> Cap. bon 806, bon 807, c. 8. u. bon 813, c. 9 bei Pertz, p. 45, 149 u. 188.

<sup>42)</sup> Cap. von 806 u. von 818, c. 9, p. 145 u. 188.

<sup>48)</sup> Cap. von 865, c. 9, p. 502.

<sup>44)</sup> Cap. von 808, c. 4, 5, u. 9, von 817, c. 27, von 825, c. 2 u. 3 u. von 866, c. 1. bei Pertz, III, 119, 120, 218, 242 u. 505.

ton 866, c. 1. bet Perti, III, 11 45) Urf. von 887 bei Falke, p. 115.

<sup>46)</sup> Cap. von 803, c. 4, von 811, c. 9, von 825, c. 3 u von 866 c 1. bei Perts, III, 119, 178, 242 u. 505.

<sup>47)</sup> Cap. von 803, c. 2, 4, 5 u. 9. Cap. von 811, c. 9, von 817, c. 27, von 866, c. 1 umb von 889, c. 4 bei Pertz, III, 119, 173, 218, 505 u. 557.

<sup>48)</sup> Urt. von 727 bei Scheepffin, I, 8. de freda aut harebanus unde poterat sperare ad luminaribus vel stipendiis supersciptis Urt. von 775 bei Houltein, I, 185 ut nullum herbanus met bannum solvere non debeant. Urt. von 670 u. 782 bei Remting, Urtb. von Spier, p. 2 u. 5. met berebanns requirere. Zeuss, trad Wiz p. 20. met haribanno.

Da jeboch auch die freien Colonen, feitbem bie Grundberrichaften Immunitat von ber öffentlichen Gewalt erlangt batten, nicht mehr bireft unter ber öffentlichen Gemalt ftanben, fo burften nun bie öffentlichen Beamten auch gegen fie nicht mehr bireft einschreiten. Die öffentlichen Beamten mußten fich vielmehr, wenn fie ben Roniasbienft von ben freien ober borigen Sinterfaffen in Unibruch nahmen, an bie Grund : ober Couthberren ober an bie berrichaft: lichen Beamten wenben und burch biefe bie Sinterfaffen gum Dienfte aufforbern und anhalten laffen 49) Die Grund: ober Coubberren ober ihre Beamten hatten bemnach nun fur bas Mufgebot ihrer Sinterfaffen (homines) felbft ju forgen. Gie mußten baber nun auch ben Beerbann fur ibre ausgebliebenen Sinterfaffen in berfelben Beife bezahlen, wie bie Gaugrafen fur bie gurudgebliebenen Gaugenoffen bezahlen mußten so). Much rudten nun bie freien wie bie borigen Binterfaffen unter bem Oberbefehle ihres herrn (senior, dominus ober patronus) ober ber herrichaftlichen Beamten in berfelben Beife aus, wie bie Gaugenoffen unter bem Gaugrafen 61), alfo in ben toniglichen Berrichaften unter Anführung bee Berricafterichtere 52) und in ben geiftlichen Berrichaften entweber unter bem Rommanbo bes geiftlichen herrn felbit, a B. bes Bijchofe von Paris und bes Bifchofs von Worms u. f. m. 53), mas biefen jeboch in fruberen Beiten verboten mar 54), ober unter Unführung eines berrichaftlichen Beamten ober eines anberen bon ber Berrichaft ernannten Getreuen bes Stiftes ober Rloftere 56), ober eines anberen Stellvertretere se), aumeilen auch unter Unführung bes Bogtes ber

Cap. Don 808, c. 16 H 18, Don 808, c. 8 H. Don 806 bei Pertz, Ill,
 111, 112 H. 145 f. L. Longob. II, 44, c. 2. Urf. Don 817 bei Hontheim. I. 169

<sup>50)</sup> Cap. bon 808, c. 3, 5 u. 7 und bon 811, c. 9. bci Pertz, III, 119 u. 178.

<sup>51)</sup> L. Wisig. IX, 2. c. 9. Cap ron 808, c 1, ron 807, c. 3 unb ron 811, c. 8. bei Pertz, III, 119, 149 u. 169.

<sup>52)</sup> Cap. de villis, c. 16. Bgl. oben §. 84.

<sup>53)</sup> Cap. von 844, c. 8. bei Pertz, III, 885. Bgl. §. 160.

<sup>54)</sup> Cap. bon 744, c. 8 und bon 769, c. 1. bei Pertz, III, 21 u. 38.

<sup>56)</sup> Cap. von 818, c. 9 und von 844, c. 8. bei Pertz, III, 188 u. 385.

<sup>56)</sup> Ratpert. casus S. Galll, c. 9. bei Pertz , II, 71. Hartmotus vero - v. Maurer, Fronhof. 30

Rirche, 3. B. in ber Abtei Beigenburg 67). Der Bogt war jeboch oftere pon bem Rriegebienit befreit ss). Und Lothar hat fogar jebem geiftlichen Grundherrn zwei Bogte freigegeben 80). Rur im Falle ber Berhinderung bes herrn (senior) ober feines Beamten führte ber Gaugraf auch bie abbangigen freien Leute und bie Sinterfaffen (homines) in ben Rrieg 60). In ber Regel batten jeboch bie Grund : und Schusberren (seniores) binfichtlich bes Rriegebienftes biefelben Rechte und Berbinblichfeiten in ihrer Berrichaft, wie die Gaugrafen in ihrer Graficaft. Gie murben baber in ben toniglichen Berordnungen öftere neben einander genannt und auf gang gleiche Linie geftellt "1). Wie bie Baugenoffen unter bem Befehle ibres Grafen, fo rudten baber bie freien und borigen Sinterfaffen und bie übrigen abhangigen Leute unter bem Befchle ihres herrn ober feines Stellvertretere aus. Bie bie Grafen fur bie Bewaffnung ihrer Gaugenoffen gu forgen und biefelbe gu ubermachen und bie bemaffnete Dannichaft fobann an bem Berfammlungeorte au ftellen batten, fo auch bie Grund- und Schutherren bie bon ihnen abbangige Dannichaft. Es follten zu bem Enbe eigene Leute aufgestellt werben, welche bie Dannichaft jum Seere führen follten 62). Buweilen murbe inbeffen auch bon ben Roniges

omnes labores et titieres, sire ad curten sire in expeditionem — vice illius streame completit — Vita S. Rimberti, c. 21 eed. p. 7.74. In juso haboret solatium — in expeditionem rel ad palatium cum comitatu suo profisienemi. Gesta Addreid, c. 7.2. bei Balur, III, 175. 8000 streo homines cum suo econ omo vel que mecum que elegerit, ubicumpe mostra fulli jassio vel necessilas ingraerid, dirigio.

- 57) Charta Dagoberti bei Schoepflin, I., 23. advocatus nisi in servitio regis esse probetur.
- 58) Urf. Lubwigs bes Frommen bei Bouquet, Vil, 600.
- 59) Cap. von 825, c. 4 bri Pertz, p. 249. duos concedimus advocatos, eosque quam diu advocationem tenuerint, ab hoste relaxamus.
- 60) Cap. bon 803, c. 1, bon 811, c. 7 u. bon 825, c. 3. bci Pertz, lil, 119, 173 u. 242.
- 61) Cap. von 803, c 1 n. von 811, c, 9. bri Perts, Hi, 119 n. 178. per se in hostem pergat, sive cum seniore suo si senior ejus perrexerit, sive cum comite suo. Et si senior vel comis illius eum domi dimiserit.
- 62) Cap. von 806 bei Pertz, p. 146. uniuscuiusque vestri homines una

boten fur ihren Amtebegirt ein toniglicher Bajall ernannt, welcher bie in ben einzelnen Graficaften gerftreute Mannicaft fammeln und jum Beere führen follte 63). Much ift es febr mabriceinlich, baf bie gefammte bemaffnete Mannichaft einer jeben Graficaft pon bem Grafen felbft fommanbirt worben ift 64). Den Oberbefehl uber bas gange Geer führte aber jebenfalls ber Ronia felbit ober Giner feiner Sofbeamten (§. 76) ober ein von ibm ernannter Graf 65). Den Seerbann felbft hatten bemnach bie Immunitate: berren gur frantifchen Beit noch nicht. Daber fprechen bie Immunitateprivilegien immer nur bon ber Freiheit von bem Butritt ber richterlichen Beamten und pon ber Befreiung bon ber richterlichen Gemalt (ut nullus ex publicis judicibus vel aliquis ex judiciaria potestate - ad causas audiendas vel freda aut tributa aut conjectos aliquos exigendos u. bal. m.) 66). Den Scerbann felbft erhielten bie 3mmunitatsberren erft im fpateren Mittelalter entweber mit ber bergoglichen Gewalt ober burch eine tonialiche Berleibung, a. B. bas Stift Salberftabt burch eine Berleibung Ronig Otto's III. (regalem heribannum super milites liberos et servos ejusdem ecclesiae) 67).

# S. 162.

Die hintersassen mußten sich, wenn sie bemittelt waren, auf eigene Rechnung ausrusten sipes se praeparet) \*\*). Im bie Musfusung ihrer undemittelten hintersassen schomines mußten aber die Grund und Schubberen selbt soren. Denn sie sollten

cum carris et cabsiliariis suis vadant, et semper eum eis sint usque ad locum predictum quatinus absencia domini locum non det hominibus eius mala faciendi. rgf. §. 162

<sup>68)</sup> Cap von 807, c 3. bei Pertz, p. 149.

<sup>64)</sup> Cap. pon 825. c. 1 u. pon 829. c 14. p 242 u. 852.

<sup>65)</sup> Urf von 855 bei Meichelbeck, I., 350. Rex — misit aciem Bajowariorum in Poëmanios, quorum ductor Ernst comes extitit episcopis simul comitantibus. Einhard, vita Karoli, c. 7. bei Pertz, II, 447aut inse per se ductorem, aut per comites suos misso exercitu. —

<sup>66)</sup> Bal. 1. B. bie Urf. von 633 u. 761 bei Honthelm, I, 76 u. 121.

<sup>67)</sup> Leibnitz, script Bruns. ii, 118.

<sup>68)</sup> Cap. von 808, e 1 u. 5. bei Pertz, Ili, 119

mit ihren gehörig ausgerüsteten und bewassneten Nintersassen beim Reichsberre erscheinen (vom hominibus beme armatis ac preparatis — quantum meilus praeparare potnerint — oum nocessario hostili apparatu \*\*). Sie sollten sogar eigene Leute halten, welche sir bie Auseristung sorgten und die ausgerüstet Wannsichass bodann beim kerer siellten "90. Und es wurden zu bem Ende die Gintsuste der Ferrichast verwende oder auch Lieferungen ausgeschiechen, welche später, wie wir sehen verben, zu sichdigen ausgescheine der ihreiteriglien geworden sind.

Außer ben gewöhnlichen Frondiensten waren nämlich die hintersassen nach ju Artischfonen, zu Proviantlieferungen und zu anderen Lesstungen erbumben. Beise Golonen mußten ein ober mehrere Pferbe gegen den Jeind, entweder als Streitrosse ober als Packs oder Saumtsjere und Juppferde stellen 11). Andere Golonen batten einen 713, wed 12) der vier Auso-desien mit ober ohne Bas-

<sup>69)</sup> Cap. bon 806, bon 807. c 3 u. bon 865, c 13 bri Pertx, III, 145, 149 u. 502. L. Wisig. IX, 2. c. 9.

<sup>70</sup> Cap, von 813, c. 9 vei Pertz, III., 188. Et epicopi, comites, abendees, kos homines habeand qui hoc bene provideant, et ad dien demutiais jaciti venlant. et bis ostendant quomedo sint parati. Gin folder Ruffere diver bis Benefinnung ideini ands her prastlanonarius genefen ji (xii im Cap von 865, c. 18, p. 502 missi nostri — providentiam habeant, qualiter ununquinque episcopus — cum encesario bestili apparatu, et al tempas, vous bonines libe transmierit cum guntfanonario qui de suis paribus cum missi nostris rationem habeal. Bosit, IV, 511. băt în țiri friente Sumertifega.

<sup>71)</sup> Zeuss, p. 273, 275 u. 278. — Il caballos in hostem, Lift. ten 846 bei Metchelteck, I. 385, ant in hostem au fainbul caballus uns prestare. Ilif. ren 861 im Wittemh Ilift. I, 160. unum saunarium onusum prestent. — Similher secunda vice faciant, si iter in hostem codem anno contigerit. Gedes Leuveis. Ili, 212 u. 214. doand Jarafredum et vadit in hostem. — parafredum unum Infra regnum et in hostem.

<sup>72)</sup> Codex Lauresh. III, 204 u. 205. — bovem I ad stipendium — bovem dant ad stipendium. Zeuss, p. 275. — unusquisque bovem I in hostem. unb p. 277 u. 284.

<sup>73)</sup> Zeuss, p. 275. in hostem boves II und p. 278, 279 u. 285.

gen (-um carruca ober cum carra) ju ftellen 18), ober auch gwei Pferde mit einem Jugodien 18), ober zwei Essennen mit einander nur einen Odien 18), öbered auch noch den für das Juhrveisen oder den Anakovet notibwendigen Pferde: ober Ochienkrecht (cum homine) 17). Auch sollten mit dem Bagan berittene Leute (cadaliarii) gestellt werben, wahrickeinlich jur Bertheidspung der Gepädenagen, wie dieses auch die erwähnten Wagenschüben zu thun hateten 18). Nam eines dieser Thiere nicht wieder zurück, so mußte der Wertheide von der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen und kinde der Verlagen und der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen und Kinde kinde kinde der Verlagen der Verlag

Außerbem mußten bie Colonen auch noch ben nothigen Broviant fur bas Deer liefern, bestehenb theils in einer gewiffen Un-

<sup>71)</sup> Zeuss, p. 275, 276, 278, 279, 280, 284 u. 285. Capil. von 806 u. von 807, c. 3. bci Pertz, III, 146 u. 149.

<sup>75)</sup> Zeuss, p. 275. unusquisque bovem I in hostem et Il caballos.

<sup>70)</sup> Breviar, vou 812 bei Pertz, III, 177. mansi ingenuiles — dant Interduos in hoste bovem 1.

<sup>77)</sup> Zeuss, p. 276, 276, 278, 284 ii. 285. Urf. von 782 bri Sinblinger, II., 2. Et si expeditio fait, boven nunm et stimulum, et hominem, quem dominus debet vestire, si opus est ltrl. von 861 im Wirtentb. Urfb. 1, 160. unum saumarium onustum prestent, cum homine qui illum ducat.

<sup>781</sup> Cap. von 806 bei Pertz, III., 146. — homines cum carris et caballariis suis vadant. Bgl. Nipfch, Ministrialität, p. 26. und oben §. 155.

<sup>79)</sup> ltrf. von 782 bei Rinblinger, II, 8 Bos adducetur ad judices, ut ipsorum judicio recompensetur rustico, si moriatur in via.

<sup>80)</sup> Urf. von 884 bri Eckhart, Fr. Or. II, 677. nec non tempore militiae angaria 1, id est carrum unum. — Urf. von 896 bri Mabillon, re dipl. p. 524. — tempore militiae angariam. —

<sup>81)</sup> Polypi. Foss, bel Balaz, II., 1388. Solvunt restiti mansi hair bannum pro duobus boribus sol XX, pro homine red imendo de hoste sol. III. Polypi. Irminoo. XXV. 20, p. 274. Solvunt de airbanno solidos II. Codex Lauresh. III, 2005. quatuor denarios ad stipendium 2rcq. Rote 92.

Wan nannte nämlich die Lieferung von Ochsen, Kühen und ungen Kühen (geniculae), von Hämmeln, Schafen, Schweinen und von anderen Thieren zum Schadhen, wie die Weitris und Veirtieferung, und die für die Naturalleisung zu entrichtende Geldestiftung, der silitiet modern dostilietung, des und die Sellen von die für die Naturalleisung von die die Sellen von die die Auflie der Auflie der Statische Gelden die Gelden die die Auflie die Auflich die Auflie d

<sup>82)</sup> Polypt. Irminon. I, 42, V, 52, IX, 9, p. 5, 44 n. 77.

<sup>83)</sup> Codex Lauresh. III, 204 u. 205.

<sup>84)</sup> Polypt. Irminon. 1, 42, XIV, 94, XVI, 98, p. 5, 164, 189.

Polypt. Irminon. IX, 9, XIII, 64, 99, XVI, 98, XXII, 4-74, 97, p. 77,
 143, 149, 189, 190, 228 ff., 240. Caesarius, §. 9. bei Hontheim, I,
 668. boves, qui ad hostilicium dantur, in curiis mactari debent ct

<sup>86)</sup> Polypt. Irminon. V, 93, VI, 57, VIII, 42, XIII, B. XVII, 49, p. 49, 59, 75, 181 u. 196. Polypt. Foss. bri Baluz, II, 1889.

<sup>87)</sup> Polypt. Foss. bei Baluz, II, 1389.

<sup>88)</sup> Polypt. St. Remigii XII, 2 u. 8, p. 24. bei Guérard.

<sup>89)</sup> Polypt. Irminon. XV, 47, p. 171.

<sup>90)</sup> Capit von 789, c. 79. bei Balux, i, 240.

<sup>91)</sup> Baluz, II, 1138. Polypt. Irminon. II, 42, XIV, 94, p. 5 n. 164.

Urf. von 802 u. 832 bei Bouquet, V, 769 u. VI, 586. — Excepto hostilense, id est de bobus et conjecto ad carros construendos. Henschel, v. hostilense III, 719.

hostilicium und hostilaricium ale gleichbebeutend mit in hostem solvere betrachtet 93). In ber engeren Bebeutung wirb es aber als eine Unterart bes solvere ad hostem betrachtet und baber bon ihm wie bie species bon bem genus unterschieben, und baber neben ihm genannt 94). Die Fleifchlieferungen bagegen unb bie jum Antaufe von Fleifch bestimmten Gelbleiftungen nannte man carnaticum ober auch carnicatiora 96). Die Bebeutung biefes Bortes ift amar febr beftritten. Gur bie angegebene Bebeutung fpricht aber nicht bloft ber Bortfinn, fonbern auch bie Beftimmung ber Gelbleiftung ad carnem in ber Guterbeichreibung pon St. Daur, mas nichts auberes als bie Bestimmung jum Intauf von Gleifch bebeuten fann 96). 3m weiteren Ginn wurde nun auch bas carnaticum mit unter bem ad hostem solvere begrifs fen 97), im engeren Ginn aber fomobl bon biefem 98), ale bon bem hostilicium untericieben 99). Uriprunglich mußten offenbar bie jum Chlachten bestimmten Thiere und bas Rleifch felbft geliefert, alfo Raturallieferungen gemacht werben 1). Schon feit Rarl bem Großen find aber jene Raturalleiftungen in Gelbleiftungen übergegangen, fowohl bas hostilicium 2) ale bas carnaticum 3). Da=

<sup>98)</sup> Polypt. Irminon. XV, 3-46. vergl. 47, p. 165 n. 171.

<sup>94)</sup> Polypt. Irminon. XIII, 99, XXII, 97, p. 149, 149 u. 240.
95) Urf. bon 870 bei Miraeus, I, 185. nec parafredos, nec carnicationas
— exigat. Henschel, II, 190.

<sup>96)</sup> Polypt. Foss. 5ri Baluz, II, 1890. — ad carnem denarios II. Egl. Henschel, v. carnaticum, II, 189.

<sup>97)</sup> Polypt. Irminon. XIV, 8, XXII, 97, p. 151 u. 140.

<sup>98)</sup> Polypt, Irminon. XV, 8, p, 165.

<sup>99)</sup> Polypt, Irminon. XXII, 97, p. 240.

<sup>1)</sup> Polypt. St. Remigii ed. Guérard, XXI, 2 u. 7. Dat annis singulis în hostelicia foetam 1 cum agno, pullos III, ova XV. — Mite Bergaburs-gen bes Riofters în Schaffbaufen im Mrch. für Schweig. Sefd. VII, 289. Ovis I ad expeditionem. — "zu ber Rhjitting."

Polypt. Irminon. IV. 85, V., 98, VI, 57, VII, 84, IX, 299, XIII, 99,
 XXI, 93, p. 87, 49, 59, 69, 114, 148 u. 226. Polypt. St. Remigii
 ed. Guérard, VI, 2, 23, VII, 2, IX, 4. 5, XI, 2, XY, 2, XVII, 2, 22,
 XX, 2, 76.

<sup>8)</sup> Polypt. Irminon. IV, 85, XIV, 8, 51, 94, XV, 3, 95, XVI, 93, p. 37, 151, 155, 164, 165, 178, 189.

ber nannte man auch bas hostilicium oftere einen Seerbann .). Auch in ber Abtei Brum batte bas hostilicium ober hostaticum b) eine boppelte Bebeutung. Dan nannte fo einerfeite bie Raturallieferungen fur ben Rriegebienft beftebenb in ber Lieferung von Ochfen und Rarren jum Bug und in ber Licferung von Ochfen jum Schlachten 1), anbererfeits aber auch bie an bie Stelle ber Raturallieferungen getretenen Gelbleiftungen 1). Und mas bei ben Franten bas hostilicium, bas mar bei ben Sachien ber Beerfdilling und ber oftere bamit verbunbene Beermalter, Much ber Beericbilling beftanb uriprunglich in ber Lieferung von Schlachtvieb, von Sonia, von Getreibe und von anberen Raturalien 1) und ber Beermalter in ber Lieferung von Getreibe und anberer Frucht .). Aber auch biefe Raturalleiftungen murben frube icon in Gelbleiftungen vermanbelt, ber heerschilling ebenfomobl 10) wie ber Beermalter !1). Bu biefen Lieferungen und Leiftungen maren nun alle freie Colonen, also bie Liten und bie Inbaber von mansi lidiles 12), die Anhaber von mansi ingenuiles 13) u. a. m. verbunben, in ber Regel aber nicht bie unfreien Leute und bie Inbaber

<sup>4) 3</sup>m Polypt. Foss. bei Baluz, II, 1888 # 1389. mirb hairbannum, hostilicium und hostilesum abmedfeind als biefelbe Leiftung betrachtet.

<sup>5)</sup> Guterverzeichniß von 898 § 36 bei Bever, I, 163.

<sup>6)</sup> Buterrerzeichniß ron 898 f. 1. bei Beper, 1, 145-46 in hostilicium carrum I et boves IV a medio malo usque medium augustum. Bgl. §. 8, p. 149. Duos boves dent et carrum in hostilicio. Bgl. §. 6, 25 u. 27, p. 148, 158 u. 159. Bgl. oben \$ 162, Rote 85.

<sup>7)</sup> Buterverzeichniß von 898, §. 68, p. 178. mansus & solvit unus quisque pro hostilicio in anno denarios XII. Bgl. 6. 6, 28, 88, 59, 62 u. 68, p. 148, 153, 162, 177, 178 u. 181.

<sup>8)</sup> Beberegifter ber Abtei Berben aus bem 9. sec. bei Lacomblet, Archiv, II. 228 u. 230. heriscil. victimam ad VIII den. p 223; pro heriscill. amphoram mellis p. 224. duodecim mod ordei sichum pro heriscill. pal, ned p. 228 u. 246.

<sup>9)</sup> Beberegifter von Berben bei Lacomblet, 11, 242. herimald. IV mod. de sigl et X mod. aven. bann p 243, 247 u. 249

<sup>10)</sup> Beberegifter von Berben bei Lacomblet, 11, 221 ff., 254 n 255 11) Beberegifter von Werben bei Lacomblet, II, 221, 224 u. a. m.

<sup>12)</sup> Polypt Irminon. XIII, 39-63, 99, p. 189 ff. u. 149.

<sup>13)</sup> Polypt. Irminon. VI, 57, VII, 84, XIII, 99, p. 59, 69, 148 u 149

ber mansi serviles 14). Seitbem jedoch die verschiebenen Arten von Mansen sich zu nößern und zu vermischen begannen, seitbem, sindet man auch bei unfreien Mansen solche Lieferungen und Leiftungen sür ben Kriegsblienss 14).

Der Proviant mußte bem Beere nachgeführt werben. Denn aufer bem Gras fur bas Gutter ber Thiere und aufer bem Waffer und Sola burfte auch von ber borigen Manuicaft nichts weiter genommen werben (ut preter herbam et ligna et aquam nihil de ceteris rebus tangere presumatis 16). Es murbe baber mit vollem Rechte geflagt und es murben auch bie Borigen geftraft. wenn bas Seer, fatt feinen Propiant nachauführen, raubte und plunberte 17). Die Berrichaft hatte fur bie Berbeiichaffung bes Broviantes fur brei Monate und bes übrigen Kriegebebarfe fur 6 Monate und fur ben Transport bes Ginen und bes Unberen au forgen 18). Auch ber Bifchof Cibonius von Konftang forgte bafur, ale er fich bas Rlofter St. Gallen unterwerfen wollte 19). Huf eigene Rechnung bat aber wohl feine herrschaft ben Proviant und ben übrigen Rriegsbebarf und bie Transportmittel geftellt. Diefes Alles mußte vielmehr von ben Sinterfaffen geliefert und geftellt werben, bie nothigen Bad : und Bugpferbe und Ochfen mit und obne Rarren ebensowohl wie ber Brobiant und ber übrige Bebarf. Co mar es, wie wir gefeben, in ben Abteien Lorich, Beifenburg, Staffelfee, Saint Germain u. a. m. Und auch bie allgemeinen

<sup>14)</sup> Guérard, polypt. de l'abbé Irminon. 1, 671

<sup>15)</sup> Polypt. Irminon. 17, 35, XIII, 64. 97, 99, XXII, 97, p. 37, 148, 148, 149 u. 240. Aud im Erzflifte Röln u. a m. Urf. von 782 bei Rinblinger, II, 2. Polypt. St. Remigii ed. Guérard, p. XVII, u. 22.

<sup>16)</sup> Cap. von 806 bei Pertz, ill, 146.

<sup>17)</sup> Cap. von 862 c. 4 bei Pertz, III. 482 Vita Walae, II, 15 bei Pertz, II, 561. Quia jam paene nullus, qui suis justisque stipendiis ducat post se milites, sed de rapinis et violentiis.

<sup>18)</sup> Cap. bon 806 bei Pertz, III, 145 cum armis atque utensilibus, nec non de cetero instrumento bellico, in victualibus et vestimentis. — Utensilia vero ciborum in carris ad tres menses, arma et vestimenta ad dimidium annum.

Vita S. Galli, II, 17 bri Pertr, II, 24 ad iter hostile sibi de ipsius monasterii sumptibus viaticum praeparari jussisse.

gefehlichen Borichriften reben, im Grunde genommen, nur bon ben Dienften und Leiftungen ber Sinterfaffen 20).

## 163.

Urfprünglich wurden jene Kriegsfronen, Proviants und anberen Lieferungen und Leiftungen nur im Jalle eines wirflichen
Kriegse derr Nienflies 11) und nur so lange der Felding dauerte 29,
ober auch nach einer gewössen filen Reihenfolge (seeundum ordinem
suum) gemacht 29. Millen sich geste Karls bes Großen waren jene Lieferungen und Leiftungen fir irt werden und daburd
nie flienen aus Grund und Boden latenden jahrlichen ober
auch alle zwei ober drei Jahre zu entrichtenden Leistungen geworden, in der Regel zu Lasten der freien und hörigen Bauerngülter, der mansi ingenulies und der mansi lädlies, zuweilen
aber auch sichen des flienen Leistungen zeher nach sieden der eine Stecken
Laster fonnten bies sich nieden Leistungen, der
auch sich den der untreien Bauerngätter, der mansi serviles 29.
Laster fonnten bies sich flienschap Leistungen, de flie nicht jede Jahr
für das here nothwendig waren, späterhin auch zu anderen Zwecken
berwendte werden, z. B. in der Mötte Früm zur Bekerberaum

<sup>20)</sup> Cap. bon 806 unb 807 c. 3 bei Pertz, Ill., 146 n. 149. Vestri homines una cum carris et cabailariis suis vadant. — Omnes fideles nostri capitanei cum eorum hominibus et carra.

<sup>21)</sup> ltf. von 782 bei Rinblinger, Il, 2. Et si expeditio fiat, hovem unum et stimution et hominen. — Et si expeditio fiat in Italian cum Rege, dominus accipial de quaiblet masso XII denarios. si non vadat, michil accipiat. De litthunte ili para aus dium distrerzeindini bet 12. see genommen. Etics ili jebod aus allen Etablicanstrien gelammengetragen. Rinblinger, II 4 not. a. vgl. Wait, IV, 556 n. 5.

Θūterverzeichniß von Prüm von 898 S. 1 bei Beyer, I, 145—146. In hostilicium carrum et boves IV a medio maio nsque ad medium augustum, vgl. noch S. 88, p. 162.

Müterverzeichniß §. 6 bei Bener, I, 148 in hostilicio boves il secundum ordinem suum. unaquaque ebdomada. Si boves non dat denarios V solvit.

Polypt. Irmin. I, 42, XIV, 94, XVI, 93, XXII, 4, 97, p. 5, 164, 189, 228 u. 240.
 Qui solvunt omni anno ad hostem.
 Polypt. Sanct! Remigti, ed Guérard, I, 2, XI, 2, XVII, 2, 22, XXII, 2, 8, 9, XXVI, 10—12.

und zur Berpflegung bes Abtes 26). Und fie haben fich fobann unter ben übrigen Dienften und Leiftungen ber Bauern verloren.

Diefe Frondienfte, Lieferungen und Leiftungen ber freien unb borigen Sinterfaffen murben inbeffen nicht ber öffentlichen Gewalt und bem Ronig felbft, wie biefes Bait (II, 547) angenommen, ient aber wieber guruckgenommen bat (IV. 527), vielmehr bem Grund : und Schunberren , jeboch fur ben öffentlichen Dienft ober Ronigebienft, geleiftet, wie biefes aus ben alten Bolterechten, Capitularen, Guterperzeichniffen und anberen Urfunben 26), aus ben Bolpptichen von Caint Germain und Caint Remi ju Mheime unb auch ichon aus ber Ratur ber Immunitat hervorgeht. Die herrichaft felbft mußte namlich fur bie Berbeifchaffung ber von bem Ronig begehrten Dienfte und Leiftungen forgen. Gie pflegte jeboch nicht auf eigene Rechnung und Roften bafur ju forgen. Gie vertheilte iene Leiftungen vielmehr unter bie Sinterfaffen, entweber unter bie Inhaber ber einzelnen Manfen, wie biefes in ber Abtei Brum 27) und in ber Abtei Saint Remi in Rheime ber Rall war 28). Ober es murbe ber Betrag ber von bem Ronig begehrten Leiftung, wenn bie Berrichaft mehrere Grundberrichaften, mehrere fisci befaß, fur jebe einzelne herrichaft feftgefett, fobann aber bie weitere Bertheilung unter bie einzelnen Colonen biefen felbft überlaffen, 3. B. in ber Abtei Gaint Germain 29). Jene Fron : und anberen

<sup>25)</sup> Caesarius S. 9 bei Hontheim, I, 663.

<sup>26)</sup> L. Bajur I, 14, § 4. Cap. von 817 c. 13 bri Pertz, III, 216. Urt. von 702 bei Rinklunger, II, 2. Et si expeditio fatt in Italian cum Rege, dom i nus a cefpi at de quoibett manno All denarios. Neth, p. 411. Auch in ber Abril Pittin mußten, wenn ber König dahin ein and adveatu Regis ja, bei chiertefin Arfielfinge, chibert, Gier und Median bei berrichstlichen Gemetten liefern; nach bem Glitzvergichniß von Kich won 89, 6, 8 u. 10 bei Beyer, I. 146 v.

<sup>27)</sup> Guterverzeichniß bei Beyer, I. 148 ff

<sup>28)</sup> Polypt. St. Remigii, ed Guérard, XII, 2 u 3. Mansi Ingenuiles XXXII, Donat unusquisque in hostelitia denarios XXV. Bgl. nech XX, 2 ff. u. 76, XXI, 2 ff. u. 7.

<sup>29)</sup> Polypt. Irminos. I. 42. Habet in Gaugiaro manaos ingenulles 91, qui solvent omi anno ad hostem — Tenn XIII, 99. Sunt massi ingenulles et dimidius. Solvent de hostilici birsa 8 et solidos 9 et denarios 9. 35f. noc 1V, 86, XIV, 94, XVI, 98, XXII, 97, p. 5, 87, 148, 164, 189 p. 240.

Dienste und Liefeiungen jur Beherbergung und Berpstegung bes Königs und sir bas bere warne bennach, a fie zwar für ben Königsbeinft, nicht aber bem König leibt geleiste voreben find, teine eigentliche Königsbeinfte, vielmehr wahre Bauernbienfte. Als auf Grund und Boben latende Leitungen baben sie sich aber um so leichter unter ben übrigen Bauernbienften verloren.

# §. 164.

Außer den erwöhnten Katurobiensten und Naturalleistungen maren auch die freien und hörigen hintersassen gemissen hällen noch zu Beissern und die Steuern und die Steuern verpflichtet. Dahin gebören die jährlichen Geschiente und die Veiträge zur Bedienung des Hönigs, wenn er in die Herrschaft kan wie die Gebeiträge steuern den die Angeliensten die Beiträge consjecti für die Kriegs und anderen Fronen (§ 158), die Steuern, wenn der Herr ohne schne schne schne schne schne geine Auftralleistungen zu entröstenden Gelbestingen (§ 162 u. 163). Außerben wurden, wie wir geschen, auch von den Wanssch der stretch und unfreien Golonen bei außergewöhnlichen Robbställen noch auf serorden flich Schweren erwöben "1).

Piefe Steuern und Leiftungen ber Sinterfaffen find, wie wir eigeben, eift Karl bem Größen auf Grund und Boben rußende Laften geworden. Auch ift nun die Stellung der hörigen Mannschaft und die Größe ber zu stellenden Mannschaft von dem Grundbeftig und den ber Größe der herrfchaft abhängig geworden. Daber wurden schon seit dem 9. Jahrundert Berzeichnisse fich eine Belgien der Gründberrich alten angelegt, in welchen, wie in den späteren Reichsmatriteln die Seistungen ines ber verfchiebenen Grundberrei und Seiner hier der Belgitungen ines ben Grundberren und seiner Hinterfass gang genau bestimmt worden sind. Danach sollt im Jahre 669 von se hunder Manssen ein Mann, ein haistaldus, wahrscheinst den find bestalte von fein welche ein glate ein ist werten genau bestimmt worden sind. Danach sollt im Jahre 669 von se hunder Manssen ein Mann, ein haistaldus, wahrscheinst den find begalt erholaten batte 23) und von je taus

<sup>30)</sup> Urf. von 782 bei Rinblinger, II, 2.

Hincmar, annal. Remens. ad 866 u. 877 bei Pertz, 1, 471 u. 508.
 Exact. Nortmann. bei Baluz, II, 257 u. 258. Cap. von 877 bei Pertz, III, 536.
 Bgl. oben §. 156.

<sup>82)</sup> Registr. Prum. §. 1, 10, 23, 25 u 29 bei Hontheim, I, 664, haistal-

fend Manien ein mit zwei Ochfen bespannter Wogen gestellt werben 39.) Und in verseiben Weise wurden wahrscheinlich auch die
übrigen Deniste und Leiftungen einer soben herrichest sirtet und in die Ferzeichnisse einen Seiftungen. Die össenliche Gewalt hat bennach, eitbem die Grundherrichgelten Jmunuliat von ber össenlichen Gewalt bei bennach ber von iber herrichaft und der Größe der Grundherrschaft zu siedleuben Mannschaft und der bei Ausbrüngung der begehrten Mannschaft und der übrigen in Unspruch genommenn Teinte und Leistungen jeder herrschaft ielbst überlassen. Tent das Ausgedb der seinste und hörigen Hinterassen und die Bertheitung der äbrigen Leinste und keist der gestlichgen und weltsichen Grundherren, wie wärerhaft der Andeeberrn, wie wärerhaften Grundherren, wie wärten der Andeeberrn.

#### 8) Die Dofgenoffenfaft.

## a) 3m Milgemeinen.

#### S. 165.

Tie hofgenossensfenschaft war, wie bereits angebeutet worben ift, (511) eine Folge der Grund, und Schutsbörtgleit und der dam it verbundennt Geschossenst nach Ausgen. Und zunächst war es wohl die an die Scholle Gebundenheit der Golonen und Schutsbörigen, was zu einer Annaherung dieser unter sich, und sodann nach und nach zur Bildung einer Genossenschaft selbsg gesührt bat.

Unter ben fehr verichiebenartigen Beftanbtheilen ber freien



di, id est, qui non tenent a curia hacreditatem. 2gl. noch cod. p. 688, 670, 671 u. 674 unb Casarius, ibid. p. 671 u. 672. Hastaldi vocantur manentes in villa, non tamen kabentes hacreditatem de curia, bgl. 60ttreregreichnij bri 20cpr. J. 145, 150, 153 n. 180 §. 10, 23 n. 29 nmb Henschel, III, 616

<sup>839</sup> Hincmar, Remens annal ad 680 bei Pertz, I, 461, ut episcopi, abbates et abblistane, berves de honoribus suis quanta mana quisque haberet, — vasalli autem dominici comitum benefici de nille mansis unum carrum cum duobus bebus, pgl. chen 5, 91 unb 119.

und unfreien Bewohner eines Fronhofes und bes bagu geborigen Gebietes muffen namlich brei wesentlich verschiebene Glemente von einander geschieden werben, die unfreien Colonen nämlich von ben Liten, Laggen, Barichalten und anberen freien Colonen und Coukborigen, und endlich biefe wieber bon ben blok ichutpflichtigen Leuten. Run batten aber bie unfreien Colonen urfprunglich aar tein eigenes Recht, fie ftanben vielmehr nebft ihrem Befintbum in polliger Abbangigfeit von ihrem Serrn, und maren beffen leibe und grundborige Leute. Gie batten bemnach meber eine Beranlaffung, noch auch nur bie Berechtigung zur Bilbung einer Genoffenichaft, indem biefe allgeit Freiheit, wenn auch nicht gerabe volle Freiheit vorausfett. Chen fo wenig wie bie unfreien Colonen tonnten an und fur fich auch bie ichutpflichtigen Leute Ditalieber einer Sofgenoffenicaft fein. Denn ale freie Leute (ingenui) ftan: ben fie unter feinem Fronhofe und unter feinem berrichaftlichen Beamten, vielmehr bireft unter ben öffentlichen Beamten, und auch in ben Immunitatelanben bireft unter bem Immunitateberrn ober wenigstens nur unter folden Beamten, welche mit ber Musubung ber öffentlichen Gewalt beauftraat maren (s. 141 u. 149). Es fehlte ibnen bemnach an bem erften Requifite einer Sofgenoffenichaft, an ber Sofborigfeit und an ber bamit verbunbenen Abban= gigfeit von einem Fronbofe. Das urfpungliche Glemeut einer folden Benoffenicaft tann bemnach nur in ben Liten, Laten, Lagen, Albionen, Barichalten, in ben berichiebenen Arten bon Freigelaf: fenen obne Ingenuitat, und in ben anberen freien Colonen und Schuthorigen gefucht werben. Gie batten als verfonlich freie Leute bie geborige Berechtigung und, ba fie fammtlich ichon eigene Rechte befagen, auch eine wohl motivirte Beranlaffung, fich jum Schute ihrer Rechte zu einer folden Genoffenschaft zu verbinden.

Die Zeit, wann fich biefe Genossenschaften gebübet, liegt völich im Duntelm. Zebenfalls missen jeden ihre erlevol ihre erlen finfange in sehr frühe Zeiten hinauf geseht werben, benn es wird in den vers schiedenen Fronhosperrichsten ich on zur franklischen Zeit von von in "1", von von von in "2", von von von zeit "2", von pares 2"), von pares 2"),

<sup>34)</sup> L. Rothar. c. 238 unb (Bawdi) c. 234. Servus massarius licentiam habeat — in socio (anbere Pifit. in socium) dare et in socio rec-

pere. Polypt. Irminon. ab. XXiV, 31—40, p. 250 u. 251 colonus et socius ejus.

<sup>85)</sup> Dipl. ron 897 bei Schannat, hist. ep. Worm. II, 14 — fiscalini servi corumque consocii. —

<sup>36)</sup> Ilrf. von 882 bri Guérard. Polypt. Irminon. p. 848 n. 849 — serri homines et ceteri suorum parentes et vicini hac consortes suorum omnes — vicini et consortes — interrogati sunt consortes. —

<sup>37)</sup> llrf. von 828 bri Guérard. Polypt. Irminon. II, 344 n. 345. — eorum pares coloni Sti. Pauli de villa. — Capit. von 864, c. 80. — in quibusdam locis coloni, tam fiscales quam et de casis Dei, suas hereditates — non solum suis paribus, sed et — vendunt etc.

<sup>88)</sup> L. Wisig. V. Ut. 7, c. 16, nisi tantum modo aiiis servis nostris vendendi habeant potestatem. — a servis nostris tantummodo, quod conservi corum vendiderint, comparetur. — Altr Gloffe bei Bal II, 1184. foras mixtos traditionem facere, i. e. extra conservos.

<sup>39)</sup> Dipl. von 807 bei Schannat, hist ep. Worm. IJ, 14, ut nostres fiscalinos servox, qui regise potestal paraficios in expedition eredere consucercunt — cum progenie ad ean dem societatem parafichorum perilimente. — Ditie societas paraficiorum befight bemach officio tou sub ben veotre gmannten fiscalini servi, qui paraficido redere consucercunt. Libli fie netthen (iche nadopte in beriffeen Lifethum buiebr fiscalini servi comunque consocii granunti. Bergl. noch Leges familiae S. Petri bon 1024 § 13 85 16 ffentum, 1, 800. Dipl. von 1918 bei Schannat, p. 15, cum progenie ad candem societatem parafredorum perilimente.

<sup>40)</sup> Urf. von 764 im Wittemberg. Urfundend. I, 9. Constitut quosdam clientum, quosdam mansionariorum, quosdam tributariorum, quosdam diariorum jure Fuldensium et Augiensium abbatiarum habere consortium. — Bgf. oben §. 66 u. 83.

Daber hat fich nach und nach in ben meisten Fronhöfen eine gesichlossene Genossenschaft ber hofbörigen Leute gebilbet.

#### 166.

Das Saupt ber Sofgenoffenschaft mar ber febesmalige Berr bes Fronbofes, er mochte nun ber Schutherr ober zu gleicher Reit auch ber Grundberr fein. Denn ba auch ber Grundberr feine Grundborigen zu ichuten und nach Außen zu vertreten hatte, wie ber Schutherr feine ichuthorigen Leute (S. 18, 18, 103), fo war uriprunglich zwar nicht jeber Schutherr auch zu gleicher Beit Grundherr, wohl aber jeber Grundherr von Rechtswegen and icon Schupherr ber ju feinem Fronhofe geborigen Leute. Da nun außerbem noch jeber Fronhof nebft bem bagu geborigen Gebiete nach Mugen gefchloffen mar, alfo ohne Confens ober menigftens ohne Bermittelung bes Gous : ober Grundberrn feine ebeliche Berbindung ober irgend ein Commercium mit Fremben, und feit ber erlangten Immunitat von ber öffentlichen Gewalt fogar nicht ein Dal mit ben öffentlichen Beamten felbit ein biretter Bertebr ftatt baben tonnte, fo bilbete feber Fronbof ein fur bie Grunds und Schuthorigen nach Mugen völlig gefchloffenes Gebiet, alfo eine mabre Immunitat, in welcher ber Grund : und Schutherr im Rlei: nen baffelbe gemefen ift, mas ber Ronig im Groken fur bas gange Reich war.

<sup>41)</sup> Capit. de villis, c. 4, 52 u. 56. Capit. Longob. von 801, c. 20 bei Bal. und von 808, c. 16 bei Pertz, III, 111. L. Longob. II, tit 44, c. 2.

einem Rechteguftanbe gelangt find, (S. 4), fo murben fie icon frub mit ben Albionen, Barchalfen und anberen freien Colonen in rechtlicher Begiebung aufammengestellt 42), und mit biefen, fo wie mit ben Freigelaffenen und anberen Couthorigen unter ber berrichaftlichen Familie mit begriffen (g. 19 u. 30). Und fo baben fie fich benn nach und nach unter ben borigen Leuten verloren, ober vielmehr mit benfelben qu einem Gangen verichmolgen. Bas aber au biefer allmabligen Berichmelaung gang porguglich beigetragen au haben icheint, bas maren bie feit bem 9. Jahrhunbert immer haufiger werbenben gemischten Beirathen ber unfreien Leute mit freien Colonen und Liten, jumal mit freien Frauen und Litinnen 42). Daber find im fpateren Mittelalter bie eigentlich unfreien Leute eben fowohl, wie bie Ramen ber Liten, Laggen, Mibionen, Barichalten u. a. m., mehr und mehr verschwunden, mabrend in ben einzelnen Fronbofen immer nur eine einzige Sofgenoffenichaft berporautreten pfleate, in welcher ie nach ber aus fruberen Reiten porbanbenen groferen ober minber grofen Ungabl von freien ober unfreien Colonen ein freieres ober ein weniger freies Element porgeberricht bat (§. 123-125).

## £ 167.

Bon biefer herrichaftlichen Familie burchaus verschieben maren bie ichutpflichtigen Leute, ju welchen, wie wir gefeben baben, febr viele Freigelaffene und Romer, viele - vielleicht fogar bie metften Inhaber ber precaria oblata, fobann bie ginopflichtigen Franten und überhaupt alle bie in einer Grundberrichaft angeseffenen freien Leute (ingenui) gerechnet werben muffen (§. 21-23, 110, 139). Gie ftanben urfprunglich unter feinem Fronhofe, vielmehr birett unter ber öffentlichen Gewalt. Da inbeffen aumal in ben Ronigehofen, ben berrichaftlichen Beamten, wie wir feben werben. auch bie öffentliche Gewalt über biefelben übertragen au merben pflegte, und fie fobann unter bemfelben berrichaftlichen Beamten

<sup>42)</sup> Capit, bon 808, c. 3-5 bei Pertz, III, 158. Congestum Arnonis aus 8. sec. in Juvavia p. 22, 24, 26 u. 28. Capit. pon 882, c. 35 bei Pertz, III, 364.

<sup>48)</sup> Guérard, polypt. de l'abbé Irminon. 1, 391 u. 969-971. 81

p. Daurer, Fronbof.

Mise nicht zu einer Hossenschliedung gehörigen Leute, auch wenn bieselben sich in einer Grundberrichaft aufheiten, ober desselbst angestebett batten, aber nicht zu der Hossenschliedungstegebotten, gleichiele, ob Unstreie oder Hörige einer anderen Serrichaft oder freie Seute, nannte man schon zur franktion Zeit fremde (extranei sorenses oder auch sorastiei 35) und sorinseei hominen) 39), 3. B. die flüchsigen Unstrein (servi), weche sich in einer naberen derrichaft niederlassen wollden welche sich zu wurden bie underen derrichaft niederlassen.

<sup>44)</sup> Acta fundationis Murcassis monasterii vii Herrgott, 1, 524. In Wolen habitatti quondam secularia a e praepotens vir — nahesa multas possessiones, et ibi eta libi vicinorum que suorum rebu pus vico (Kubert in ipso vico) ezant, benigama et elementem illum fore, praedia sua sub censu legitimo illi contradidierunt, ea conditione, ut sub munciburdio ac defeniones llius semper tuti valerent esse. Ille gavisus ae suspiciens, statim ad o pyreasion en corum incubut, copique ess primum petitionibus aggredi. Deinde libera utens potestate, pene quasi mansionarii sul essent, jussit isbi servire, sollicet in agricultura sua, eta escando foemus, et metendo, et in onnabus rebus, quibus robutt, oppressit cos—naterea venit Res ad castumo Solodorum, vonentesque illue libem ipsi rustici voiterari coeperunt de linqua sua oppressione. Sed etc. 354, ed., p. 299, 300, 326.

<sup>45)</sup> Henschel, v. forasticus III, 846.

<sup>46)</sup> Buterverzeichniß von 893 &, 29 bei Beper, 1, 160.

<sup>47)</sup> L. Burgund. tit. 89, c. 1-5.

extrasei den auf fremdem Grund und Beden angestedesten hospites 40 und die sonen ein höstigen Leuten (homines nocht entgegengestest 40. Wenn überigens die extranel sich auf fremdem Grund und Beden angestedt hatten, so fonnten natürtigker Weite auch sie aber die sich eine die sich eine sich ein geschen sich sich ein geschen sich sich ein sich ein geschen sich sich ein gestellt ausgenommen worden, auch homines, b. 5. hörige Leute werden (§ 12).

b) Genoffenicaftlide Rechte und Berbinblichfeiten.

#### S. 168.

Bie ble Hofgenossenschaft felbs, fo hangen auch die genessenschaftlichen Rechte und Berbindicksteiten mit der Hofe auch Genessenschaftlich und Grunde genommen nur als deten Resultat zu betrachten. Sie bestehen in dem gang freien Verfehrenter dem keine der Menschaftlich selbst und unter dem Schape des hosserre, als in der Rechtsschäftlich lebt und wahrte dem Schape des hosserre, als in der Rechtsschäftlich er Hofer und Hofer und hofer der Verfehren und hoferwehrt, sobann in dem Mangel alles dierken Verfehre mit gewehren Rechtsschiftlicht in als Wolfserecht.

<sup>48)</sup> L. Burgund, tit, 84, c. 2,

<sup>49)</sup> Cap. de villis, c. 11, wo mit Guérard, capit. de villis, c. 11 flatt forestes gelefen werden muß forenses.

eine theilweise Beschaftung noch ver Aetract übrig, nach weidem die Beräusperungen von Gruudstüden an Fremde erst dann gestattel sein sollten, wenu diese Grundsstüde zuvor den Genossen (proximi) und dem Schusherrn (tutor) zum Kaust angedoten worden waren <sup>69</sup>).

## c) Fronbofgerichte.

# §. 169.

Wie mit jeber anderen Genossenfaßelt, so war nämlich auch mit ber Bosjaconssenschaftliche Gerichtsbarteit verbunden. Schon ber Umstand, daß bie berichtsbarteit verbunden. Schon ber Umstand, daß bie berichtebenen Arten von freien Colonen und Schussbarten nicht lediglich von ber Mache ihres Grunde und Schussberrn absingen, viellmehr bereits eigene selbsständige Rechte bezären, mußte sehr schwieben ihren ber verfolderen grende nu eigenen Gerichten führen, inbem



<sup>50)</sup> L Saxon. itl. 17. Liber home qui sub tutela nobilis equisible etal, — si herefaltate suam necessitate coacts wendere voluerit, offerat eam primum proximo suo (fann ben Beremulen, et en gut abex numb ben Germie bebedard): sille eam enere noberit, offerat tutori suo, — si nec ille voluerit, vendat eam cuicunque voluerit.

<sup>51)</sup> L. Rothar. c. 238. L. Wisig. V, tit. 7, c. 16. Capit. von 864, c. 30. Afte Gloffe bei Bal. II, 1184. Bgl. oben §. 119, 120 u. 165.

<sup>52)</sup> Polypt. Irminon. ab. 111, 85, 44, 53, 1X, 16, 17, X1, 4, 9, XIII, 6, 24, 25, 54, XXI, 74, XXII, 48. p. 28, 29, 80, 79, 120, 183, 136, 141, 224 u. 233

ohne richterlichen Schup ein geschörter Rechtspustand nicht webf gedacht werben sann. Taher sinden wir denn, so weit die Geschäfte reicht, bei allen Arten von freien Solonen und Schußhörigen auch schwe berrichglisse Gerichte, in den Königshöfen einstweite ber berrichglisse Gerichte, in den Königshöfen Gerichten bei der Gerichten Arten von Freige der geschweite der geschweite der geschweite der Angeleichen Arten om Freigelassen ebensowohl wir wie dei der freien und unfreien Colonen 191 und bei anderen Schußhörigen mehr 193, und bei den Bernen handen bie freien Colonen sich unter dem Annanen und Baiern flanden die freien Colonen sich unter den Kennen und der in der hand der der hand der hand der hand der hand der hand der der hand der der der herrichaftlicher gewesen ein tann, also ein berrichaftlicher gewesen den dem in is ui, hervorgekt. Dasselber gilt von den Römern, Albienen, Alten und anderen freien Colonen 193.

## S. 170.

Gericht is geren waren alle Fronhofberren, also in ben eftiliden Grundberrichaften die Kirche ober bas Klofter, in ben welltiden Fertschaften aber ber welltide Sosser und in ben fonige lichen Fertschaften — in ben Königsbifen — ber König felfig (5. 108), Seber Schubger war nahmlich ju gleicher Zeit auch Gerichtscherr. Denn ohne gerichtlichen Schub war ein wirflicher Schub gar nicht möglich. Da nun jeder Hof- ober Grundbert wir gelben, ju gleicher Zeit auch Schubgerr war (8. 166), so wir gelben, ju gleicher Zeit auch Schubgerr war (8. 166), so

<sup>58)</sup> Capit. de villis, c. 4, 52, 56, 62.

<sup>54)</sup> L. Ripuar, tit 58, c. 1. Ipse tabularius et procreatio ejus tabularii persistant, — et nou aliubi nisi ad ecciesiam, ubi relaxati sunt, mallum teneant. L. Wisig. V, tit. 7, c. 10 n. 11.

<sup>55)</sup> Dipl. von 782 bei Kinblinger, M. B. II, 8. Tria placita debent adire in anno. Gs isi von ben Juhabern von freien und unsteien Mansen (mansi serviles) bie Rebe.

<sup>56)</sup> L. Ripuar. tit. 58, c. 19-21.

<sup>57)</sup> L. Alem. tit. 28, c. 2 u. 8. L. Bajuv. tit. 1, c. 14, §. 1. Capit. von 817, c. 18. bci Pertz, lil, 216.

<sup>58)</sup> Cap. von 808, c. 16 unb von 808, c. 3 u. 4. bei Pertz, III, 111 u. 112. L. Liutprand, VI, c. 38. L. Longob. II, 44, c. 2.

hatte jeber hof. Grund. und Schutherr auch Gerichtsbarteit. Und bie unter seinem Schute itefenben Leute, seine hommines, finate unter seine berichgelitiden ober fünüherrlichen Gerichtsbarteit 20). Dies ift ber Urfprung nicht bloß ber hof- ober grundherrlichen und ber vogleitlichen Gerichtsbarteit, sondern intsbesonder auch ber Lebensaerichtsbarteit.

Die Baffalitat mar namlich ein Schutverhaltnig, welches mit bem Gefolgemefen aufammenbangt und aus bemfelben, mo nicht bervorgegangen, boch meniaftens an beffen Stelle getreten ift. Rebe Gefolgichaft bilbete aber unter ber Borftanbichaft und unter bem Soube bes Gefolgsberrn (senior) eine ichusberrliche Genoffenichaft. Und alle biefes Schutverhaltnig berührenben Angelegenbeiten murben von ben Genoffen beffelben Gefolges unter bem Bor: fit bes Gefolgeberrn entichieben, wie ich biefes fcon por 40 3abren bemertt und oben noch weiter nachgewiesen habe 60). Gegen biefe Unficht hat fich gwar Unger und jest auch Bais (IV, 391) erffart. Allein Unger bat mich miftverftanben. Denn er legt mir eine Anficht unter, welche ich niemals gehabt babe. Und jebenfalls tann ich feiner Unficht, baf bie Lebensgerichte grundberrliche Gerichte gewesen seien, nicht beipflichten 61). Er legt mir nämlich bie Anficht unter, als bente ich mir unter ber Lebensgerichtebarteit eine Gerichtsbarfeit bes Lebensberrn über feine Bafallen, melde aber nicht auf bie aus bem Lebensverhaltniffe entspringenben Rechtsverbaltniffe befchrantt gemefen fei, fonbern alle Berhaltniffe bee Lebens unter fich beariffen habe, und fobann bie Anficht, ale leite ich bie Lebensgerichte bon ber militarifchen Berrichaft bes Anführere über fein Gefolge ber, mabrent ich weber bas Gine noch bas Unbere gejagt habe und auch nicht jagen wollte. 3ch behauptete vielmehr bamale wie beute noch, baf bie Bafallitat ober bas Lebensmefen nebit ber bamit verbunbenen Berichtebarfeit aus bem Gefolgemefen und aus bem bamit verbunbenen Schutberhaltniffe hervorgegangen

<sup>59)</sup> Cap. Worm. von 829, c. 7, bei Perts, p. 350. si noster homo fuerit, ad praesentiam nostram venire compeliatur. Bgl. oben §. 101.

<sup>60)</sup> Meine Geld, ber altgerman. Gerichtsverf p. 11-14, 65 u. 77. u. oben §. 52, 57 u. 62.

<sup>61)</sup> Unger, altbeutiche Gerichtsverf. p. 98, 264 n. 265.

fei. Bebe Gefolgeschaft bilbete namlich eine Schubgenoffenichaft mit bem Befolgeherrn ale Coubberrn an ber Spige. Und wie jebe anbere Genoffenicaft, fo batte auch bie Befolgegenoffenicaft ibre eigene, jeboch auf bie genoffenichaftlichen Ungelegenheiten beidrantte Berichtsbarfeit, wie bicfes inebefonbere auch bei ber martgenoffenichaftlichen, bei ber grund = und ichutherrlichen und felbft bei ber öffentlichen Gerichtebarfeit ber Fall mar. Jebenfalle fann ich aber ber Unfict, ban bie Lebenegerichte grund berrliche Gerichte gewefen feien, nicht beipflichten. Tenn bie Bafallitat, alfo auch bie bamit verbunbene Berichtebarfeit bat bestanben, ebe noch bie Bafallen mit Beneficien belohnt worben waren. Bur farolingifden Beit batten ja noch bei weitem nicht alle Bafallen Beneficien 62), und bennoch ftanben auch fie unter bem besonderen Coupe ihres Dicuftherrn und unter feiner fcutherrlichen Gerichtsbarteit. Die Lebensaerichtsbarfeit ift baber nicht erft burd bie Beneficien bervorgerufen morben. Gie fann bemnach nicht, wenigstens ursprunglich nicht, wie Unger meint, binglicher Ratur gemefen fein, fo menig wie bas Gefolgewefen und bie Bafallitat felbft. Ceitbem jeboch bie Bafallen Beneficien erhalten hatten und biefe erblich geworben waren, feitbem bat fich bas Berhaltnig in vieler Begiebung geanbert. Allein ein grundberrliches ift es auch fpaterbin nicht geworben. Denn bie Bafallen blieben ftete freie Leute. Gie bilbeten auch fpater noch eine freie Benoffenicaft, welche ieboch burch ben Befit pon Beneficien ober Leben von bem Lebensberrn abbangig und burch biefe Abbangigfeit beidrantt mar. Mud Bais (IV. 227, 228 u. 891) gibt eine gewiffe Strafgemalt ber Schubberren über ihre Bafallen gu. Er beftreitet jeboch bie weitere fcubberrliche Berichte: barteit, offenbar aus bem Grunbe, weil auch bie Bafallen und bie Inhaber von Beneficien por ben öffentlichen Gerichten au Recht fteben muften. Allein bie befonbere Gerichtsbarteit über bie Bafallen ftebt bamit burchaus nicht in Biberipruch. Denn auch bie

<sup>82)</sup> Cap. Franc. son. 779, c. 9. Longob. c. 9. Cap. son 807, c. 6, son 811, c. 7. bei Pertz, p. 36, 37, 149 n. 173. Cap. pro Hispanis ben 816, c. 6 unb ben 844, c. 10. bei Balux, 1, 552 n. II, 29. Kud, ble vassi pauperiores in Annal. Lauresham. ad 802 bei Pertz, 1, 38. batten thire Benfelicin.

borigen Sinterfaffen ftanben in ben zur öffentlichen Berichtsbarfeit geborigen Fallen unter ben öffentlichen Berichten. Die Bafallen muffen baber ale perfonlich freie Leute um fo mehr in allen bie Bafallitat nicht berührenben Rallen unter benfelben geftanben baben. Die benn auch nach ben Rechtsbuchern noch bie Bafallen in vielen Fallen bor bem Canbrichter, alfo bor bem öffentlichen Rich: ter belangt werben burften 63). Die Lebensgerichtsbarteit mar freis lich jur farolingifchen Beit noch nicht fo ausgebehnt, wie fie fich im fpateren Mittelalter ausgebilbet bat. Denn bas Beneficienund Lebenwefen felbft bat fich erft feit bem 8., 9. und 10. 3abrhunbert gebilbet und weiter ausgebilbet. Der Grund gur fpateren Lebensgerichtsbarteit muß aber ichon in biefer Beit gelegt morben fein, fonft batte bie vollig ausgebilbete Lebensgerichtebarteit nicht icon langit bor ben Rechtsbuchern befteben tonnen 04). Die fpatere auch auf bie Beneficien ausgebehnte Lebensgerichtsbarfeit bangt offenbar mit ber Erblichfeit ber Beneficien aufammen. Bis babin bing bas Recht ber Bafallen an ihrem Beneficium, feine Entftebung eben fowohl wie feine Dauer, von ber Guabe ihrer herrn ab. Gin genoffenschaftlicher ober ichugherrlicher Rechteftreit über bas Beneficium war bemnach nicht moglich. Wenn aber benuoch ein Rechteftreit über ein Beneficium entstanben mar, fo geborte biefer fobann nicht bor bas Gericht bes Schutherrn, inbem weber ein fcutherrliches noch ein genoffenschaftliches Recht in Frage mar, fonbern bor bas öffentliche Gericht. Erft feit ber Erblichkeit ber Beneficien tonnte fich baran ein wirfliches Recht, eine rechte Gewere, bilben. Bu bem Enbe mar jeboch nach Art ber gerichtlichen Auflaffung bei freiem Grunbbefit eine gerichtliche Bestellung, eine Investitur ober Belehnung nothwenbig. Diefe tonnte aber nur por Gericht unb awar nur bor bem Gerichte bes Schutherrn borgenommen werben. Denn bie öffentlichen Gerichte maren bagu nicht tompetent. Die Folge biefer gerichtlichen Uebertragung bes Beneficiums mar nun bie Stellung bes Inhabers bes Beneficiums und bes Beneficiums felbit unter ben Cous und unter bie Gerichtsbarteit bes ichuts-

<sup>63)</sup> Someper, Spftem bes Lebnrechts, II. 565-567.

<sup>64)</sup> Urf. von 1084 bri Rremer, orig. Nass p. 144 u. 145. — nisi parium suorum subjacere judicio. — justo judicio suorum parium beneficium, quod ex me tenebat (ere. ei auferre debui.

herrüfsen Gerichtes. Und he fit beun gang naturgemäß die Gerichtsbarteit bes Schubberrn auch auf die Beneficien ausgebehnt worben <sup>48</sup>). Ulebrigent war auch in Tarolingischen Zeiten schon bei össentliche Gerichtsbarteit hinschlich ber Balallen, wie wir gestehen, weniglien in in seine beischaftt, boß die Salallen erst, nachem ber König bavon in Kenntniß gesteht war, von den Grasen gefessel werben dursten. Und die föniglichen Basallen auften, als unter bem besonderen Königsschube stehen. auch dei den der die Gerichten dem Gerichten große Borrechte und sollten gang besonders, selbst wor den freiche Cauten, ausgegechnet worden <sup>48</sup>

# §. 171.

Die Fronbofberren, gleichviel ob Grund : ober Schutherren, waren bemnach in ihrer Grund : ober Schubberrichaft auch bie Gerichtsherrn. Ihre Rechte waren jeboch vor erlangter Im: munitat von ber öffentlichen Gemalt weit beidrantter, ale biefes feitbem ber Fall mar. Bor ber Immunitat erftredte fich ihre Gerichtebarfeit nur über ibre unfreien und borigen Beite, feit ber Immunitat aber auch noch über ihre freien Colonen. also über alle ihre Binterfaffen. Rach wie bor umfaßte aber ihre Gerichtsbarfeit bie gesammte Civilgerichtebarfeit bei Streitigfeiten unter ihren Sinterfaffen und bie vollftanbige Ctrafgericht 6. barteit bei allen Bergeben und Berbrechen ibrer Sinterfaffen unter fich (S. 95, 102 u. 103). Beidrantt war bemnach bie Fronhofgerichtebarfeit, abgefeben von ben Rechten ber öffents lichen Gewalt, nur binfichtlich ber unter jener Gerichtebarfeit ftebenben Berfouen, ju welchen vor ber Immunitat nur bie Unfreien und Borigen, feit ber 3mmunitat aber auch noch bie freien Colonen gebort baben. Sinfichtlich ihres Umfange mar fie bagegen nach wie vor gang unbeidrantt, inbem fammtliche Civils ftreitigfeiten unter ben Sinterfaffen und felbft bie allerichwerften Berbrechen berfelben, fogar bie Friedbruche (quicquid in pace violanda delinquerint) ju ihrer Rompeteng gebort haben, voraus-

<sup>65)</sup> Bgl. bie etwas abweichenbe Auficht Albrecht's, Gewere, p. 290 ff

<sup>66)</sup> Cap. von 823, c. 13, von 807, c. 9. unb von 825, c. 26. bei Perts, p. 151, 283 u. 246.

gefett, bak babei tein Frember, ber nicht felbft Sinterfaffe mar, betheiliget mar . und porbehaltlich ber Rechte ber öffentlichen Gemalt 67). Denn fo wie in ben alten Darfen iebe Darfgemeinbe bie Martftreitigfeiten gu enticheiben und bie Martfrevel abguurtheis len und babei bas Recht batte fogar Leibes: und Lebensftrafen gu ertennen 68), fo auch bie Fronbofgerichte in ben alten Grundberrichaften. Denn bie Capitularien ber frantifchen Ronige, wenigftens feit Rarl bem Groken, fprechen gang allgemein bon allen Bergeben und Berbrechen ber Sinterfaffen gegen Sinterfaffen berfelben Berricaft 60). In Baiern murbe ben geiftlichen Grundberrichaften bie Gerichtebarteit über Leib und Bermogen ihrer Sinterfaffen foaar ausbrudlich jugeftanben und bagu inebefonbere auch bie Berichtebarteit über Raub , Tobtichlag , Chebruch und Inceft gerechnet 10). Gur biefe gang unbeschrantte Berichtebarfeit ber berrichaftlichen Berichte fpricht übrigene auch bas angelfachfifche Recht, nach welchem auch bie bon ben Borigen begangenen Raubereien, Diebs ftable u. bergl. m. jur Buftanbigfeit ber geiftlichen und weltlichen Grunbberren gebort baben 71). Much fpricht bafur noch bie fpatere Braris in Deutschlaub, wie biefe in manchen Berrichaften noch im 10. und 11. Sabrbunbert bestanben bat.

# §. 172.

Nach einer Urtunde von 1014 sollte näntlich im Biethum Borne der herrschaftliche Bogt über sammtliche von Hörigen gegen ihre Genossen begangenen Berbrechen, auch über die allerschwerften erkennen, und die Berurtheitten daher bem herrschaftlichen Bogte

<sup>67)</sup> Cap von 825, c 17, von 827, c 15. unb von 862, c. 4. bei Perta, Ili, 245, 298 u 481. Pgf. oben \$. 108.

<sup>68)</sup> Deine Weid ber Darfenverf p. 309 ff. u. 366-871.

<sup>69)</sup> Cap. bon 803, c. 16 unb bon 803, c. 4 bri Perta, III, 111 u. 112. Si vere de crimine a il quo accuandur. - 06 iß bon neveri, aldiones unb libellarii bir Riche. 1851. L. longeb. II, 44, c. 2. Cap. rom 829, c. 9, exp. 04, 550. 2 be homiciditis vet all'its injustitis quane a fincalinis nostris faunt. 1851. nech Cap. bon 802, c. 16, eed. p. 106. Cap. dev 1811. c. 4, 51, 153 unb devet \$1.03.

<sup>70)</sup> Cap. Baioar. von 808, c. 1 u. 5. bei Pertz, III, 127.

<sup>71)</sup> L. Edwardi, confessor. c 21 u. 22, L. Henrici, I, c. 20.

bigen "P. Gegen Antere als ihre Genossen und niebessendere gegen vollfreie Lente begangene Berbrechen, auch die nicht jum Blutbanne gehörigen bloßem Freed uicht andsgenommen, sollten dagegen
bem Gaugrassen gehöss, voor dem Gaugrassen aber bie hörige Farmille von dem berrichdrissen Gogte bertreten und bem Berlecht
nie stellen Bechte verholssen werden. In die nie sollte
na seinem Rechte verholssen werden. In einem solchen Falle
vonrben baser auch die Berbrechen der unspreien und hörigen Beute
von den öffentilchen Beamten versofigt und in dem Gaugrassen geurtheilt 13. Und bieselden Worssen werden, der
kenne den der den der der der der der
kenne den der den der der der
kenne der der der der der
kenne der der der der
kenne der der der
kenne der der der
kenne der der
kenne der der
kenne der der
kenne der

Wir sinden demnach im Biethum Werms noch im 11. Aghrpundert dosselberfahren, wie man es sich auch in jeder anderen Grundherschaft vor dem Erwerde der össentlichen Gewalt benten muß. Tenn es wäre unrichtig, wenn man im erwähnten Halle annehmen wollte, daß mit der Ammunität auch die össentliche Gewast erwerden und auf den bischflichen Bogt übertragen worden eit, der Begt also im Biethum Worms als Juhaber der össentliche Gemalt die in der hörigen Jamilie selbs vorgefallenen Verderschen abzuursbeilen gehalt hätte. Etcher Annahme würde nämlich einesbeils son das seinem Biethum ertheitte Zummunitäte skribtlenjum

<sup>72)</sup> Dipl. von 1014 bei Schannat, II. 10. praecipinuts, ut si quis deinceps ex familia Wormatiensis ecclesiae, furtum, vol pugnam aut ullam aliam criminalem causani in eadem familia perpetraverii, ad manus episcopi suo advocato componal.

<sup>73)</sup> Schannal p. 40. Si autem extra familiam cum extranco aliquo rixam habnerit, advocatus suus (ber bifdéride Bogi comitt pro cojustitiam faciat, et si alicul ilbero homini ultam injustitiam faccit, eti cum co pugnaverit, ret si extra familiam raptum aliquem peregerit, advocatus suus similiter pro cojustitiam faciat eta.

<sup>74)</sup> sot. p. 41. Comites autem nullam penitus habeant potestatem super familiam praedites ecclesies nisi in legal place, cum judicio scabinorum, el juramento liberorum hominum aliquis in ca fur esse convincatur; et si palam in furch deprehenduris compede comitis interea reservetur, donec scabinorum judicio, in suo piacito juste dijudicetur.

<sup>75)</sup> Dipl. von 1056 bei Seignnat, II, p. 57.

felbit wiberfprechen 16), worin weiter nichts ale bas Berbot bes Butritte ber öffentlichen Beamten ausgesprochen, feinesmege aber bie öffentliche Gewalt felbft mit übertragen worben ift. Unberentheile murbe aber auch bie fpatere Praris nicht mit jener fruberen Uebertragung ber öffentlichen Gewalt übereinstimmen, inbem uuter jener Borausfetung fobann fein Boriger mehr bor bas Gaugericht, vielmehr jebergeit bor bas Berrichaftegericht, ale gu gleicher Reit mit ber Sanbhabung bes Blutbanne beauftragt, batte gebracht merben muffen , mas jeboch , wie mir gefeben baben , feinesmeas ber Fall war. Der berrichaftliche Boat fonnte beninach im Rabre 1014 über bie borige Samilie feine anbere Gewalt baben, welche nicht jeber anbere berrichaftliche Beamte gleichfalle gehabt bat. Wie in bem Bisthume Borms, fo muß es baber auch in jeber anberen Grundberrichaft Berbrechen ber Sinterfaffen gegeben baben, welche bor bas Berrichaftsgericht, anbere bagegen welche por bie offentlichen Gerichte gehört haben.

## S. 173.

Auch bei ben Gerrichaftsgerichten ober Fronhofgerichten mar übrigens ber vorsitgenbe Richter nur Frager bes Rechtes. Denn

<sup>76)</sup> Dipl. von 814 bei Schannat, l. c. p. 2 f. ut nulles judex publicus — aut homines ipsius ecclesiae tam ingenuos, quam et servos distingendos ingredi audeat, aut exactare praesumat.

das Rocht selds mußte auch dei diesen Gerückten von dem Geron sie nacht seine Fein gefunden werden. Daher waren es die hoß of genosssen, wie die in biesen Hornondsgerückten das Necht zu sinden hatten. Urtundlich sann bieses zwar nur von den Palasialgerichten, in welchen der Rohig selds, theise die seiner Gegenschaft als deresten hoffvomtten und anderen Ministerialen zu Gericht zu litzen pflegter), dann bei dem naderen Ministerialen zu Gericht zu litzen pflegter), dann bei den nen der gesammte Umstand zeistlichen herrschaftsgerichten, bei denen der gesammte Umstand vertien. Dah aber auch der und der und der und der professen pflegten, das dere und der in der professen processen der verken. Dah aber auch dei allen

<sup>77)</sup> Marcuif. I, 28. Nos — in palatio nostro ad universarum causas rectolipaticio terminanhas una cum — represoja vic cum pluribus puntibus nostris —, referendariis iliis, domesticis iliis, vel seniscaleis etc. — I idei ib us — unb c. 57 u. 38. Dipl. 10m 650 VI Mabilion, de re diplom p. 470. — in nostra vel procrem nostrorum praesenia Conpendio in palatio nostro — a nostris procrecebus fusisti jedecatum. — Dipl. par 6092, edb. p. 473. nus talitar van cum nostris procrecebus constelli decrevisse — Dipl. bun 679, 692, 693, 694, 710, 716, 752, edb. p. 469, 474, 475, 477, 492, 483, 485, 481.

<sup>78)</sup> Dipl. rou. 707 ki Henthelm, 1, 144. stans in judicia, escenadum quoße ke Rommina edocet, et au is cas hi nil (nach bem gispammenhau edocet, et au is cas hi nil (nach bem gispammenhau edocet, et al. 2014). The standard et al. 2014 et al. 2014

<sup>79)</sup> Form. Andegav. c. 10, 24, 29, 30 u. 46. visum fuit ad lpso praeposite vel qui cum eo aderant – ab ipso abbate vel qui cum eo aderant. – lirl. son 823 bti Schöpflin, i, 70. secundum ydoneos djuidem populi judices ceterorumque consensum justitism faciat, communui cunterrum saplehum judicio. –

## S. 174.

Alls Gerichtsberrn konnten nun bie fronhofberrn felbft zu Gericht sien. Sie konnten sich aber auch durch ihre Beamten vertreten lassen. Denn auch die herrschaftlichen Beamten waren bloße Stellvertreter der Gerichtsberrn mit berselden Amstgewalt, wech auch ihre Herrichtsf gehobt hat 29. Mie die Könige, so sich werden der Gerichten und betreich gehobt der Berichten und bites auch die Zeistlichen und weltlichen hoßeren Angelegenheiten, z. B. die Steitige Rechte in wichtigeren Angelegenheiten, z. B. der Steitige Volleich auch von der der die Könige processen der die ber Millestalten gehöft haben, den Borts die fienen hoßerichten in eigener Berion zu sicher Der Politis die inen hoßerichten in eigener Berion zu sicher der Bericht sieden der nur dann, wenn die Könige ung in gerecht sieden werden der werden der minder wichtigen ungelegenheiten, namentild vom Erreitigkeiten der minder Wächtigen und ärmeren Leute (pauperum et minus potentum) die Rede war \*\*3. Die Terrichteten unter den Gelonen

<sup>80)</sup> Dipl ven 1015 bei Rinblinger, Seinfeit p. 228. si cotoni in litibus enuarum deciden dis inter se discentium. Leges St. Petri ron 1024, § 7, 17, n. 22 bei Grimm, 1, 805. cum judicio sociorum suorum —, cum judicio scobinorum etc.

<sup>81)</sup> Bgl. Form. Andegav cit. Rote 79.

<sup>82)</sup> Cap. von 808, c. 2. tri Pertz, III, 113. episcopo, vei abbate, vel vicedomino, vel quicumque lo cum episcopi aut abbatis tenueril. Cap. ven 864, c. 18, eod. p. 492. L. Longob II, 39, c. 4

<sup>88)</sup> Capit. Ill. von 812. c. 2. bei Baluz Pertz. Iii, 1:4 Ut episcopi, abbates, comites et potentiores quique, si causam inter se habuerint,

ciner Grundherrichaft des Kduigs haben wohl in der Regel die Toniglichen herrichaftseichter ven Borlig geführt. So oft übrigens
der König leibst zu Gericht laß, durfte auch der Pfalgyarl unter
den Urtheilssinderen nicht sehlen \*\*). Deun er hatte Alles, wos
dahrend der Verspandlung vorfel, zu constaitern, sie die Ansstertigung des Urtheils zu sorgen, und den Indalt des gefundenen Urtheiles und dessen, wenn de Pfalgyarden \*\*) ober ander hofteamte den
Borlig sichten \*\*), musten auch sie, wie der Aben, glebst, Urtheils
finder zur Seite haben Karl der Große, der sehr oft selbst zu
Gericht saß, hatte übrigens Borlichsmaßregein getroffen, weiche
Den Jived hatten, gang grundlos Klaggen von ihm sern zu übeten \*\*).

Wie der den Wallschaftsche der Könie, die siehen nun

ac se pacificare noluerini, ad nostram jubeantur venire praesentiam, — Neque comes palatii nostri potentiores causas sine nostra jussione finire praesumat, sed tantum ad pauperum et minus potentium justitus facendas sibi scial esses vacandum L. Longob II, bit 45, c. . . Capil. I bon 802, c. 39. Dipl. bon 1.78, 809, 692, 698, 694, 710, 716, 754 u. 759 bc i Mabillo er dipl. p. 469, 470, 473, 474, 475, 477, 482, 488, 485 u. 493. 881, node herra 8, 71.

- 84) Marculf, I, c. 25, 37, 38. App. Marculf. 38. und bie in ber vorigen Rote allegirten Urfunden bei Mabilion.
- 86) Dipl. von 592 bei Mabillon de re dipl. p. 474 sic et a procerbus nostris, fleul Inluster vir A comis palaci in orter testimoniavit, fuit judecatum, ut etc. Dipl. ren 689, 692, 710 n. 716, eed. p. 470, 478, 476, 488 n. 485. Marculf. 1, 87 n. 58. Egi oben 5, 69.
- 86) Placitum von 874 bei Mabillon, de re diplom p. 543. Nos Heribaldus comes sacri palatii erantque ibi nobiscum residentes. Monachus Sangall. gesta Karoli lib. ll, c. 6. bei Pertz, Il, 750. videntes comitem palatii in medio procerum concionantem etc.
- 87) Dipl. von 748 bei Mabillon p. 489. Cum risedisset major dom us verno in palatio publico una cum ridelibus nostris, id est (num ridegru 9 Runtu) comite palati nostro, vel reliquis quam pluribus visi fuinus judicasse etc. Dipl. ven 750 cod. p. 489 C. major domus una cum optimatibus vel pontificibus seu et inlustrimus virsi ducibus atque comilibus etc. Dipl. ben 751, cod. p. 490.
- 88) Cap. de villis, c. 57.

# §. 175.

Die Rönner waren nämlich, wie wir gefesen haben, feine Bolifreie, vielmehr großentheils hörige, grunds ober schushörige Leute. Sie hatten baber ursprünglich eben so wenig, wie die Lien und anderen spriech Golonen, direften Lutritt zu ben öffentlichen Gerichen. Börer Richter millisen identer herrichafter anvelen sein. Bei den einer gefüllichen der weltlichen herrichaft unterwortenen Kömern oder nach Römischen Rechte Freigelasseun in der den habellarii) sie biefes gewiß 39. Dasselberrichaft sieden auch bei den unter Königlicher Schuse oder Grundberrichaft siedenden Römern der Anfalgeweise sie int 39. Edy waren um die über die Auf geweise sie int 39. Edy waren fund bei über die über die

<sup>89)</sup> Form. Andegav c. 10, 29, 30 u. 46.

<sup>90)</sup> Form. Andegav. c. 16 u. 24.

<sup>91)</sup> Urf. von 815 bei Baluz, II, 1406 Et nullus comes, nec vicarius — distringere nec judicare praesumant, sed Johannes (fo bieß ber Grunbhetr) et filis ui, et posteritas illorum — val. nech Urf. von 898 in Juvaria, p. 119

<sup>92)</sup> Bgl Cap. von 808, c. 16 u. von 808, c. 3 u 4 bri Pertz, III, 111 u. 112.

<sup>98)</sup> L. Ripuar. tit. 58, c. 1 inf.

<sup>94)</sup> L. Ripuar, tit 58, c 19 ut hominem regium Romanum vel tabula-

Römer gefehten und von den Gravionen unterfosiedenen Comites nehft den beuselben untergeordneten Judices solche bereschaftliche Beamie des Königs, wossen unter Amberem auch noch der Umkaub prickt, daß sie aus Freigelassenen und aus anderen börigen Leuten genommen zu werden pflegten (§. 33). Tas von Kömern bewohnte Churckiten stand segar die zum Ansang des 9. Jahrbunderts unter gar keinem Grafen, sondern unter einem vom König ernannten Nector (Reector Raeciarum) \*\*), und die Gerichte unter einem Richter (zudex publicus), der auch ein Unfreier sein konnte (de qualecunque linia kuerit) \*\*).

Da nun bie meiften Romer bei ber Theilung bes eroberten Laubes bem Ronige augefallen, alfo Borige ober Coutoflichtige bes Ronigs gemejen find, bieje fich aber nach und nach mit ben "übrigen Fiscalinen und mit ben ichuspflichtigen Franten und anberen Bollfreien vermengt und gu einem Bolle verfchmolgen baben, fo find auch bie meiften romifchen Judices und mahricheinlich fammtliche Comites berrichaftliche Richter bes Ronias, alfo Ronialiche Richter gemefen. Gie haben fich unter ben übrigen offen tlichen Beamten, welche ja ebenfalle Ronigliche Richter geworben maren, nach und nach auf biefelbe Beife perloren, wie bie unter bem Schute bee Ronige ftebenben Romer unter ben anberen Borigen und Couppflichtigen bes Ronige (§, 26). Die einer geiftlichen ober weltlichen Grundberrichaft unterworfenen Romer baben fich bagegen mit ben berfelben Berrichaft unterworfenen Liten. Barichalten und anberen freien Colonen, bie berrichaftlichen Beamten uber bie Romer aber mit ben übrigen Berrichafterichtern vermengt und vermifcht, und fich fobaun unter einander ganglich verloren.

# §. 176.

Alle hintersaffen eines Fronhofes mußten bei Bericht erichei-

rium în terpellatum în judicio non tanganet, wo baş judicium fein öffentliches Gericht gewefen fein fann, seg. L. Ripuse. tit. 58, c. 1 înf. 95) ltrf. von 784 bei von Mobr. cod dipi. I. 20. guem territurio raeliarum

rectorem posuimus — 96) Cap. Remedii aus Ansang bes 9 sec. e. 3, vgl. Wys im Archiv für Schweiz, Gesch. VII, 209, 213 n. 222.

w. Daurer, Gronbof.

nen (mallum eustodire) \*\*), fielit um die Urtheile finden zu heien, theits um als Auge oer als Siedelier mitzunkten. Dur ge-fehische Entischuldigungsgründe befreiten von biejer Pflicht. Und folde Entischuldigungsgründe weren in Westphalen der Königsbeinit, und die Westphalen der Königsbeinit, und die Westphalen der Königsbeinit, und die Westphalung von Tieben und Räubern \*\*), woraus zu gleicher geit folgt, daß die Berfolgung der Wilfelichter son zu fraktische eine Pflicht der Sinter folgen gewesen ist mie zur Gerichtsfolge der hörigen Leute gehört der (E. 187).

Das Berfahren felbit mar bei ben Fronbofgerichten, wie bei ben öffentlichen Gerichten, öffentlich und munblich. Und auch im Uebrigen murbe bei ihnen in beufelben Formen verfahren, wie bei ben öffentlichen Gerichten 99). Auch ber Gerichteort war öftere ein fur alle Dal beftimmt, 3. B. in ber Abtei Dagmuniter bie Dalftatte bes berrichaftlichen Bogtes 1). Gben fo finben fich Beftimmungen über bie Beit ber von ben berrichaftlichen Beamten au haltenben Gerichte. Deiftentheile follten fie, wie bie öffentlichen Gerichte, brei Dal im Sabre gebalten merben. Go bie Fronhofgerichte in Beftphalen 2). Gben fo bie Sofgerichte in ber Abtel Saint Daur. Denn bie fopfginspflichtigen Leute (cavaticarii) follten bafelbft in ben brei Berichtsfigungen, naturlich Berrichaftsgerichtsfigungen ericheinen, und in biefe ibre Abaaben mitbringen 3). In mauchen Berrichaften follten jeboch bie Berichtofigungen nur einmal im Jahre gehalten werben, g. B. von ben herrichaftlichen Bogten in ber Frauenabtei Buchau 4) und in ber Abtei Dagmunfter 5). In ben toniglichen Grundberrichaften

<sup>97)</sup> Urf. von 840 bei Schoepflin 1, 79 und im Geschichtsfreund, I, 159. Urf. von 782 bei Rinblinger, II, 3.

<sup>98)</sup> Urf. von 782 bei Rinblinger, II, S. Tria placita debent adire in onno, nisi pugnam faciant, aut furta aut praedas agant.

<sup>99)</sup> Form. Andegav. c. 10, 16, 24, 29, 30 u. 46.

<sup>1)</sup> Urf. von 823 bei Schoepflin. I, 70.

Urf. von 782 bei Rinblinger, II, 3. Tria placita debent adire in anno.
 Nullum placitum adire nisi tria.

Polypt. monast. Fossat. bci Baluz. II, 1390 et ad tres audientias venire cum suis eulogiis.

<sup>4)</sup> Urf. von 819 bei Neugart, I, 176.

<sup>5)</sup> Urf. von 828 bei Schoepflin, I, 70.

scheint weber ber Ort noch die Zeit bestimmt gewesen zu sein. Denn es wurde ben herrschafterichtern bes Königs nur zur Pflicht gemacht, in ihrem Amtsbezirte öftere Gerichtsstungen zu halten (frequentius audientias teneat.)

Die Urtheilsfinder waren bestörige Genossen berschen berfchen wir greten, entweber Schöfen oder das gegammte umperstehende in den Fronhof gehörige Voll. Auch bei den Gerichten der Nemanen (Romani) waren Romanische Schöfen der Hendelscheine der Abendamen (Romani) waren Komanische Schöfen desabni oder judiose) oder andere Genossen von und germanische Weite gestübet. Daher waren sich ihr Gerichte die Flentlich und mündlich ander gemöhnlichen Nachtatt im mallo publico) (§ 28 n. 173). Das Recht, nach weichem in Civilfreitligfeiten edensowshie im Gerassanden das Urtheil genunden zu werden pflegte, war das einem jeden angeborne hoften die Gescundum quod lex est juxta condicionem singularum personarum) 7, det den Komern alse das femisje Recht im Sivilikaden ehn ivod im Striffecken \*).

# d) Sofrecht.

## §. 177.

Wit ber Entifehung ber Fronboszerichte hing namitch auch be Antichquag eines eigenten hoferchtes algemmen. Je mehr bie verschiebenartigen Ciemente in den einzelnen Fronböfen zu einer einzigen Genoffenichaft zulammenliossen, umd das herrichaftsgericht sich zu einem für alle Genossen gemeinschaftlichen Gerichte gestaltete, besto mehr bilbete sich auch aus urtprünglich sieh verschieben artigen Elementen und zum, wie wir sehen werben, zofentschieße

39 .

<sup>6)</sup> Cap. de villis, c. 56.

<sup>7)</sup> Cap. von 803, c. 16 u. von 803 c. 4 bei Pertx, III, 111 u. 112. Ge ift von Moionen, Libellatien und Unfreien bie Rebe, vgl. Cap. Baloar. von 808, c. 1 u. 5, eod. p. 127.

L. Ripuar. 61, c. 2. L. Burgund. pracf. M. tit. 55, c. 2. Cap. bon 560, c, 4 bet Perit, III, 2. Form. Sirmond. c. 32. Lirf. bon 920 bet 920¢r, cod. dipl 1, 60 unb Neugart, I, 572. Lirf. bon 797 bet Hontheim, 1, 144.

nach Analogie bes Bolferechtes ein eigenes allen Genoffen berfelben berrichaft gemeinsames hofrecht aus.

Die Grundlage bes Sofrechtes bestand in bem bergebrachten Rechte ber Liten, Lagen , Albionen und anberen grund = und fcutborigen Leute und in vertragemäßigen Beftimmungen. Daber follten biefelben nach ihrem angebornen Rechte fuxta conditionem singularum personarum) qu Recht fteben . Die Liten und ans beren unterworfenen freien Bolfericaften, jo wie bie übrigen Grundund Schuthorigen, ju welchen auch bie Freigelaffenen und bie Romer gebort haben, bente ich mir namlich in einer gang abnlichen Lage, in welcher fich bie befiegten Bolferichaften im Alterthume und im Driente, namentlich auch bie Griechen unter ber Zurfiichen herrichaft bis auf unfere Zage befunben baben 101. Dan lieft bem befiegten Bolle feine perfouliche Freibeit, feine Religion und fein Recht. Den Griechen g. B. ihre Griechische Religion und ben Barmenopulos. Auf gleiche Beife ben Romern ihre Freiheit, Relis gion und ihr romifches Recht. Daffelbe mar aber febr mahricheinlich auch binfichtlich ber Liten und anderen unterworfenen Bolfericaften ber Fall. Denn, ba nach Tacitus 11) icon bie Colonen eine freie und felbftftanbige Stellung, mit biefer aber gewiß auch ibr eigenes Recht gehabt haben, fo muß biefes um fo mehr auch bei ben Liten und anberen Colonen angenommen werben, ba fie nicht rechtlos, ihre Rechte und Berbinblichfeiten meiftentheile fogar vertragemania beitimmt maren (8, 119) und ihr Recht baber icon fruh ein Gewohnheiterecht, eine consuetudo 12), alfo ein alt ber: gebrachtes Recht genannt worben ift 12), welches ihnen fogar ausbrudlich vorbehalten zu werben pflegte, weun fie an einen anberen herrn übertragen murben 14). Und bon ben Freigelaffenen und

<sup>9)</sup> Cap. von 808, c. 16, cap. von 803, c. 4 bri Pertz, Ili, 111 u. 112.

<sup>10)</sup> Dein Griechifdee Bolt, 1, 5 ff., 97 ff.

<sup>11)</sup> Germ. c. 25.

Codex Lauresh. III., 196. Lazeshubae duae, quarum una solvit porcum solidum valentem, ut loci consuetudo est — umb p. 196.

<sup>13)</sup> Bgl. noch L. Ripuar, tit 36, c. 5.

<sup>14)</sup> Dipl. von 782 bei Rindlinger, Münftr. B. II, 1. Dedit — mancipia eo lure, quo ipsi fuerunt.

anberen Sousborigen enblich miffen wir, baf fie in ber Regel nach bem Rechte ibrer herrn gelebt baben, alfo bei ben Longobarben nach bem Rechte ihrer herrn 15), bei ben von einem Romer ober in ben Formen bes Romifchen Rechtes Freigelaffenen nach Romifdem Rechte 16), bei ben nach Salifdem ober Ripuarifchem Bolferechte Freigelaffenen aber nach biefem Rechte 17), und bei ben Burgunbern nach Gewobnbeiterecht (sicut est consuetudinis) 18).

## · S. 178.

Das bergebrachte ober vertragsmakig beftimmte Recht ber Liten, Romer, Freigelaffenen und anberen Grund : und Coubborigen bilbete bemnach bie Grundlage bes fpateren Sofrechtes. Beiter fortgebilbet murbe baffelbe aber, wie bas Bolferecht, burch richterliche Entscheibungen und burch bie aus ihnen bervorgegangenen Beisthumer. Go wie namlich ber Ronig ale oberfter Schutherr aller vollfreien Leute Die öffentlichen Gerichte felbit ober burch feine Beamten au prafibiren und bas umberftebenbe Bolf ober bie Schöffen nach bem Rechte zu fragen pflegte, fo auch bei jenen berrichaftlichen Gerichten bie Grund : und Schunberrn. Auch fie maren namlich, wie wir geseben, bie Gerichtsberrn. Gie batten jeboch, ober ihre berrichaftlichen Beamten, ben blogen Borfit bei Gericht, Die umberftebenben Liten, Laggen, Barichalfen, Romer und anderen Schuthorigen aber melde ben Gerichteumftand bilbeten, öftere auch icon bofborige Schoffen, batten bas Urtheil, und amar gang unabbangig bon ibren Berrn gu finden. Romifche Richter finden wir auch icon frub. Urtheilsfinder aus ben Liten, Lagen und auberen Grund : und Schuthorigen jeboch mit wenigen Musnahmen (S. 173) erft im fpateren Mittelalter, moraus inbeffen nicht gefolgert werben barf, baß fie biefes Recht erft in fpateren Beiten erworben haben. Es mar vielmehr, wie bei ben Griechen im Turfifden und bei ben Romern im Franklichen Reiche, auch

<sup>15)</sup> L. Rothar, c. 229. Omnes liberti, qui a dominis suis Langobardis libertalem meruerunt, legibus dominorum suorum vivere debesat etc. und c. 225, 226 u. 228.

<sup>16)</sup> L. Ripuar. tit. 58, c 1, til. 61, c. 2. L. Romana Burgund. tit. 3.

<sup>17)</sup> Arg. L. Ripuar tit. 57, c. 1. Marculf I, 22. App. Marculfi, c. 47. 18) L. Burgund. tit. 57.

ihr ursprüngliches Recht. Denn da sie verfansich frei und nicht von der Gnade ihres derrn abhängig waren, so mußten sie nach Germanischen Iben ihr Recht selbs finden Varfan. So wie denn auch den Nömern im Franklichen Neiche ihr Recht und ihre eigenen Richter nur darum gelässen weren sin, weil es dei den Germanen überhaupt Sitte war, den bestigeten Walterschaften ihr Recht, mit delem aber auch ihre eigenen Richter au sassen des des eines Recht, mit deiem aber auch ihre eigenen Richter aber abei Conssisten mit den herrichenden Bolle oder mit anderen Bollreich, oder mit den herrichenden Bolle oder mit anderen Bollreich, oder mit den hörigen einer anderen Grundherrichaft trat, wie wir sehen verden, die öffentliche Gewalt ein, wie dei den Reus Griechen der Sadi

Schon von Anfang an batte bemnach bas Sofrecht eine freie Grundlage. Je mehr aber bie urfprunglich febr verichiebenartigen Elemente zu einem Gangen, bie vericbiebenen borigen Leute zu einer einzigen Genoffenschaft, und ihr Recht zu einem eigenen genoffenichaftlichen Sofrechte ausammengefloffen find, je mehr ferner bie Angabl ber Bollfreien fich minberte und bie fpatere Borigfeit aus einer Mifchung von Liten, Romern, Freigelaffenen und ju ihnen berabgefuntenen Bollfreien hervorgegangen ift, befto mehr und mehr befam jenes Freiheite. Element bie Oberbanb. Daber erffart es fich, wie bas fpatere Sofrecht fich immer freier und freier fortbilben. arokentheils nach bem Borbilbe bes Bolferechtes nicht allein ein eigenes Berionen- und Cachenrecht, fonbern auch, wie wir gefeben baben, ein eigenes Martenrecht, ja fogar einen borigen Ritterftand ausbilben tounte. Co wie namlich bie reicheren vollfreien Grunbbefiger nach und nach berangeftiegen find, und gulett fich jum Ritterftanbe erhoben haben und icon in biefen Beiten principes de comitatibus und primates de comitatibus, seniores, nobiliores popularium, senatores provintiae unb priores, b. b. bie Erften im Bau, genannt worben finb 10), fo finb auch bie Borigen. 4. B. manche Fiscalinen emporgeftiegen und murben principes de fis co ober auch principes ohne weiteren Beifas genannt 20), worunter offenbar Reichsbienftleute ober Reicheminifterialen, alfo borige Reicheritter verftanben merben muffen.

<sup>19)</sup> Dipl. von 890 bei Nevgart, I, 486. Form. Salomon. Nr. 10.

<sup>20)</sup> Dipl. von 963 bei Nevgart, 1, 605 u. 607.

#### 179.

Die Reit, wann fich ein eigenes Sofrecht auszubilben begonnen bat, fann genau nicht bestimmt werben. Aller Bahricheinlichfeit nach reichen inbeffen bie erften Anfange bis in bie Rarolingifchen Beiten und aud noch weiter binauf. Denu bamals icon murbe bie Dienstpflichtigfeit ber borigen Leute und ihr agnges Rechteberbaltuis nach altem hertommen (secundum antiquam consuetudinem) 21) ober nach Ortefitte (sieut loci consuetudo est) 22) ober bertragemäßig regulirt (§. 119), und bas Sofrecht felbft ein bergebrachtes Recht, eine lex genannt, 3mar wird ber Musbrud lex in ben Germanischen Rechtsquellen insgemein blog auf bas Bolterecht bezogen. Da jedoch die borige Familie nach bem Gefete (pro lege) geguchtiget werben follte 23), fo fann bas Bort lex in biefer Stelle nur von einem Sofrecte verftanben werben. Und wenn es mehrmale beift, baf bie Albionen in Stalien nach bemfelben Recht (en lege), wie die Siscalinen und Liten im frantifchen Reiche leben follen 24), fo tann nicht gelenguet werben . bak bas Sofrecht der Albionen, Fiscalinen und Liten eine lex genaunt worben ift. Auch wird bas Recht ber Fiscalinen guweilen eine lex ober consuetudo 25) und bas Recht ber Albionen, ber Libellarien und ber Unfreien in ben Capitularien eine lex genaunt 26). In bemfelben Ginne wird bon einer lex colonilis und von einer lex servilis, nach welcher bie borigen und unfreien Golonen

Capit. von 864, c. 26. L. Burgund. Lit. 57. sicut est consuctudinis. —

<sup>22)</sup> Debrere Urfunden im Codex Lauresham. Ill, 195 u. 196.

<sup>28)</sup> Capit. de villis, c. 4. Si familia nostra — de reliquo vero pro lege recipiat disciplinam vapulando. —

<sup>24)</sup> Cap Longob ven 801, c. 6. Sci Pertz, III, 84. Aldiones — ea lege vivant in Italia in servitotem dominorum suorum qua fiscalini vel liti rivunt in Francia. Egf. nech L. Longob II, tit. 12, c. 7. unb III, tit. 20.

<sup>25)</sup> Urf von 775 bei Berer, I, 85. u. Hontheim, I, 186. aliam legem et consuetudinem sicut reliqui infra regna nostra habuerint fiscalini.

<sup>26)</sup> Cap. von 808, c. 16 und von 808, c. 4. bei Pertz, III, 111 u. 112.

leben, gefprochen 21). In ben Formelfammlungen 26) und in einer Urfunde bon 828 wird bas bergebrachte Recht ber Colonen ber geiftlichen Berrichaften eine lex 20), ober auch ein drictus, b. b. Recht genannt 30). Auch tonnen bie Worte secundum legem tenere in jener berühmten Stelle 31) febr mohl bon einem blogen Bofrechte, alfo von bem Befige bes Binslandes nach Sofrecht verftanben werben. 3ch glaube bemnach, bag bas Wort lex immer nur ben Gegenfat gegen bie Capitularien und gegen anbere berrichaftliche Unorbnungen ausbruden, alfo alles bergebrachte und bon ber Genoffenschaft felbft ober wenigftens mit ihrer Buftimmung fortgebilbete Recht, bas Bolferecht eben fomobl, wie bas Sofrecht in fich beareifen follte. Und in ben Capitularien ber frantifchen Ronige wirb wirflich beibes, bas Bolferecht und bas Sofrecht, auweilen eine lex genannt 32). Co wie bemnach bas Bolferecht feis ner Grundlage nach auf altem Berfommen 32) beruft bat, und nur mit Buftimmung bes Bolfes weiter fortgebilbet werben tonnte 34),

<sup>27)</sup> Urf. Lubwigs bei Bouquel, VI, 526. Bigl. Wend, bas frantijche Reich, p. 508.

<sup>28)</sup> Form. Andegav. c. 24 u. 29. pro lege emendare. -

Polypt, Irminon, ab app. IX, p. 344, nec talem legem eis non conservabant quomodo eorum antecessores habuerant.

<sup>30)</sup> Urf. von 828 im Polypi. Irminon p. 344. — quam ipse per drictum facere nec solvere non debebant — nisl quale lpsi per drictum desolserant. Bgl. Henschel, v drictus, Il, 940. unb oben §. 4, Nole 65.

<sup>81)</sup> Capit. IV von 819, c. 4. bri Balux u. bri Pertz, Ill., 214. Si quis terram consolem habuerini — nullalenus eam secundum legem lenere potest, nisi etc. b. 5. ri foll taa Jinkanb recettid, nisi; tec figen, baffelbe nach hofred nisit techelten femuen. Bal. nach oben §. 23 unb bie aburdente Briffeld vich hor nie, in br richtiden. I, 188 fi.

<sup>32)</sup> Capil. von 861 fei Perla, III, 177. — nolumus quia nec lex est, ul — advocalus Francus susm legem (Bolfsrædt), sed coloni vel servi de sua advocatione legem (Sportechi componat. Ugl. §. 182. vgl. nec Cap. von 804. c. 4. bei Perla, III, 129.

<sup>83)</sup> Admonitio bei Bol. 1, 26. Theodoricus — jussit conscribere legem Francorum et Alamannorum et Bajuvariorum — secundum consuctudinem suam.

<sup>84)</sup> Bgl. Gichhorn, Et. und Rechtsg. 1, §. 32, 148, Rote o und §. 149, Rote e.

und baber felbst ein Gewohnheitsrecht, eine consuetudo, alse bas Belforcht der Franken eine consuetudo Francorum genannt word den in 39, so hat auch das hofrecht auf altem hertommen beruht und auf genossenschaftlichem Wege sich weiter entwieselt.

#### 9) Deffentlige Gewalt in ben gronhofen.

a) 3m Allgemeinen.

180.

Marculf. I, 8. secundum legem et consuetudinem cornur. Cap.
 Pippini von 798, c. 10. juxta ipsorum tegem —, sicut est consuetudo Francorum. L. Longob. II. tit. 52, c. 14

<sup>36)</sup> Ilrf. von 886 u. 890 ét Dimpe, Nr. 12 u. 82, p. 76 u. 92. Ilecal monasterii rectoribus sub dominicae immunitatis tuitione quieto ordine per omnia possidere. Ilrf. von 865 fei Schonnat, Worm. Il, 8 lltf. von 818 fei Beper, I, 56. sub tuicionis atque immunitatis nostrae defensione.

<sup>37)</sup> Ober migle der Ministriale geime, weider für feiner Grundbesst 3mimunität von dem Zutritt der össender Beausten erholten hohte, selbst oder sein Erdbertreter im Gessengerich ersichenn und des besche Neuen nehmen, nach lirt. von 889 in Jusavia, p. 119. Ad publicum im fall comitis mallum seilicet idem Heimo seu vicarius eins legem ac justitium exigendam ved perpetenadam pergal.

Cap. pro Hispanis von 815, c. 2. bei Baluz, I, 550. ad comitis sui mallum omnimodis venire non recusent.

auch die hoffdrigen Leute felbst. Denn nur in ihren Beziehungen an ihren Genossen die Letteren unter bem Fronhössertäne gesanden. In Anschleung über Streitigteiten mit Fremden dagegen oder mit ihrer eigenen hertschaft, for ein allen ihren Beziehung ihrer Britistigteiten mit Fremden der die Anschleung ihren Hertschaft, for die in allen ihren Beziehung nur össentlichen Gewalt und hat der Abnügsbanne, wolchen untpringing sein hohber beststen ab, fein hat, samben auch jie unter den dissentitionen Wendenn und Werchsten. Sie unterschieden fich demmach von den hoffereren und von anderen wolftrein Leuten nur dadurch, daß jene nach Bolterecht rechtsstähig waren, und dager direct unter der össentlichen Gewalt und nuter den össentlich nach Wolferecht entlechten und dager unt unter Bermitteltung ihrer Grunds oder Gaubeherren mit der össentlichen Gewalt und mit den össentlichen Bernattellung ihrer Grunds oder Gaubeherren mit der össentlichen Gewalt und mit den össentlichen Bernattellung ihrer Grunds oder Gaubeherren mit der össentlichen Gewalt und mit den össentlichen Beaunten verfeben durchte

## b) Rechte ber öffentlichen Gewalt.

### S. 181.

Die Rechte ber öffentlichen Gemalt in ben herrens bofen und in ben bagu gehörigen Berrichaften maren febr groß. Mis Inhaber ber öffentlichen Gewalt und bes Ronigsbanns batten bie Ronige eine Oberaufficht über alle Berrenhofe und über bie barauf mobnenben Sinterfaffen und über bie Sofberren felbit. Gie forgten fur bie Erbaltung ber geiftlichen und weltlichen Beneficien und lieften barum Bergeichniffe uber ben Beftanb ber Fronhofe und über ihre Leiftungen verfertigen (S. 91 u. 164). Alle Sofberren und ibre Sinterfallen ftanben unter bem Schute ber öffentlichen Gewalt. Gie maren baber Unterthanen bes Ronigs, und als folche gur Leiftung bes Unterthaneneibes und bes Ronigsbienftes und ber bagu gehörigen Dienfte und Leiftungen verbunden (C. 85 und 158 ff.). Ale Inhaber ber öffentlichen Gewalt batten bie Ronige auch in ben Fronbofen und in ben bagu geborigen Grundberrichaften ben Ronigofrieben an banbhaben. Gie follten baber bie Unfreien und Borigen gegen bie Willfur ibrer Beren eben fomobl mie bie Grund : und Schutherrn gegen bie Gewalttbatigleiten ibrer Sinterfaffen ichuten und ichirmen, in fo weit die Berren fich nicht felbft fcuben tonnten. Daber murbe burch Anordnungen ber offents lichen Gewalt ber Bertauf ber unfreien Leute beschrantt (S. 4) und berfelbe nur noch in Gegenwart ber öffentlichen Beamten augelaffen 30). Die Rechte und bie Berbinblichfeiten ber unfreien unb borigen Leute murben unter ben Schut ber öffentlichen Gewalt und bes Bolferechtes geftellt 40). Die Bolferechte und Capitularien ber frantifchen Ronige enthalten baber allgemeine Beftimmungen über bas Daft ibrer Leiftungen 41). Denn bie Colonen follten nicht willfürlich behandelt ober gebrudt werben 42). Insbefondere follten bie Leiftungen ber Albionen, ber Giscalinen und ber anberen hörigen Colonen nicht einseitig vermehrt ober erhöht werben (\$. 119). Und wenn biefes bennoch geschehen mar, fo pfleate fobann bie öffentliche Gewalt einzuschreiten und iene Leiftungen von Amtewegen au firiren 43). Auch fuchte bie öffentliche Gewalt bie Lage ber unfreien Leute moglichft zu erleichtern und ichaffte baber manche laftige Abgaben gang ab 44). Auf ber anberen Geite murben aber auch bie Rechte ber Grund: und Schutherren von ber öffentlichen Gewalt gefcutt und gefchirmt. Um ihre Rechte ju fichern, murbe bie Aufnahme von flüchtigen unfreien und borigen Leuten im gangen Reiche verboten 46). Und bei Aufftanben ber

<sup>39)</sup> Cap. von 779, c. 19 und von 802, c 18. bei Pertz, III, 38 u. 105.

<sup>40)</sup> L. Alamann, Karolina. 23, c. S. Et opera quaecunque inposita et fuerial secundum mandatum ant quo modo lex habet 68 iff mertharides, beb kirir Sudale cit von Ratt ham Grogen herristet, redievrab bertielte in ber ültrern L. Alam. Histoliarit, 23, c. 2 canuj feljt, umb in ber L. Alam. Lantifed. 21, c. 2 (et opera quidquid eus inposita fuerit secundum mandatum aut quomodo habit) bas Weet lex felit, motinas folgl, bağ eft Ratt ber Große jenen Juliap gemandı umb baber jenen Gung den gemönte hab.

L. Alamann. tit. 22 n. 28. L. Bajuv. I, c. 14. Cap. von 817, c. 18.
 bei Pertz, III, 216.

L. Bajur. I., 14 § 6. dominus ejus — tamen injuste neminem opprimat.

<sup>43)</sup> Cap. 2011 800 und von 2885, c. 6. bri Pertr, III., 82 u. 871. Auch bem Alofter Monantula war von Ludwig II vertoten, som den hinter figlien öbster Abgaden als frijder zu erefeden. "Dete folik bleiben suo ordine, ilber in liberlate, servus in serviludise, nach Urf. bei Tirabosehi, n. 62.

<sup>44)</sup> Cap. von 802, c. 19. bei Pertz, III, 105.

<sup>45)</sup> Cap. von 802, c. 20. bei Pertz, III, 105.

unkreien und hörigen Hintersassen gegen ihren Herrn schritten die Kninge selbst als Inhaber der bsseulichen Gewalt ein, 3. B. bei den Ausstellungen Gewalt ein, 3. B. der den Aufständen der Untriese nurd Hornisones servorum — hominos opiscopi akrevans dominoum aum conspirantes — secütiones hominum Archiepiscopi) \*\*9. Da jedoch die Hintersassen den die Gewaltsen der Vernaherrschaften einer Grundherrschaft innen, die Kninge aus nicht dieser überalt siehen Gewalt standen, die Kninge aus die flocken Ausstellungen der Verläussen der Verläussen der flechen Ausstellung der Verläussen und der Verläussen der

<sup>46)</sup> Annal. Fuld. ad. 818 tt. 866 tinb Cap. von 821, c. 7. bri Pertz, I, 865, 879, u. III, 280.

<sup>47)</sup> Cap von 821, c. 7 cit.

<sup>48)</sup> Cap. von 802, c. 20. bei Pertz, III, 98. Ut omnes habeant bonos vicedominos et advocatos.

<sup>49)</sup> Cap. von 783, c. 3. u. von 835, c. 3. bei Pertz, III, 46 u 872.

<sup>50)</sup> Cap. von 782, c. 6. u von 825, c. 4 bri Pertz, III, 43 u. 249.

<sup>51)</sup> Cap. non 802, c. 10. bei Pertz, III, 104. et si presentes esse non possuni, suos advocatos habeant. —

<sup>52)</sup> Cap bon 802, c. 11, ben 803, c. 8, von 909, c. 11. (c 22) n. bon 828, c. 9. bci Pertz, III, 104, 115, 156 u. 285.

Grafichaft angefeffenen Leuten gewählt werben 63). Deffentliche Beamte (Centenarien und Gaugrafen) burften feboch nicht gemablt werben. Denn biefe follten ja bie Oberaufficht haben und tonnten bemnach nicht unter ibrer eigenen Mufficht fteben 54). Bon Oberauffichtswegen liegen bie Ronige feit Rarl bem Großen burch ibre Senbboten bie Sofherren und bie herrichaftlichen Beamten gur Beftrafung ihrer unfreien und borigen Leute aufforbern 55). Und wenn biefe jener Mufforberung teine Folge leiften wollten ober tonnten, fo follten bie öffentlichen Beamten felbft einschreiten. Rraft bes ber öffentlichen Gewalt guftebenben Oberauffichterechtes nahmen bie Ronige auch Beichwerben über ungerechte Ertenntniffe be), und bei verweigertem Recht an 67). Gbe bie Fronbofgerichte gefprochen, follten inbeffen bie öffentlichen Berichte feine Cache, auch feine Civilftreitig teiten, an fich gieben. Sogar an bas tonigliche Sofgericht burften nur folche Streitigfeiten gebracht werben, welche aubor bei bem öffentlichen Gerichte 88), ober bei bem Berrichaftege= richte angebracht maren 89), ober, wie bemertt, bei verweigertem Recht. Damit ftimmt benn auch bie Borichrift Ronig Lubwige überein, baf bie Ronigeboten nur bann einschreiten follten, wenn

<sup>58)</sup> Cap. von 614, c. 19. und von 818, c. 14. bci Pertz, III, 15 u. 188, 54) Cap. Ludovici Pii, c. 46. Cap. von 817, c. 19. bci Pertz, III, 218.

<sup>50</sup> Cap. one 102. c. 13. bet Pertz, 111, 105. Juhemus, ut — per missos nostros rel domini eorum aut illorum advocati ipsos servos distringuat. — Cap. one 808, c. 16. un bon 808, c. 4e. de, p. 111. u. 112. Si vero de crimine aliquo accusantur episcopus primo conpeliature, et ipso per advocatium suum.

<sup>56)</sup> Cap. Baloar. von 808, c. 7. bei Pertz. III, 127. Ut si aliquis voluerit dicere quod iuste ei non iudicetur, tunc in praesentia nostra venient. Bgl. noch Cap. von 765, c. 7. unb von 819, c. 5. bei Pertz. p. 31 u. 227.

<sup>57)</sup> Cap. von 829. c. 15. bet Pertz, p. 358. Ut caveat de aliis causis se ad nos reclamare nisi de quibus aut missi nostri aut comites eis justifias facere noluerunt.

<sup>58)</sup> Cap. von 765, c. 7. u. von 779, c. 2. bei Pertz, p. 31 u. 40.

<sup>59)</sup> Cap. von 766, c. 7, p. 81. Similiter de ecclesiasticis, si ad palatium venerint de corum causa se réclamare su per corum seniore, — Nach dem Jusammendanq if dier unter dem senior der Grundberr, nicht der geffliche Odere zu verfieden.

es nothwendig fei. Denn wenn es nicht nothwendig mar . follte ber grundberrlichen Juftig ihr freier Lauf gelaffen werben 60). Wenn baber eine Rlage wegen Gigen ober wegen eines anberen Befitthums (de possessionibus suis, seu aecclesiasticis seu propriis) bei einem öffentlichen Berichte angebracht worben war, follte biefes bie Cache querft an ben Grundberen und an beffen Bogt weifen (mittat judex clamantem cum misso suo ad episcopum, ut faciat ei per advocatum justitiam percipere). Unb erft wenn ber berrichaftliche Boat ben Streit nicht eutscheiben fonnte ober wollte, follte fobann bie Cache por bas öffentliche Gericht (an ben Grafen ober an ben bffentlichen Richter) gebracht unb von biefem entichieben werben. (Si vero talis aliqua inter eos intentio orta fuerit, que per se pacificare non velint aut non possint, tunc per advocatum episcopi - causa ipsa ante comitem vel judicem veniat, et ivi secundum legem finiatur.) 61). Much bei Berbrechen follten bie öffentlichen Berichte erft bann gegen bie Sinterfaffen einschreiten . wenn es ber herr (potens vel senior) unterlaffen hatte. Der herr felbft (ipse potens vel senior) follte aber fobann fur allen Schaben haften und außerbem noch geftraft werben. Er burfte jeboch feine borigen Diffetbater, wenn er fie nicht vor Gericht ftellen fonnte und auch nicht fur ben Schaben baften wollte, aus feinem Schute entlaffen (maleficos a suo obsequio reicere) 62). Aus bem= felben Grunde follte, nach einer Berfügung Lubwigs, Die Antlage wegen eines Berbrechens querft an ben Berrichafterichter, fobann an bie Berrichaft felbit . und erft bann an bas öffentliche Gericht gebracht merben, wenn bei ber Berricaft fein Recht an erlangen mar 63). Wenn aber auch bie öffentlichen Berichte bie Cache nicht

<sup>60)</sup> Cap. non 822, c. 8. bri Baluz, I, 680. si quando necesse fuerit, specialiter missum habeant. Quando vero necesse non fuerit, advocalus earum per se justitiam facial et accipiat.

<sup>61)</sup> Cap. von 803, c. 12. u. von 803, c. 1 u. 2. bri Periz, III, 110 u. 112. L. Longob, III. 1. c. 11.

<sup>62)</sup> Cap. rou 862, c. 4, bei Pertz, III, 481 u. 482.

<sup>68)</sup> Ilrf. Submigê bei Bouquet, p. 681. ut nullus judex aut comes — ecclesiae ministros vel advocatos in mallo publico accusare praesumat, antequam conveniat ministros rerum et judices villarum atque homi-

erledigen konnten, so follten bie Aerbrecher fobann vor das königide holgericht gebracht werden \*1). Endlich sollten die öffentlichen Beamten auch gegen die Serichtsberrechgerung benutzt erzen biefe Recht zu sprechen verweigert hatten. Denn die Jummultaf sellte nicht zur Rechtsberrechgerung benutzt werden \*3). Die Gaugrafen und königlichen Sendbeten sollten daher in diefem Zulkt mittelst Einlager dei dem Grundberrn, welcher Recht zu sprechen verweigert date, diesen zum Rechtsprechen zwingen und, die diese zeigehen, dei ihm, auf seinem Fromhese und auf seine Kosten zehren \*9. Dassische Verlagen werten oder in Beneficium hatten, eintreten, und diese Vasjallen waren oder ein Beneficium fatten, eintreten, und diese Vasjallen waren oder ein Beneficium fatte, eintreten, und diese verlagen ungerdem auch noch ihr Beneficium \*1). Auch durfte die streitige Sache im Falle der Bechtsverweigerung von dem öffentlichen Veramen, von dem Grafen oder Königsboten, sieht entschen werden \*3).

c) Rompeteng ber öffentlichen Berichte.

1) In Civilfachen.

S. 182.

Much bie Rompeteng ber öffentlichen Gerichte in ben

num a quibus lacsus est, ut ab eis familiarem et justam accipiat justiliam, et si a pracelicis misistiris suam justiliam acciprat no subcrit, tum conveniat episcopum jam dictae ecclesiae et ab ippo suam justiliam familiarem et bonam atque justam accipiat; et si ab ippo suam piscopo neque a suis ministiris suam justiliam accipiere nequiverit, postmodum licentiam habeat, at in mallo publico suas querclas juste et rationabilier atque legaliter quareat.

<sup>64)</sup> Cap. von 802, c. 83, 37 u. 38. bei Pertz, p. 95 u. 96.

<sup>65)</sup> Cap. bon 817, c. 9. bci Pertz, Ili, 217. De his qui per occasionem immunitatis justitiam facere renuunt, ut hoc observetur quod a nobis constitutum est.

<sup>66)</sup> Cap. Franc. von 779, c. 21. und von 817, c. 28. bei Pertz, III, 88 u. 218.

<sup>67)</sup> Cap. bon 779, c. 21, u. bon 782, c. 7. bei Perts, p. 38 u. 48.

<sup>68)</sup> Urf. von 898 in Juvavia, p. 119. si tale quidlibet est. quod ipse Heimo vel advocatus ojus corrigere quiverit. iudiclo ejusdem comitis potenter finiatur. Bgl. unten §. 184.

Fronhöfen und in bem bagu gehörigen Bertichaften wor nur eine Bolge bes Königsfrieden, welchen bie öffentliche Gewalt auch in ben von dem Juttitl ber öffentlichen Beamten befreiten geers fchieften zu handhaden hatte. Dies gilt von bem Berfahren in Sivilizacien ehr sowohl wie in Etrafachen.

Ge geborten bemnach alle ftreitigen Rechteverbalts niffe ber Unfreien und Borigen mit Anberen ale ibren Genoffen, gleichviel ob Bollfreien ober Borigen einer anberen Berrichaft, bor bie öffentlichen Gerichte, inbem folde Streitigfeiten nicht von ben Fronbofgerichten enticieben werben burften 60). Es gehörten baber bor bie öffentlichen Gerichte alle Berbanblungen uber bie Freiheit ber Sinterfaffen und über bie Freiheit ihrer Bers wandten 10), insbefondere alfo bie Binbitation ihrer Freiheit von einem Dritten, wenn fie unrechtmäßiger Beife vertauft worben waren 11). Gben fo aber auch bie Binbifation ihrer Unfreiheit ober Soriafeit von Ceiten ibres ehemaligen Grund: ober Coutberrn 12) ober bon Geiten eines anberen Freien ober Borigen, ber fie ale feine unfreien ober borigen Leute erworben zu haben behauptete 13). Bei allen biefen und abulichen Berhandlungen mußten jeboch bie Unfreien und Sorigen von ihren Berren (domini, patroni, soniores) por ben öffentlichen Gerichten gestellt und bafelbit gegen bie fremben Rlager vertreten werben 14). Bei ben Longobarben follte gegen gasindii bes Ronias gar nicht eingeschritten und auch gur Berhandlung por bem öffentlichen Gerichte erft bann geschritten werben, wenn ber Schulbner (ber gasindins) gubor ichriftlich ober

<sup>69)</sup> L. Wisig. II. 2. c. 7 u. 9. Auch bie Streitigleiten eines arinannus mit einem gasindius gehörten ver ben öffentlichen Richter. Rachis (Baudi) c. 14.

L. Alamann. Lantfr. 15, c. 3, unb Karolina, 18, c 2
 L. Ripuar.
 e. 18

<sup>71)</sup> I. Alamann. 46-48. L. Bajuv. 15, c. 5. L. Ripuar. 16 721 App. Marculf c. 1-5 u. 32. Form. Lindenbrog. c. 164-167.

App. Marculf. c. 6. Form, Lindenbrog. c 162. L. Lothar. 1, c. 77.
 nnb Formulae veteres ibid. Cap. Lothar apud Olonam, c. 33. bri
 Baluz, II, 327.

<sup>74)</sup> L. Burgund. 17, c 5 Cap. III, von 818, c 42. bei Baluz L Lothar. I, c. 82. L. Longob. II 44, c 4,

munblich von bem Richter gur Befriedigung feines Glaubigers (bes homo arimannus) aufgeforbert worben mar 75).

Much bie Streitigfeiten ber Romer geborten nur bann por romifche Richter, wenn von Streitigfeiten unter Romern bie Rebe mar 16). Streitigfeiten amifchen Romern und Germanen ober mit anberen freien Leuten, ju welchen auch bie Rlofter und Stifter gebort haben, murben bagegen in ben öffentlichen Berichten perhanbelt und bafelbit nach bem angebornen Rechte eines jeben entichieben 17), alfo bei ben Ditgothen von bem gothifchen Grafen, melder jeboch einen Romifchen Rechtsfunbigen (prudens Romanus) beigieben follte 18). Gbenfo mar es im frantifchen Reiche. Daber murbe ein gwifchen Romern mit bem Stifte St. Beter in Galgburg entftanbener Streit uber einen Balb an ber Gifchache bor bem öffentlichen Gerichte perhandelt und von ibm entichieben 79). In wie ferne nun auch bei Romern eine Bertretung burch ihren Sof : ober Schutherrn nothwendig mar, taun aus ben Quellen felbft nicht entnommen werben Rach aller Analogie wirb baber eine folde Bertretung nur bann nothwendig gemefen fein, wenn bie Romer bof : ober icunborige Leute maren, nicht aber bann, wenn fie blok ichuspflichtig, also ingenui gewesen find, weil alle freien, wenn auch ichuspflichtigen Leute, wie wir gefeben, urfprunglich unter feinem Fronbofe und unter feinem berrichaftlichen Beamten geftanben haben.

# S. 183.

In gang gleicher Beife gehörten auch bie Streitigfeiten ber Borigen mit ihrer eigenen Berrichaft, g. B. aber ihre perfonliche Freiheit 80), über bie ihnen bewilligten Rechte bin-

<sup>75)</sup> Rachis (Baudi) c. 14.

<sup>76)</sup> Constit bon 560, c. 4, bei Pertz, III, 2. Inter Romanos negotia causarum romanis legibus praecipimus terminari. L. Burgund. praef. u. tit. 55, c. 2. Bgl. oben §. 176.

<sup>77)</sup> Cap. von 813, c. 6. bei Pertz, III, 192.

<sup>78)</sup> Cassiodor, VII. 3.

<sup>79)</sup> Miter Codex tradit. in Juvavia p. 48 inf. Saalbuch aus XII. sec. eod.

<sup>80)</sup> App. Marculfi, c. 1 - 5 u. 82. Form. Lindenbr. c. 164-167. 83

b. Daurer, Gronbof.

fichtlich ihrer borigen Dienfte und Leiftungen 61), und wie noch in fpateren Beiten, bei verweigertem Rechte 82), por bie offentlichen Berichte, ohne baß biebei fogar eine berrichaftliche Bertretung nothig gewesen und baber auch jemale einer folden erwahnt worben mare 83). Biewohl namlich bie Rechtefabigfeit nach Bolterecht allen Borigen gefehlt bat, fo ftauben fie bennoch binfichtlich ihrer perfoulichen Freiheit und binfichtlich ihrer bergebrachten ober ihnen ausbrudlich bewilligten Rechte, wie wir gefeben, unter bem Schute ber öffentlichen Gewalt und ber öffentlichen Gerichte. Ohne biefen Schut batte auch ihre Freiheit felbft feinen Werth gehabt, ihnen jeben Augenblid von ihrer Berrichaft wieber entgogen werben fonnen. Daber nun, bag fie unter bem Coupe bes Bolferechtes geftanben, erflart fich auch bie große Angabl von Progeffen über ftattgehabte Freilaffungen por ben öffentlichen Berichten, und bie Rompetens jener Gerichte felbft bei allen Freiheits-Brogeffen 84). Daffelbe gilt aber auch binfichtlich ber bon ben borigen bergebrachten ober benfelben verwilligten Rechte. Denn ba bie Leiftungen ber Albionen, Fiecalinen und anberen borigen Colonen nicht einseltig erhobt werben burften, jo muffen biefelben nothwenbiger Beije unter bem Schute ber öffentlichen Gewalt und bes Bollerechtes geftanben baben, weil fonft feine Giderbeit fur ihre Dauer bestanden baben murbe. Much batten obne biefe Annahme, wie biefes ichon Gichhorn 85) bemertt bat, bie Bolferechte feine allgemeinen Bestimmungen über bas Daß jener Leiftungen treffen, bie Colonen nicht gegen bie Willfur ihrer herrn ichuben, und fie nicht felbit unter ben Schuts bes Bolterechtes feten tonnen. In allen biefen Rallen batten baber bie Albionen, Liten, Freigelaffenen und anberen Schuthorigen Butritt au ben öffentlichen Berichten und burften bafelbit, wie anbere freie Leute, notbigenfalls fogar mittelft

App. Marculfi, c. 4, 5 u. 82. Form. Bignon. c. 6. Placitum von 828 im Polyot. Irminon. ab. app. IX, p. 844 u. 845.

<sup>82)</sup> Form. Baluz, c 3 u. 4, pol. ned \$. 23.

<sup>83)</sup> So auch im placitum pen 828 im Polypt. Irmin. p. 844.

L. Lothar. 1. c. 75-77. unb Formulae veteres ibid. Cap. Lothar. apud Olonam. c. 81-33. bri Baluz. II, \$26-328.

<sup>85)</sup> St. u. R. Gefc. 1, 322.

Zweitampfes und Eibhelfer ihre Freiheit eben sowohl wie ihre hergebrachten und wohlerworbenen Rechte gegen ihre Herrichaft vertheibigen \*\*).

# Berfahren in Cibilfachen.

## S. 184.

Bas nun bas Berfahren felbst betrifft, so sollten bie bffentlichen Beamten, wegen ber Immunität ber Grundbertschaften, auch in Etvilsachen nicht birett einschreiten. Gie durften teine birette Borlabung machen #9), und die Kinterfassen nicht nötiscen vor

L. Ripuar. tit. 57, c. 2 n. 3. App. Marculfi, c. 4 n. 5. Form Lindenbr. c. 164 n. 167. Placitum con 528 bt Guérard, Polypt. Irmin. II, 344. ibique venientes aliqui homines, nomen —, tam ipse quam corum pares coloni sancti Pauli de villa Antoniaco. —

<sup>87)</sup> Dipl. von 813 bri Nevgart, I, 151-152. Post hoc testimonium dedit Odalhartus wadium Folcroho misso, ut esset paratus in praesentia domini imperatoris in placito generali justiciam faciendi etc.

<sup>88)</sup> Acta fund. Murens. mon. bei Herrgott, I, 324. Bgl. oben §. 15. 89) Urf. von 772 bei Bever. L. 28. nec homines eorum pro mallobergiis

nullus debet admallare. Sgl. noch Urf. von 816, cod. p. 56. u. Hontbeim, I, 167.

<sup>90)</sup> Urf. von 849 fei Dronke, p. 249. nec coionos prefati Rudolfi — ad iudicia publica eos lre compellat. Urf. von 853 in Mon Boic 28, i, p. 46. Sed neque ad placitum uitum — ire conpellat.

<sup>91)</sup> Cap. von 855. c. 3 bei Parki, Ill., 435. De liberis konnibus qui uper allerius re resident, et usque nune a ministris rei publicar contra legem ad piacita protratebantur — ut seemdom legem partenal ocurum car ad piactum addecant. L. Labar, 1, c. 82. L. Lagob. II, 44, c. 4. Cap. III, von 815. c. 42. bei Balua. — Ipsum lidum ad placitum (senio) addecast.

<sup>92)</sup> Cap. vent S236, c. 13. bei Pertz, Ill., 224. Rt tane si quid ab eis quaeritur, prinum se nieribus oerum an dun oneanur, ut justitiam quaerenibus faciant, et si ipsi facere noluerint, tune legaliter distringatur. Utri. von 805 in Mon. Boic 28, 1, p. 46 Sed acque and placifum utilum vel in hostern uibu unquam tempore le coopellat. Quandiu advocali djusdem sedis justitiam facere voluerint. — Egi. Cap. ven 805, c. 12 dorn § 181.

<sup>93)</sup> Ilrf. von 898 bri Lacombiet, 1, 48 nec ad publicum mailum quisquam succlamationem faciat, priusquam advocatum corum interpellauerit pro iustitia facienda.

<sup>94)</sup> Cap. von 817, c. 10. bel Pertz, III, 212 Si autem de hujuscemodi pacificatione inter eos convenire non possit, advocati corum in mallo publico ad praceentiam comitis veniant, et ibi legitimus terminus corum contentiunibus inponatur.

übrigens in ber Regel nicht allein ohne ihren Gerrn in ben öffentlichen Gerichten auftreten 96). Wenn biefes aber bennoch gescheben fein follte, fo brauchten fobann bie freien Leute, gleichviel ob ibre unfreien ober borigen Gegner Rlager ober Betlagte maren. nicht mit ihnen ju verhandeln. Es mußten vielmehr in einem folden Ralle bie Berren jener Unfreien und Borigen beigezogen und megen ber Beigiehung Burgichaft geleiftet werben (det wadiam de eius domino ad placitum adducendo. - da vadimonium de domino suo ad placitum adducendum) 96). Rur bei verweis gertem Recht und wenn bie Sinterfaffen ihr eigenes Recht gegen ihre herrichaft in Unfpruch nahmen, burften fie felbftftanbig ohne ihre Seirn vor Bericht auftreten (§. 183). Uebrigens waren nas türlicher Weise auch bie Bollfreien berechtiget, bie borigen Leute wegen einer von ihnen übernommenen Berbinblichkeit vor ben öffentlichen Gerichten au belangen und fie bafelbit aur Erfullung ibrer Berpflichtung anzuhalten 97). Die Borlabung ging aber, megen ber Immunitat ber Berrichaft, auch in Civilfachen, nicht birett an fie felbit, fonbern an ihre Gerren (domini - seniores), ober an bie herrichaftlichen Beamten. Und biefe hatten fie fobann, wie in Etraffachen, bor Gericht ju ftellen und bafelbft gu bertreten 98).

<sup>96)</sup> Cap. III, non 813, c. 12. fci Baluz. – ipsum lidum ad placitum (senior) adducat. – ipse lidus suum seniorem ad placitum adducat. – cum seniore veniat ad ipsum placitum.

<sup>69)</sup> L. Lollar, I, c. 76 u. 76. un) bi: Formulae veleres bid. qui malfalus fueri, diacrii, ldoe e respondere nolo, quia servus alterius sit.— Non tibi respondeo, quia tu es servus de Pandulpto. — Non tibi respondeo, quia tue servus mena. 63, 16. pp. Lollar, 2004 Olonam, e. 31 u. 32. bei Balus, II, 326. Dieješ Cap. finbet fid jebod nicht bei Gerb.

<sup>97)</sup> L Sai. 52 unh ed. Merkel, 60, c. 1 u. 2. Si quis ingenuus aut letas alteri fidem fecerit, tunc ille cui fides facta est. placitum fecerit. — Si quis ad placitum legitume fidem factam nolverit solvere, Cap. Saxon. ven 1977, c. 6. Sci Perta; Ill, 76. Si quis de nobilicribus ad placitum mannitus venic contemperit, solidos quatuor composat, ingenui duos, liti nuum.

<sup>98)</sup> Cap. III. von 813, c. 42. bri Baluz. Si quis de lido suo pro aliqua causa in ratione fuerit inventus, super noctes 14 ip sum lidum ad placitum (senior) adducat. Bgi. Lex Prancorum Chamavorum bri

2) Rompeteng in Straffacen.

# S. 185.

Die Beftimmung eines Wergelbes fur bie Romer, fur bie Siten und anderen nicht vollfreien Leute in ben Bolferechten batte nicht ben 3wed bie Romer und anberen nicht vollfreien Leute bem germanifchen Strafverfahren ju unterwerfen ober fie gur Unnahme eines Wergelbes ju nothigen. Das fur bie Romer und fur anbere nicht vollfreie Leute in ben alten Boltsrechten bestimmte Bergelb hatte vielmehr bie Berbrechen ber Germanen gegen Romer ober gegen anbere nicht vollfreie Leute und bie Berbrechen biefer gegen iene por Augen. Die Bolferechte, mit Ausnahme bes friefiichen Rechtes, enthalten baber feine Beitimmungen über Wergelb bei Berbrechen ber Romer ober ber Liten ober ber anberen nicht Bollfreien unter fich. Die Bestimmung eines Bergelbes follte bemnach nur bie Berhanblung gwifden Bermanen mit Ro: mern und mit auberen nicht Bollfreien borben öffentlichen Gerichten erleichtern. Um jeboch ben ftrengen Strafen bes ros mifchen Rechtes, jumal ben febr baufigen Tobesftrafen ju entgeben, gewöhnten fich frube icon auch bie Romer baran, auch bei Berbrechen unter fich Compositionen ju geben und ju nehmen 90).

Θαμρρ, p. 84. Arg. Cap. von 861 bei Pertr, III, 477. Missi autem nostri colonos el servos pauperes orgisilhet polestatis non nullent — ses a davocatus corum. — Arg. L. Sal. 42, e. 9, p. 10 u. 14. unb ed. Merkel, 40, c. 4 u. 5. domino solem collocare debet. Egf. Grimm, St. N. p. 817 u. 846. unb Wicine Gefф. ber allgerman. Gerichtberf. p. 51—52.

<sup>99)</sup> Form. Sirmond. c. 32 u. 89. Form. Andegav. c. 8, Wgl. noch App. Marculf. 11, 18. Roft, p. 94. not. 205.

Und mas Anfangs blöße Sitte ware späterbin zum Recht. So murch in Churratiten bereits im Anfang des 9. Jahrhunderts, zwischen den Jahren 800 und 814, unter dem Bischen Remediud den Chur, das Bergeld der im Bischum Chur wehnenden Römer (Romani homiaus, qui ad dominum Remedium episcopum pertinent) zefesich destimmt, nicht allein für die freien Römer (ingeausi und liberi), sendern auch für die Freigelassenen (liberti) und sogar für die Freigelassen und Recht ursprünglich zur fein Wergeld patten!

Rwar meint Gidborn, bak alle Berbrechen ber Unfreien und Borigen, auf welchen Leibes- ober Lebenoftrafe ftanb, auch bie unter ihnen felbft begangenen, bor bie öffentlichen Gerichte gebort haben 2). Allein bieje Unficht entspricht nicht blog ben vorhandenen Quellen nicht. Gie ift auch aus inneren Grunben ichon nicht haltbar. Denn in biefem Falle hatte ber Sofberr, vermoge ber ibm obliegenben Berbinblichkeit feine Sinterfaffen por ben öffentlichen Gerichten au vertreten, ben Untlager ebenfowohl wie ben Ungeflagten, bas beift ben Rlager gegen ben Beflagten und umgefehrt wieber ben Beflagten gegen ben Rlager ichniben und vertreten muffen, mas fich fcon an und fur fich wiberfpricht, und um fo weniger nothwendig war, ba ber hofberr, um feine borige Ramilie unter fich und gegen einander ju ichuten, ber öffentlichen Gewalt gar nicht nothig batte, biefes vielmehr in feinem eigenen Sofgerichte fcon thun tonnte. Erft fpater, feit Rarl bem Großen, nachbem bie öffentliche Bewalt fefter begrundet und ber Ronigofdut immer weiter und weiter ausgebehut worben war, und bie öffentlichen Beamten bei Friedbruchen von Amtemegen einschreiten follten, erft bann wurben, wie wir feben werben, gewiffe fchwerere Berbrechen, wie Strafenranb , Dorb u. a. m. , ein fur alle Dal fur ichwerere Friedbruche erffart und baber au bem Blutbann und an bie öffents lichen Gerichte gezogen, auch wenn bas Berbrechen bon einem Sorigen gegen einen feiner Genoffen begangen worben mar. Daß biefes inbeffen urfprunglich anbers gemefen ift, geht, abgefeben bon

<sup>1)</sup> Capit. Remedii episc. c. 3, val. c. 4 n. 6-8 in Arch i. Schw. Grich. VII. 218.

<sup>2)</sup> Gichhorn, Zeitichr. 1, 197. D. Br. R. S. 51, Rote a.

bem bertis Benertten, eine etheils son aus dem Umstande herror, daß sich in den Quellen dieser Zeit auch kein einziges Beispiel sinder, nach welchem von Umstrein oder Hörigen gegen ihre Genossen. Denn auch aus den im rissischen Werder gezogen worden wären. Denn auch aus den im rississken Wolfersche gespudenen Bestimmungen über Berlehungen von Liten unter sich j sofigt noch keineswegd eine Etellung der Liten vor die Hentlichen Serichte. Auch davon abgehen, daß dei den Frieste Seltung gebeit höhen, hot devon abgehen, daß dei den Frieste Etellung gebatt höhen, bei ihnen benmach ausnahmsbeigt etwos gegolten haben könnte, was anderwärts unbekannt war. Anderentheils hricht bassin der auch noch die spätere Pratis, wie diese sich bistibum Werens noch im 10. und 11. Zahrbunvert sinder 4).

Die Perbrechen ber Unfreien und Hrigen an anderen als biern Genofferen, gleicheie do an Freien ober an ben Unfreien und börigen einer anderen herrichaft, gehörten aber zur Kompetenz der steinen die eine Unfreien der her Begale bie von fremben Leuten an einem Unfreien ober Horgeis des pagungenen Berbrechen. Daher hatten auch in solchen Hällen die Beamten bes Königs bas driebenagelt au erbeben 3). Eine Mushadme machten nur bei unnerhalb einer Grundberrichaft an ben Sinteriassen beiter Serrichaft von Fremben begangenen Bertbungen, wenn die Thäter Teine freien Leute waren. Denn über freie Leute batten bie Fronhofgerichte bor bem Erwerbe ber öffentlichen Gewalt, b. h. vor bem Erwerbe bes Blutbanns, burdaus feine Gerichfesbarfeit. Für ihre

<sup>8)</sup> L. Fris. I, c. 9, IX, c, 7.

<sup>4)</sup> Urf. von 1014 u. 1056 bei Schannat, II, 40 u. 57. Bgl. oben § 172.

<sup>5)</sup> L. Bajur. III, 15, 5, 1. L. Burgand. tit. 7. L. Ripaar. 31, c. 1. L. Liutyrand. IV, 5 m. VI, 38 L. Langoh, 1, 9, c. 20 u. 22, Cap. de causis monasterii S. Crucie Pictar. von 222, c. 6. tel Baiur, 1, 650. De caeteris vere quaestionbura quas a sut a lija la piezi aut ijaka e quaerunt ab a lilis, secandum consectudinem ante comiere vi circires (sui justiliam credant et accipiant. Utt. von 1014 u. 1056 fel Schannat, II, 40 u. 67. Val. obern 5, 72. Dajūr (priid) audē paš antišliādičis Vecil. Willierad. c. 22.

Urf. von 855 bei Bever, I, 94. — ut al quaelibet persona extranea ejus insidiando servum interemerit. freda que a publicis exigebantur actoribus. —

#### S. 186.

Die öffentlichen Beanten sollten nämich bei allen Arieberia, den an nicht Genessen bei allen Zuwöerbandlungen gegen bie Gebote ber öffentlichen Gewalt auch gegen die unfreien und hörigen Leute einschreiten und zu vom Einde die Etellung ver Wisse fräter wor den öffentlichen Gerichten ober deren Auslissferung von

<sup>7)</sup> Cap von 803, c. 2. bei Pertz, ill, 118. De his, qui infra immunitatem confugiunt vel damnum aliquod ibi faciunt. Si quis in immunitatem damnum aliquod fecerit 600 solidos componat. Si autem homo furtum fecerit aut homicidium vel quodtibet crimen foras committens infra immunitate fugerit, mandel comes , - ut reddat ei reum. Rur im lepten galle, bei außerhalb ber herricaft begangenen Berbrechen, bu fte bemnach ber Graf bie Auslies ierung begebren. Alfo mar im erften Salle, bei innerbalb ber Berricatt bon Fremben begangenen Beidabigungen, ber herrichafterichter tompetent. Saft biefelben Borte im Cap. von 864, c. 18, eod. p. 492 Dafür fpricht auch ber Greibrief fur bas Rlofter St. Florent in Boilon von 847 bei Bouquet, VIII. 360. - si vero in eadem immunitate reus repertus fuerit vel dictus, a nemine distringatur nisi a jam dicti loci mundatorio. Denu bier ift offenbar von einem in ber berticait felbft bon eis nem Gremben begangenen Bergeben bie Rebe, welches baber Diemanb anbere ale ber Berricafterichter aburtbeilen follte.

ben Grund: und Schusherren begebren. In borfarolingifchen Beiten icheint auch bie Stellung ober Auslieferung folder Diffethater bie Regel gebilbet ju baben 8). Geit Rarl bem Groken murbe jeboch bas Ginfchreiten ber öffentlichen Beamten babin geregelt, bag wenn bie Diffethat (ber Friebbruch) in einer Grundherrichaft von ben hinterfaffen ber Berrichaft an ihren Genoffen ober von fremben Borigen ober nicht Bollfreien an einem Sinterfaffen begangen morben mar, querft bie Grunbberren aufgeforbert werben follten, burch ibre berrichaftlichen Beamten bem Berletten zu feinem Recht au verbelfen und ibre Sinterfaffen au ftrafen, und bak erft, wenn biefe nicht ftrafen tonnten ober wollten, bie öffentlichen Berichte einichreiten follten 9). Rur bei ben ich mereren Diffethaten ber Sinterfaffen murbe bie Berfolgung und Beftrafung ben Gauarafen porbebalten, wie bei ben Angelfachfen ber foniglichen Bewalt 10). Diefer refervirten Kalle gab es nun Unfange nur wenige. Gie murben aber fpater vermehrt und auf gemiffe ichmere Berbres den firirt, und bieje fobann jum Blutbann gerechnet, beffen Ausnbung fein Berrichafterichter batte, wenn fie ibm nicht ausbrudlich von bem Ronig übertragen worben mar. Colche gur ausichliehlichen Rompetens ber Gaugrafen porbehaltene Berbrechen ber Sinterfaffen maren nun ber Strafenraub 11) und bie Bermeigerung ber Annahme guter Dungen 12). Und fpaterbin,

L. Ripuar 30, c. 2, u. 31, c. 1 u. 2
 L. Sal. 42, c. 8-14 unb ed.
 Merkel, 40, c. 4 u. 5. Cap. von 593, c. 5. unb von 596, c. 12. bri
 Periz, III, 8 u. 10.

<sup>9)</sup> Cap. von 802. c. 16, von 808. c. 16' u. von 808, c. 8 u. 4. bet Pett, III, 105, 111 u. 112. Lex Rom Utin IX. 80, 2, p. 905. Cum judex qualecumque hominem in culpa invenerit, non antea eum judicet, quam hoc ad suum domino vel ad suo seniore nunciel. 18gl. eècn 6. 181.

Leg. Henrici, 1, c. 20. — in capitalibus quaestionibus socna regis est. —

<sup>11)</sup> Cap. ven 779. Franc. r., 9 n. Longob e 9 unb von 877, c. 20. èt. Petts, III., 86, 87 n. 540. Oaber beijt es audé in bem Greiterielt ven 847 èci Bouquet, VIII., 880. Si la cadem immunitate reus repertus fuerit vel dictus, a nemine distringatur, nisi a jam dicti loci mundatorio, nisi forte ex inde ol atronis i euerit ejectio.

<sup>12)</sup> Cap. von 817, c. 18, von 817, c. 80. b., von 829, c. 8, von 861 u. von 864, c. 8 u. 15. bei Perlx, III, 213, 218, 352, 477, 490 u. 491.

feit Karl bem Kahlen, famen auch noch andere Gemalthaten und bei schwereren Diefichte hingu 19. Bei den Angelichtin gebotte zu ben der Eniglichen Gerichtsbarfeit vordehaltenen Fällen der Bedruch, der Lodifchag in der Kinche und der Friederund (adulterium, homicidium in ecclesia factum, infractio pacie) 19.

Muf biefe Beife bat fic benn icon jur frautifden Beit ein Untericbieb amifchen ichmeren Diffetbaten (causae majores ober culpae majores) und leichteren Bergeben (causae minores) gebilbet 16), woraus im fpateren Mittelalter bie Gintheilung ber Ungerichte in Friedbruche und Frevel, ober in Berbrechen und Bergeben bervorgegangen ift. Die Gubnbarfeit ober Unfühnbarteit ber Diffethat icheint bas Untericheibungemertmal zwifchen leichten und ichweren Diffethaten (causae minores und majores) gemefen gu fein 16). Bu ben unfühnbaren murben inebefonbere jene fcmeren Diffethaten gerechnet, burd welche ber öffentliche Friede geftort, und Feinbichaft und Dache erwedt werben fonnte (propter pacem, propter faidam et propter majores causas bannum fortiorem) 17). Dan rechnete bagu ben Strafenraub, ben Tobtichlag, ichmere Rorperverlegungen u. a. m. Rirgenbe werben jeboch jeue ichmereren Diffetbaten vollftanbig aufgegablt, am vollstanbigften noch in einer Berorbnung von 815 fur

<sup>13) &#</sup>x27;ap ron 673, c. 8. bei Perta, III, 619 n. 520 — qui infamer set el abmodici sunt de testeis rel latrociniis et rapocitalinus el assalturis vel de infidelitate nostra, el caus furlo non comprehendantur. — Ben folden ichwertern Miffetisden ipricht offendar auch Cap. von 857, c 2, esa. b 452.

<sup>14)</sup> Leg. Henrici, I, c. 21.

<sup>15)</sup> Cap. Pippini von 798, c. 14. bei Baluz, 1, 546 bei Pert babe ich biefe Etelle nicht gefunden. Bgl. L. Longeb. II, 55, c. 25. Cap. Remedii episc c 12. in Archiv file Schweis, Seich VII, 216. Majores vero culpas a senioribus judicibus inquirantur.

Cap. pro Hispanis von 815. c. 2. fei Baluz. Caeteras vero minores causas more suo — interesse definire non prohibeantur. Cap. pro Hispanis von 844. c. 3, eod. II, 27. Bgl. Bilbea, Sitafr. p. 264— 277.

<sup>17)</sup> Cap. Saxon. von 797, c. 9. bei Pertz, III, 76. Cap. von 785, c. 31, eod. p. 50. Dedimus potestatem comitibus bannum mittere de faida vel majoribus causis la solid. 60. Bgl. Brovulf, v. 2446.

bie Spanier, welche fich auf frantifchem Gebiete niebergelaffen batten. Ge merben bort genannt homicidia, raptus, incendia, depraedationes, membrorum amputationes, furta, latrocinia, alienarum rerum invasiones 18). Allein ichon in ber erneuers ten Berorbnung fur bie Spanier von 844 wurden nur noch brei (homicidium, raptus und incendium) au ben ichwereren Berbrechen gerechnet 19). Die causae majores und die culpae majores murben aum Blutbann gerechnet und baber ber ausschlieflichen Rompeteng ber Gaugrafen porbebalten. Die causae minores bagegen überließ man ben Centenarien und in ben Grundberrichaften ben berrichaftlichen Gerichten, jur Untersuchung eben fowohl wie aur Beftrafung 20). Gbenfo batten in Churratien bie berrichaftli= den Beamten bes Bifchofe von Chur, bie Schultheiße ober Deier (scultaizii vel majores) bie gefammte niebere Berichtsbarteit in ber Serricaft mit Ausichluß ber culpae majores ober bes Blutbanns, beffen Musubung bem boberen Gerichte porbebalten mar 21). Die berrichaftlichen Beamten batten bemnach bereite gur farplingis ichen Beit icon biefelbe Gerichtebarfeit wie bie Centenare. Daber tonnte auch ber Amtebegirt bes berrichaftlichen Schultbeiß in Churratien eine Bent genannt werben (in ipsa centena et scultatia curiensi | 22). Die ichwereren Berbrechen, auch iene ber borigen Sinterfaffen unter fich, geborten aber jur Buftanbigfeit ber Grafengerichte und murben biefen gumeilen ausbrudlich porbehalten. Das bin gehort inobesondere auch ber Borbehalt bes comitatus und bes stipes, b. b. bes Stode ober bes Galgene 23). Und biefe Roms

<sup>18)</sup> Cap, pro Hispanis von 815, c 2.

<sup>19)</sup> Cap. pro Hispanis von 844, c. S.

<sup>20)</sup> Cap. pro Hispanis von 815, c. 2 u. 3. unb bon 844, c. 3. It nisi pro Iribus criminalibus actionibus — nec ipsi nec eorum housines a quolibet comite aut ministro judiciarine potestatis ullo modo judicentar aut distriagnatur.

Cap. Remedii episc. c. 12. Majores vero culpas a senioribas judicibus inquirantur. Bgl. nech c. 1 u. 8 bgl. oben §. 89.

<sup>22)</sup> Urt. von 960 bei von Dobr, cod. dipl. 1, 80.

<sup>23)</sup> Urf. von 863 bei Miraeus, I, 248. omnem, quem regia majestas habel, potestatem, sciliert legalis justitiae disciplinam, excepto dumtaxat stipite. quo comitis industria, mallo accersito. — Urf. von 798 u.

petenz ber Grafengericht und der herrichgeftlichen Gerichte ist im Gangen genommen, wie wir sehen werden, auch im späteren Wittelalter gebiteben. Denn auch im späteren Wittelalter gehörten noch die causan ober emendase majores zur Zuständigfeit der Grafengerichte und die causas ober emendase minores zu jener der herrschaftlichen Gerichte, z. B. in der alten Grafschaft Eppsteln 24).

### Berfahren in Straffachen.

#### 187.

<sup>858</sup> bri Schannat, II, 1 u. 7. — excepta stipe regia et comitatu. — Bgl nech Mon Patr I, 44. Bouquet, VI, 648 bri Baib, IV. 381, n. 3 u. 386. n. 4.

<sup>24)</sup> litt. von 1270 bei Michael, Orific ber Grofen som Bertleim, II, 38. exceptis angler ibs ac sene dais, se. hossieldis perpetatis, bletraust et his similibus, de quibus noble in judicits, que lantgerichte dienunt en hoste to comite attinentibus, satisfacile orthieblur et emenda. Minores vero em en de videl. dissensio verborum, evapinacio gladforum et hils similia que infra hannechne committenter, cedent.

<sup>25)</sup> L. Sal 42, c 9—14. u. ed Merkel, 40, § 4 u. 5 L. Ripuar. 30, c. 1 u. 2. unb 31, c. 1.

<sup>26)</sup> L. Wisig. VI., 1 e 1. Si servus in aliquo crimine accusatur judex prius dominum, villicum vel actorem ejus loci — admoneat ut eum in judicio praesentet. Cap bott 789, c. 6. bti Pertz, Ill, 70. L. Longob. Ill. 5, c. 2

ben von hörigen Golonen ober Unfreien verwirten Kbuigsbam burften bie öffentlichen Beamten nicht birett von ihnen erheben. Die mußten vielimehr auch in biefem Falle ben herrichaftseichter (Bogt), unter voelchem biefelben franben, vorladen und von ihm ben Kbnigsbann erheben. Und biefem blieb is boum überalfig gegen bie berigen und unfreien Golonen einquichreiten, und sie entweder zu glichtigen ober die Strofe nach hofrecht zu erbeben und zu vollaichen 27).

<sup>27)</sup> Cap. von 661 bei Pertz, III., 477. Missi autem nostri colonos et servos pauperes cujudibel potestatis non undicul nec. bananu francifere colora e cogant, sed advocatus rorum — sieut lex est maletur. Ri unusquisque advocatus pro omnibus — unum lantum intergrum hannum componat, in convenientia, ut cum ministerialibus — cum ensaria et moderata discretione castiget. Et si causa exegerit, ut advocatus de uno solo colono vel servo malletur — coloni vel servi de sua advocatuo legem componat. —

<sup>28)</sup> Cap. ven 803, c. 2. kei Petra, Ill., 113. Si autem home furtum fecerit aut homicidium, vel quodibbet crimen foras committens infra immunitate fugerit, mandet comes vel episcopo, vel abbats, vel veodomino, vel quicumque locum episcopi aut abbats remuerit, ut reddat ei reum. Si ille contradiscrit et eum ceddere noluerit, in prima contradictione solidis 15 culpholis judicerur Si ald accumadam Inquisitione met eum reddere noluerit.

Benn bagegen bie Diffetbat in ber Grunbberrichaft felbft begangen morben mar, fo geborte fobann, nach bem porbin Bemertten, die Untersuchung und Bestrafung an bas Fronbof: ober herrichaftegericht, wenn bie Miffethat von bem Borigen an einem Genoffen, ober von einem fremben Unfreien ober Borigen an einem Sinterfaffen ber Berricaft begangen worben mar. An bas öffentliche Gericht geborte fie aber bann, wenn bie Diffethat an einem freien Dann 20), ober an einem Anberen ale an einem Genoffen berfelben herrichaft begangen worben mar. Und gerabefur ben letten Gall enthielten fammtliche Bolferechte Beftimmungen, wie bei folden von Unfreien und Sorigen an freien Leuten ober an fremben Unfreien und Sorigen begangene Diffethaten beftraft werben follte. Die borigen Diffethater felbft mußten in biefem Ralle an bie öffentlichen Beamten 30) ober, wenn es begehrt marb, an bie Berletten ober an bie Bermanbten bes Getobteten ausgeliefert werben 30a). Wenn nun bie Grunbberren in ber bestimmten. nach Umftanben auch noch verlangerten, Grift ihre Sinterfaffen nicht vor Gericht ftellen ober nicht an bie öffentlichen Beamten ober

<sup>80</sup> soids culpabilis judictur. Si nec ad tertla consentire noluerit, quicquid reus damnum fecerat, lotum ille qui eum infra inmunitatem retinet nec reddere vult, soivere cogatur, et l'pse comes veniens licentiam habeat i psum homia em infra immunitatem quaerendi, ubleum que eum invenire potuerit. Si autem stalim in prima inquisitione comit responsum fuerit, quod reus infra immunitatem quidem fuisset, sed fuga laquas sit, stat im juret quod ipse eum ad justiciam cujusiblet disiaciendam fugire non fecisset, et sit ein ince saisfactum. Oap pous 863, e. 7, pon 804, c. 18 tunb ven 873, c. 8. bei Pertt, p. 425, 492 tt. 520 Capil. fils, g., 226 L. Longob. II, iti 89, c. 4. Wil picht Multifertung bes Schröegers gelt offenber auch bie ejecile latronis in bet angelührten Urt, ben 847 estem, § 168, 766; 11.

L. Bajuvar. III, 16, §. 1. Si vero servus liberum furaverit et vendiderit, dominus ejus ligatum praesentet coram judice. Cap. von 661,
 c. 5. bei Pertz, IV, 10. L. Sal. ed Merkel, 85,
 c. 4. L. Lintprand.
 IV, 8, VI, 88. L. Longob. 1, 9,
 c. 20 u. 22.

<sup>80)</sup> L. Bajuv. III, 15, §. 1. Bgl. oben §. 186.

<sup>80</sup>a) Cap. von 561, c. 5. bri Pertz, IV, 10. L. Liutprand IV, 8, VI, 88. L. Longob. I, 9, c. 20 n. 22.

an die Berleiten selbst ausliefern wollt en ober, weil sie gestoben, nicht vor Gericht stellen und nicht ausliefern fonnten, so batteten sie sodenn für ben vernifachen Schaben und für die verwirfte Busse 3). Bon biefer haftung waren die Grundberren nur dam frei, wein sie beschwören konnten, daß sie weder das stattgehabte Berbrechen, noch die Mowseinheit bes Thaters verschaptet, von befen Anstendhaltsorte aber durchaus teine Kenntnis baben 33. Auch auch im Gelle der verweingeten Auslieferung die difentlichen Be-anten berechtiget, gegen den Grundberrn stofft oder zegen die herrischaftlichen Beauten und nöbtigensalle sogar bireft gegen den Beschulbaten einmusserten.

burben nun aber bie beschutbigten hinterfassen ausgeliefert, so unten sobann wenn sie an ben Beriehten ober an die Familie bes Berletten ausgelichert worben waren, bies in vordraresingis ichen Zeiten mit ben Unfrei en machen, was sie wollten. Denn bie herren founten ihre unfreien Leute ber Familienrache preis geben <sup>49</sup>). Bi phattern Zeiten, jedenssie feit Kart bem Großen,

<sup>31)</sup> L. Sal. 42, c. 11—14. uno ed. Merkel, 40, c. 4 u. 5, L. Ripuar. 30, c. 2 u. 31. c. 1 u. 2. Cap von 595, c. 5, von 596, c. 10. unb von 561, c. 7. bri Periz, Ill. 8, 10, u. IV, 10

<sup>82)</sup> L. Ripuar. 30, c. 2. — ad piacitum venicas cum Ill testibus in arabe conjurct quod servus ille, quem ad ignem repræsentars deberat, extra ejus voluntalem 'iqua jamus sit, et sis demos placitus el concedatur – eum repræsentare student, aut lipse inderespondet. Cap. nom 680, c. 5 bit Peris, Ill. 117. Si autem servus perpetrato seclere ingertina ut ad onimo paesilus inveniri non posit, sacramento sedominus ejus excusare student, quod nee suae voluntais nec conscientia fuisact, quod servus ejus tale facinus commist. Cap. Nom 779, Franc. c. 9. u. Longob. e. 9. ed. p. 58 u. 37. Cap. Longob bun 801, c. 12 u. 18. bei Baiaz. L. Longob. 1, 36, c. 7, 11, 39, c. 3

<sup>38)</sup> L. Wisig. VI, 1, c. 1. Quod si reum praesentare noluerit, ipse dominus vel actor aut villicus, donce serum praesentet, a comite civilis rel judice distringatur. Cert al dominus, vel quibas commissares est, difficulter ad locum approximent, a judice tenendus et discutiendus est reus.

<sup>34)</sup> Edictum Chilperici von 561, c. 5. bei Pertz, 1V. 10. servum ipsum

durften sie stock den Wisselfichäter, auch wenn er ein Unfreier war, nicht mehr wie eine lebssie Sache aufgeden (nemini lieset serrum dimittere). Sie mußten vielmehr entweder dem Aläger zu seinem Krchte verfiesst jund ihm derere) oder dem Aläger zu seinem Krchte verfiesst jund ihm dellich vertreich erwegenderen und hin dellss vertreich erwegenderen und hinsselfig der Gempfolition entweder sin ihm der Beitralmig an den össentlichen Beamten oder an dem Privolantläger selbst ausstliefen \*3). Wenn nun die Wisselfichter ausgeliesert und vor Gericht zestellt vorden waren, so trat sodann in früheren wei in hölteren Zeiten eine grüchtliche Berhandlung ein, der welcher, wie wir gesehen, die angestagten Sintersaffen von den Kertschilden Beamten oder von den Errichssischern ließte erreiten werden mußten.

det ad vindictam — dulgat servum, hoc est de licentia parentibus coram parentes qui occisus est, et de ipso quod voluerint factant. Bg. Henschel, v. dulgere, III, 961. dulgere, id est deserere, relinquere. Bal. oben S. 4. Rote 46.

<sup>39.</sup> Cap. von 803, e. 5. trl Perts, III, 117. Nemini literat servum suusin, proplet dammun ab illo quilibet inlatum, dimitter, sed iutza qualitatem dammi donintus pro ipso respondeat, vel cum in compositione sut de poeame pellutoris offeret. Gap. ven 803, e. 12 um bon 817, e. 1, u. von 817, e. 50. b. oed. p. 120, 210 u. 218. Cap. Longob. ron 901, e. 12. bri Balux. L. Longob. 1, 58, e. 7.

b. Danter, Fronbof.

big feien 36). Begen ber Immunitat ber Berrichaft burften jeboch auch in biefem Ralle bie Diffethater nicht von ben öffentlichen Beamten felbft vorgelaben werben. Die Borlabung und bas Begebren ber Muslieferung erging vielmehr in biefem wie in febem anderen Falle an bie berrichaftlichen Beamten 31). Grit bann, wenn bie Diffetbater nach breimaliger Aufforberung nicht ausgeliefert murben, burften bie öffentlichen Beamten felbit einschreiten, bas befreite Bebiet felbft betreten und bie Diffethater bafelbft verhaften und por Gericht ftellen (et ipse comes veniens licentiam habeat ipsum hominem infra immunitatem quaerendi, ubicumque eum invenire potuerit) 28). In ber öffentlichen Gerichtefigung trat inbeffen wieber bas orbentliche Antlage : ober Reinigungeverfabren ein. Und auch babei follten wieber bie (Grund: und Schutsberrn ibre Sinterfaffen vertreten. Much batten fie, wie es icheint, ben Bollaug bes von bem öffentlichen Gerichte erlaffenen Ertenutniffes. Benigftens follten fie ober bie berrichaftlichen Beamten ben bermirtten Ronigsbann von ihren Sinterfaffen erheben, wenn fte nicht im Ctanbe maren, bie Unschulb bes Diffetbatere ju beichmoren (si suo sacramento eos inculpabiles de hoc banno nostro reddere non potuerit) 39). Und biefes Berfahren follte in ber Regel auch bann eintreten, wenn ber ichwerere Friedbruch bei bem por bem Feinde ftebenben Seere begangen worben mar-Much in biefem Ralle maren vor Allem bie öffentlichen Gerichte fempetent (quicquid ipsi in pace violanda delinquerint - ut pacis violator primum - sive coram nobis sive coram misso nostro dignas poenas persolvat). Allein auch bie Grund: und Schutherrn (seniores) follten, wenn bie Diffethater ihre Sinterfaffen maren, gegen fie einschreiten. Und jebenfalls mußten fie auch in biefem Falle fur fie haften 40).

<sup>86)</sup> Cap. von 779, Franc. c. 9. unb Longob. c. 9, von 829, c. 8, von 863, c. 7, von 864, c. 15 u. 18. u. von 873, c. 8 .bri Pertz, III, 36, 87, 852, 425, 491, 492 u. 520.

<sup>87)</sup> Cap. von 858, c. 7, von 861, von 864, c. 18. u. von 878, c. 8. bei Pertz, III, 425, 477, 492 u. 520.

<sup>38)</sup> Cap. von 864, c 18.

<sup>39)</sup> Cap. von 861 bei Pertz, III, 477.

Cap. von 825, c. 17, von 827, c. 15. unb von 862, c 4. bei Peris,
 III, 245, 298 u. 481.

Bei ben leichteren Diffethaten war aber bie Thatigfeit ber öffentlichen Beamten gunachft barauf beichrantt, baß fie bie Grundberren jum Ginfdreiten aufforbern, und biefe fobann burch ihre Berrichafterichter (Bogte) Recht fprechen laffen follten 41). Much bie Berletten felbft burften ihre Unflagen gegen bie Sinterfaffen einer Berrichaft nicht bireft bor bie öffentlichen Gerichte bringen. Auch fie muften vielmehr ihre Beichwerben gupor bei ben Berr: icafterichtern anbangig machen 42). Wenn nun bie Cache bor bas Berrichaftsgericht gebracht worben mar, fo murbe bafelbft in ben gewöhnlichen Formen verhandelt und entschieden 42) und im Ralle ber Schulb bem Rlager ju feinem Recht verholfen, wie biefes auch in bem Freibriefe bon 796 fur Dans verorbnet worben ift. Rounten ober wollten nun aber bie Grundberren ober bie berricaftlichen Beamten nicht Recht fprechen und auch bem Rlager nicht au feinem Recht verhelfen, fo hatten fobaun bei bem verweigerten Rechte bie öffentlichen Beamten einzuschreiten 44). Und bie befdulbigten Sinterfaffen mußten bann, wie in fruberen Beiten, bon ihren Grundherren ober bon ben herrichaftlichen Beamten bor Gericht, bas beift bor bas öffentliche Gericht geftellt und bafelbit bon ihnen bertreten werben 46). Denn es trat nun bei ben öffent-

<sup>41)</sup> Cap. bon 808, c. 16. unb bon 808, c. 4. bei Pertz, ili, 111 u. 112. 81 vero de crimine aliquo accusantur, episcopus primo conpellatur, et ipse per advocatum suum secundum quod lex est — justitiam faciant. 83f. oben §. 181 u. 186.

<sup>42)</sup> Nach bem Greibrich für Manis bon 796 bei Bouquet, V, 756 mb Mabillon, analecta, Ill., 268 folfit fein Brember Zummunitätsfertel in mallo publico accusare, sed prius conveniat ministres rerum et judices villarum et hominum a quibus laerus est, ut ab eis famillarem et justam accipiat lustifium.

<sup>48)</sup> Cap. Non 802, c. 16. bei Pertz, III, 105. et 1pai (domini aut illerum advecati), sicul tex jubet. rationem pro servos reddant, stum culpabiles sint, an non. Ipsi vero domini distringant et înquirant servos soos, sicul ipsi annant. Cap. Longob. ren 801, c. 12 in f. bet Baluz. L. Longob. 1, 86. c. 7 in f.

<sup>44)</sup> Cap. von 823. c. 13. 6ri Pertz, III, 234. primum senioribus corum admonçantur, ut justitiam quaerentibus faciant, et si ipsi facere noluerint, tunc legaliter distringatur.

Urf. von 1014 und 1056 bei Schannat, H., 40 u. 57. Bgl. oben S. 172.

lichen Gerichten, wie in allen anderen Fällen, ein regelmäßiges Berachten, ein regelmäßiges Unflage- ober Reinigungsverfahren ein w.). Die Grundherren durften, wenn sie von der Luschuld ihrer unfreien Sinterjassen die eine "binterjassen die beitergugt waren, diese, östers auch ihre börigen Sinterjassen, die Etten u. a. n. durch ihren Es mit ober ohne Eidbeffer losismoren 191. Ronnten sie aber, weil die Schuld nicht under Zweissen der Meinigungseis nicht leisten w.), so trat sodann ein weiteres Versähren ein, weiches sieden in frühreren und höteren Zeiten versichten war, die nachdem der Angestagte ein Unstreite ober ein Hofelger von:

### €. 188.

Per Unfreie mußte nämlich überführt, und baher, wenn die Sache zweiselhaft war 40), der Cortur 501, oder der Fener: oder Wasserrobe 51) sogar dann unterworfen werden, wenn sich in der

<sup>46)</sup> Cap. von 873. c. 3. ci Pertz, III, 520 Si autem fiscalinus mostru fila Infamis in fiscum nostrum confuerrit. — mandet comes judict nostro vei advocato, — ut talem infamen in mallo suo praesentel El si tal em praesentaverit, si aliquis eum comprobare voluerit, faciat. (cham batte affo cin regulmiligias Minfagorciabtem flatt), et si nullus eum comprobare voluerit, tamen suam infamism ad Dei judicium purget, et per iliud Dei judicium aut liberetur aut condemnetur (in briem flatte affo cin Reinigungsbertohern).

<sup>47)</sup> L Ripuar. 17, c. 2, 18, c. 2, 19, e. 3, 20 u. 28. L Burgund Ut. 7. L. Fries. 1, c. 12 u. 14, 111, c. 4. L Lothar. 1, c. 78 in f. Cap. III, von 813, c. 43 u. 44. bei Baluz. Cap. von 817, c. 15. unb von 885, c. 1. bei Perts, III. 218 u. 371.

<sup>48)</sup> L. Ripuar. 30 c. 1. Quod si quis in judicio pro servo interpolitius fuerti, ci servus tais in on fuertit, ande dominus ejudicio dicati. de fiducia securus esse possit, dominus ejus in judicio dicati egu i ignoro utram nervus meus culpabalile an insuccio de hoc exitierit. Propierea cum secundum iegem ripuaciam nuper XIV modesta alignem repraesento.

Pactum von 593, c. 5. bei Perta, III., 8. Et si dubietas est, ad sortem ponatur.

<sup>50)</sup> L. Burgund tit. 7. L. Wisig. VI, tit. 1, c. 4 11, 5.

L. Ripuar. tii 80, c
 L. Fris. tit. 3, c. 4. L. Longob. I, tit. 9,
 c. 29. Cap von 596, c. 3, von 817, c. 1.u. von 829, c. 1. bci Pertz,
 lti, 12, 210 u. 353. Capit. lib. 4, c. 13

Sibung gar fein Auflager gestellt batte 62). Ronnte nun bie fraftige Ratur bes Mugeflagten ber Tortur eben fowohl wie bem gegen ihn angewendeten Baffer und Teuer wiberfteben, und berfelbe ba= ber bes angeschulbigten Berbrechens nicht überführt werben, fo mufte er feinem herrn gurudaegeben und, wenn er bei Unwenbung ber Tortur ober fouft Schaben gelitten batte, feinem Berrn ber Chaben erfett, b. b. entweber ein anberer Unfreier (vicarius servus ober simile mancipium) gegeben, ober beffen Werth begabit werben 63). Burbe aber ber Angeflagte, weil er jenen Beweismitteln unterlegen, verurtheilt, fo mußte fobann ber Berr fur ben Berurtheilten bie porgeichriebene Bufe und Bette entrichten 54). ober in anberen gallen ben verurfachten Schaben, jeboch immer nur einfach erfeten 55), außerbem aber in biefem Falle feine weitere Buge ober Bette (mulcia) gabien 56). Gegen ben verurtheilten Unfreien felbft traten inbeffen aukerbem auch noch febr ftrenge Strafen ein, bestebent in Schlagen 671, in Caftration, Abhauen ber Sanbe, Ausstechen ber Mugen ober in anberen Berftummelungen 56)

<sup>52)</sup> Cap. von 878, c. 3. 6 oben \$. 187, Role 46.

<sup>53)</sup> L. Burgund. til. 7 u. 77, c. 1 u 2. L. Sal til. 42, c. 5. ed. M. 40, c. 2. I.. Wisig. II, til. 3, c. 4, VI, til. 1, c. 5. L. Bajuv. VIII, 18, 5, 1—3.

<sup>64)</sup> L. Ripuar. til. 22, 26, 28, 29, 30, c. 1. L. Fris. tit. 1, c. 12. L. Sal. tit. 87, c. 8 ed. M. 35, c. 4 L. Sazon. tit, 11, c. 2 u. 4. Paetum ven 593, c. 6 Cap. I, ven 819, c. 1. bri Baluz. nnb Cap. ven 817, c. bri Pertz, III, 210.

<sup>56)</sup> L Burgund. tit. 2, c. 5, til. 4, c. 2 u. 4, tit. 5, c. 6, tit. 68, c. 2. L. Bajur. tit. 6, c. 1. L. Sal. tit. 13, c. 2, tit. 27, c. 4, til. 42, c. 2 u. 4 ed M. tit. 12, 25, c. 3, unb 40, c. 1 u. 2. L. Fris. tit. 1, c. 10 u. 11, tit. 9, c. 8.

<sup>56)</sup> L. Burgund, lit. 4, c. 4.

<sup>67)</sup> L. Burgand. ii. 4, c 4 n. 5, iii 5, c 5, 6 u. 7, iii. 17, c 5, iii. 18, c 2, ii. 18, c 1, iii. 27, c, 5 n. 6, iii. 42, c 1 n. 15, c 4 M. iii. 12, c 5, 0 n. 6, iii. 42, c 1 n. 15, c 4 M. iii. 12, c 5, 3, 40, c 1 n. 6 t. Mem. iii. 138, c 2 l. Fris. iii. c 4. Pactum wen 569. c 6 imb von 502, c 15 bei Pertz, iii. 8, iiV, 16. Cap de "liis, c 4.

<sup>58)</sup> L. Sal. 18, c 2, 27, c, 4, 42, c 4 u 15 ed. Merkel, 12, 25, c. 8, u. 40, c. 6. L. Bajuv II, 6, §. 1. III, 15, §. 1, VI, 2, §. 8.

und sogar bie Tobesfirafe \*\*\*), magrend bie freien Seute in solden Gallen meistentheise mit einer blogen Buge oder Wette bavon tamen. Indefien sonnte auch biese Leibes und Lebensfirafe gwar nicht immer \*\*), aber boch ist ben meisten gallen von ben dyern losgefauft werben, wenn beriebe auch eine Rallen von ben der nicht gallen von ben den noch bie Lossaufssumme für ihn entrichtete \*\*\*), welche man bei ben Angelfacfen iche begeichnend bas Hautgelb (hydefiel) genannt bat \*\*).

<sup>58</sup>a) L. Sal. 42, c. 7 ff. ed Merkel, 40, c. 8. L. Burgund. II, 8, IV, 2, XXXV, 1. L. Bajuv. II, 5, §. 6. L. Ripuar. 84, c. 4. L. Rothar, c. 142, 284 u. 874.

<sup>59)</sup> L. Rothar, c. 142. et nulla sit redemtio aut excusatio in morte servi aut ancillae.

<sup>60)</sup> L Pris. III, 4. Quod si servas in josicio probates apparenti va confessas fuerit, quanti res que ablata fearit aestimabileta, tenta un dominus pro servo com posa i (alic ciniader Œṣabenēriph), et servas vapulet, nisi dominus ejau quatuor solidis corium ejau redimerer voluerit. L Sal. 42, e. 2, 4. m. lb. ed. Meried, 40, c. 1 m. 2. L Bajuv. II. 12, § 1, Vi. 2, § 3. L Whige, VIII, 2, e. 1 in L. Burgund add. 1, tit. 5. e. 5, tit. 16, c. 5. L. Bipuar. 58, c. 17. L Robbar. e. 241, 245 m. 259. Cap. non 596, c. 14. bet Perts, III, 10.

Eadweard. and Guthrum. domas, 7, \$. 1 u. 8. L. Cauti, II, 45,
 2. u 46, \$. 1.

<sup>62)</sup> L. Sazon. II, 5. Cap. ron 862. c. 4. bri Pertz, III, 482.

<sup>68)</sup> L. Saxon. II, S. L. Fris. II, 8, 6 u. 7.

ren \*1), ober auch mittelft gerüchtlichen Zweitamples ihren Beneisk führen \*20. Im Falle ber Verurtheilung bafteten fie felbft für ihre Bergehen und für den dodurch gestifteten Schaben \*9), ihre Herren aber nur dann, wenn sie dazu den Besch ertseilt datten \*10. Mer geren aber nur dann, wenn sie dazu den Besch tribeilt datten \*10. Men unter sie siehen der eine felbst das vorgesche und Feichgelte (fredum) an den Aldger eben sowohl wie an die öffentliche Gewalt entrichten \*30, datten aber auch selbst auf ein Wergeld Anspruch, wenn sie als Verleigt der Anfläger waren. Der Unterschied zwischen siehen und dem der die Anfläger waren. Der Unterschied zwischen siehen und dem der Anfläger waren. Der Unterschied zwischen siehen siehen Anglied werden von der Verleigte der Verleigte der Verleigte der Verleigte der Verleigten zu bestehen und nach dem siehen Angliede auch die Angabli ihre erdbeschieden und nach dem siehen Angliede auch die Angabli siehen keit der Verleigte siehen der Verleigte si

d) Auch bie Grunbherren fanben unter ber bffentlichen Gewalt.

## §. 189.

endich fanden auch die Grund: und Immunitätsberen felbst, sowie auf befregt in einer Grundberrichget angessellenen, sie doch unter bem besonderen Königoschutz oder im Königobienste befindlichen Franken und die anderen bollieren Eeute unter des Gaugrafen, sie sogar in aller und jeder Beziehung (§. 141, 149 u.

<sup>64)</sup> L. Fris. I, 7-9, II, 6-8, III, S, VI u. XI. L. Ripuar. 18, e. 3, u. 19, c. 2. L. Sazon. II, 4. Pactum von 593, c. 8. bci Pertz, III, 8. L. Alamann. VII. 2. ed. Lindenbroz, no von ii bertis bir Stebe iff.

<sup>65)</sup> L. Fris. XI, 3.

L. Fris. III, 3. L. Alamann. VII, 1. ed. Lindenbrog. L. Saxon. II, 5.
 Pactum von 598, c. 8.

<sup>67)</sup> L Saxon. II, 5, XI, 1 u. 3.

<sup>68)</sup> L. Fris. I, 6—9, II, 6—8, III, 3, IX, 3, 4 u. 7. add. Sapient. III, c. 71—73.

<sup>69)</sup> Cap. von 802, c. 15. bei Pertz, IV, 16. Si litus fuerit — fredo dominico in dorso acciplat. Cap. de viliis, c. 4.

<sup>70)</sup> L. Fris. 20, c. 8.

180). Daher gehotten insbesonbere auch die Streitigfeiten unter zwei geiftlichen ober weltlichen Immunitatsherrn vor die öffentlichen Gerichte. Und auch fie mußten baselbst von ihren Bögten vertreten werben 11).

Um nun ben direkten, nur zu oft veratorischen Vorlabungen ber Gaugarsten und ben direkten Enigderitungen berfelben zu entgeben, nicht selten aber auch, um sich hver schmellichen Vereinbellickeiten selbs nuch zu mich ihrer schmellichen Verbanklungen gang zu entziehen, veräußerten wiele ar met er vollfreie Leute ihren Grundbesig 12). Sie zogen den Schup der Jimmunität einer direkten Stellung unter dem Beleigt und unter den Firmtlichen Gerein von En diese jedoch im Interess der öffentlichen Gereinber von En diese jedoch im Interess der öffentlichen Gereinber von En die die verben den unter kennte einen Rechtsitet im Bestige des dersäußerten Bodens waren, die direkt Einschreitung der Gaugarafen vorkobelien 12), dei bestigliog gewordenen Grundbessiger aber angevohnet, das dieselsche von den neuen Erwerdern bes Bestigishums vor Gericht gestiellt werden 12) und die neuen Erwerdern bererke stellstigten geworden fehrte schein 2).

Cap. von 817, c. 10. bei Pertz, Ill, 212. — advocati eorum in mallo publico ad praesentiam comitis reniant. — Cap. von 823, c. 7. eod. p. 233. App. Marculf. c. 9. Form Lindenbr. c. 182.

<sup>72)</sup> Capit. Pippini ven 793, c. 26. bri Bal. I, 547. De his personis qui suas res ideo in alienam personam delegant ut ad placitum venire non cognatur, et ut mala qui facta habent non emendentur, qued si etc. dc. c. 23. Cap. von 825, c. 2. bri Pertz, III, 251. L. Lothar. I, c. 22 u. 80. L. Longoh. III, 9, c. 3 u. 6.

<sup>73)</sup> Capit bon 793, c. 22 bei Baluz. De illis hominibus qui res suas alienaverini ubicunque, el super eas resident, distringat eos comes per excubias publicas, sicut lex continel. L. Lothar. I, c. 8. L. Longob. III, itt. 9, c. 2.

<sup>74)</sup> Cap. von 793, c. 26. bri Baluz. quod si appareerii ideo delegasse ne justiliam faciani, volumus ut lipase res in hamaum nostum militantur quousque ille qui eas habet, (b. b. br. neus Chrorther leb Girmulth piddo follet om Berülgerre heljellem, meldes etwa br Girchere leb Girmulth piddo follet om Berülgerre heljellem, meldes etwa br Girchere leb Girmulth piddo follet bringeni, et sic de malfefactor justiliam faciani. L. Lothar, 1, e. 60. L. Longob, III, 9, c. 6.

<sup>75)</sup> Cap. von 825, c. 10. bei Pertz, III, 252. ut quicumque liber inge-

Die in bie Sobe ftrebenben reicheren Brund : und Immunitateberrn bagegen fuchten ibre Gerrichaften immer mehr und mehr gegen biefe Ginfchreitungen ber Gaugrafen und gegen bie Reichegewalt überhaupt ju ichließen, und ftrebten baber nach bem Erwerbe ber öffentlichen Gewalt felbft. Die öffentliche Gewalt murbe aber fobann in ihren Sanben felbft eine berrichaftliche, von bem lanbesherrlichen Fronhofe aus geubte, Gewalt. Der lanbesherrs liche Fronbof trat baber nun auch binfictlich ber öffentlichen Gewalt. bem Reiche gegennber gang in baffelbe Berbaltnik, in welchem berfelbe fruber icon, bor ihrem Erwerbe, ber öffentlichen Gewalt gegenuber geftanben batte. Das beißt er batte feine Lanbesborigen nun auch binfichtlich aller ber mit ber öffentlichen Gewalt aufam= menbangenben Rechte und Berbindlichfeiten ju fchuten und bem Reiche gegenüber zu vertreten, wie er früber feine Sinterfaffen ber öffentlichen Gewalt ober bem Reiche gegenüber ichuten und vertreten mufite. Und ein Refure an bas Reich und an bie Reichsgerichte insbefonbere batte ftreng genommen nur noch bei verweigerter Suftig statt, bis burch bas erworbene privilegium de non evocando auch biefes perichwunden und in iebem Territorium fobann an bie Stelle bes Reichogerichtes ein lanbesberrliches Gericht britter Inft an a getreten ift.

e) Bereinigung ber öffentlichen Gewalt mit ber grund herrlichen.

# §. 190.

Am früheften ift in ben Königshöfen ein Theil ber fifentlichen Gewalt an die Königichen herrichafterichter übertragen worben, und sobann auch jeder in einem Königshosse wohnende Franke und vollfreie Mann bem herrichaftetse richter unterworden gewesen. Zwar sollten dies Franke und vollfreien der Gentlen bies Franke und vollfreien der Gentlen bies befandet, vielmehr wie andere Bollfreie and Bollfreiecht (seeundum legen) gerichtet werben 19. Da



niose se in servicio tradiderit, is qui eum recipit — impleat. Bon ber Stellung bes besibslos Geworbenen vor Gericht findet fich bei Perty nichts.

<sup>76)</sup> Capit. de villis, c. 4. Franci autem qui in fiscls aut villis nostris commanent, quicquid commiserint, secundum legem corum emen-

fie jeboch mit ben berrichaftlichen Riscalinen und anberen Colonen unter bemfelben Sofrichter (judex) fteben, an ibn ihre Abgaben entrichten 17) und auch vor ibm, naturlich nach Bolterecht, ju Recht fteben follten 28), fo muß icon bamale ein Theil ber öffentlichen Gewalt, mabricheinlich bie Civilgerichtsbarteit ober bie Centarafenober Schultheißen-Gewalt, jenen Koniglichen Sofrichtern übertragen gewesen fein. Gin Umftanb, welcher bie Bermengung und Bermijdung ber Fiscalinen und anderen Colonen mit ben freien Leuten nicht nur erleichtert, fonbern auch, wie wir feben werben, gur Musbilbung ber ftabtifchen Berfaffung mefentlich beigetragen bat-Rach bem Beifpiele ber foniglichen Grundherrichaften fcheint auch in ben geiftlichen Grundberrichaften oftere mit ber 3mmunitat ein Theil ber öffentlichen Gerichtebarteit, bie Centgrafengewalt ober bie Civilgerichtebarteit, auf bie berrichaftlichen Richter übertragen worben zu fein. Dies geht aus einer Berorbnung vom Jahre 808 hervor, nach welcher auch bie Streitigfeiten ber in ber Grundberricaft angefeffenen freien Grundbefiter von bem Berrichafterichter entichieben werben und erft baun au ben Gaugrafen ober an ben öffentlichen Richter gewiesen werben follten, wenn ber Berrichafterichter nicht entscheiben tonnte ober molite 79).

dare student. ecd. 6.20. plenam et integram, qualem haberint (t.). nnch iptrum Edwirtsch(), reddere fenntal justifiam bijle 1007 756 il Hontheim. I, 156. und Beper, I, 36. ut josi homines, — sicut antea fuerunt, et caeteri fiscolni sunt nostri, — tam de cassas corum în responsts, qua mque aliam legem vel consavetudiem, nieut reliqui infra regna nostra habuerint fiscalini, et antea in unumquemque page haberunt consuededimen. Saj det untre tem giétolium bier granfen und Belliric verjamben werben mülfen; ils fertiss in S. 142. 28ce 3 went't worden.

<sup>77)</sup> Capit. de villis, c. 4, 62.

<sup>78)</sup> Capit. de villis, c. 4, 52.

<sup>79)</sup> Cap. vom 803, c. 12. u. vom 803, c. 1 u. 2. bei Pertz, III, 110 u. 112. Si de possession blus vais, seu accleusiaties seu propriis (Gigm). — Si vero talis aliqua faler cos contentio orta fuerir causa ipas and ec omittem vei ju si ecan veintal. — Dicidenta Evertin L. Longob. III, 1, c. 11. Eviçim flét auch bas frührt Gerein ju feen, 5. 181, Note 6 ji nicht entagen.

Außer ber Centgrafen : und Schultheißengewalt icheinen aber bie Ronige auch frub icon ben gefammten Ronigebann ihren Berrichafterichtern verlieben ju haben, wober es tommt, bag ber Ronigebann ichon in febr fruben Beiten mit gu ben Bertinengftuden ber Roniasbofe gerechnet, und fobann mit bem Roniashofe an geiftliche und weltliche Grundberen übertragen werben fonnte. Co ichentte bereite im Jahre 845 Lothar ber Abtei Ct. Stephan in Strafburg elf Ronigebofe mit ber bagu geborigen Gerichtebarfeit, und insbesondere auch mit bem bagu gehörigen Blutbann und mit bem Reichen bes Blutbannes, bem Ctod und Galgen (eippus) 80). Ebenfo ichentte Otto I. bem Stifte St. Emmeran in Regeneburg mehrere Konigshofe mit bem bagu gehörigen Rouigsober Blutbaun 81). Auf biefe Beife tam bann auch ber Ronigsbann frube icon in bie Banbe ber groferen Grundberren. Diefe murben baburch Gerichtsberrn uber Leib und Leben von freien Leuten. Daber mußte ber Bann, wenigstens in ben geiftlichen Berricaften, bem berrichaftlichen Beamten von bem Ronia felbft übertragen und verlieben werben , wie biefes bereits im Rabre 823 im Rlofter Dagmunfter im Elfaß gefcheben ift 82).



<sup>80)</sup> Itf. von 845 bei Grandidier, 11. 225 u. 226. unb Schoepflin, 1, 82. undecim dominicas curtes cum omnibus appendiciis suis et justiciis suis — cum banno et cyppo, marcato et omnibus justiciis. —

<sup>81)</sup> Ltf. ben 950 bri Ried, I, 98. curtem Regiam — cum omnibus juste illuc pertinentibus rebus — cum nostro Regio banno. Urf. von 956, cod I, 98—99. cum omnibus rebus eidem loco aspicientibus vel attinentibus, id est, terris — nostro regio banno — concessimus. Sgl. nog/ ltf. von 940, cod. p. 96.

<sup>82)</sup> Urf. von 828 bei Schoepflin, I, 70. sed ipse advocatus cui nos vei successores nostri bannum super abbaciam eandem dabimus. Bgl. oben \$. 149. Note 64.

# Berichtigungen.

- pag. 3 not 14 monasterii figtt monasteriae.
- p. 16 not. 2 Gifel fatt Gibel.
- p 17 not. 12 Hontheim ftatt Hortheim.
- p. 124 not. 3 Ricarb flatt Gidarb.
- p. 127 Zeile 9 drappos ad discum ftatt drappos, ad discum. Alio obne Romma.
- p. 128 Beile 14 foll es beißen (toaclam fatt clouclam obne c.
- p. 164 not. 5 ift beigufügen: Longobarbifdes Borterbuch bei Laupt, 1, 551. Casindios regis id q palacjo regis custodiunt.
- p. 187 Beile 22 welche fich feinem anberen berren flatt einem anberen berren.
- p. 208 not. 3 ift ausgefaffen: Gregor. Tur, miracul. S. Marlini, IV, 28. quidam ex cancellariis regalibus —.
- p. 216 not. 45 praepositus flatt prae positus
- p. 298 Beile 11 aus gefchieben ftatt angefchieben.
- p. 294 not. 64 Dumge ftatt Tumget.
- p. 804 not. 4 Dofer, Dan. Gefte ftatt Deftr. Gefc.
- p. 869 muß not. 70 und 71 beißen not. 68 u. 69.
- p. 384 not. 42 bebeutet ftatt bebeuten.
- p. 416 Beile 9 muß es 29 ftatt 28 beigen. p. 481 Beile 2 Barichalten ftatt Bardalten.
- p. 482 Beile 18 amifchen extranel und forenses ein Romma





Bei Ferdinand Enke in Erlangen ist erschienen und durch alle Buchhandlungen des In- und Auslandes-zu beziehen:

Beschorner, J. H., das deutsche Eisenbahnrecht mit besonderer Berücksichtligung des Actien- und Expropriationsrechtes gr. 8. 1858. geh. 1 Thir. 22 Sgr. oder 3 fl.

Bleibtren, L. D., bie Lehre von ben Bechfelu mit hinveisung auf bestebenbe Gefebe. gr. 8. 1860 geb. 22 Sgr. ober 1 ft. 12 fr.

Braner, Ebuard, die deutschen Schwurgerichtsgesche in ihren hauptbestimmungen iberfichtlich zusammengestellt, mit turzem hinverst auf irembes, insbesondere französisches und englisches und hotztiges und nerdamerikanisches Recht. gr. 8. 1866. gch. 1 Litr. 15 Sgt. oder 2 fl. 86 fr.

Brauer, B., die allgemeine beutsche Bechfelordnung mit ben Abweichungen ber Oritereidischen Wechfelordnung erfalutet. 2te vermehrte und verbefferte Auflage. gr. 8. 1865. geb. 1 Ehr. 6 Ser. ober 2 ft.
Rreb, Ludwig, Franfreich's Civils und Eriminalversaffung. Il. vermehrte Auflage.

gr. 8. 1851. geh. 1 Thir. 26 Sgr. ob. 8 ft.

— bie Staatsanwalticaft in Deutschland und Kranfreich. gr. 8. 1850. geb.

1 Thir. 2 Sgr ob. 1 fl. 54 fr. Jaufe, D., bas Fruchtrecht bes trollicen Bestigers und bes Plandgläubigers. 3wei ribilifilide ibhaublungen, unter Bertläsiging ber modernen Welebgebungen

herausigegeben gr. 8 1861. geb. 1 Thir. 16 Sgr. ob. 2 ff. 42 fr.

Kleinschrod, C. Ph. von, die internationale Patentgesettgebung nach ihren
Principien nebst Vorschlägen für ein künfliges gemeines deutsches Patentrecht, gr. 8. 1855. geb. 1 Thir oder 1 ff. 46 kr.

recht, gr. 8. 1855. geh. 1 Thir oder 1 ft. 40 kr.

Kunapp, Ludwig, System der Rechtsphilosophie. gr. 8 1857. geh. 1 Thir.
10 Sgr. od. 2 ft. 24 kr.

Rrug, Dr. Anguft Otto, 3been gu einer gemeinsamen Strafgesehgebung fur Deutich: land. 8. 1857. geb. 1 Ehr ob. 1 ft. 45 fr.

Marquardsen, Dr. H., der Trent-Fall. Zur Lehre von der Kriegscontrebande und dem Transportdienst der Neutralen. Mit den Aktensflücken und Präcedenräftlen. gr. 8. 1662. geh. 1 Thir. oder 1 ft. 46 kr.

Manret, Georg Lubrig von, Geichichte ber Martenverlaffung in Deutschland. gr. 8. 1856. geb. 2 Ehir. 24 Sgr. ober 4 ft. 48 fr.

Mohl, Robert von, die Geschichte und Literatur der Staatswissenschaften. In Monographieen dargestellt. 8 Bände. Lex. 8. 1865/58, geh. 11 Thir. 18 Sgr. ad. 20 ft.

Rösler, Dr. C. F. H., zur Kritik der Lehre vom Arbeitslohn. Ein volkswirthschaftlicher Versuch. gr. 8. 1861. geh. 1 Thir. 10 Sgr. oder 2 ft. 12 kr.

Ctaubinger, 3., bie Rechtslehre vom Lebensverficherungsvertrag, gr. 8. 1858. geb. 1 Ehlr. ober 1 fl. 48 fr.

Umpfenbach, Dr. R., Lehrbuch ber Finanzwiffenschaft. 2 Theile. gr. 8. 1859/60. geb. 2 Thir. 12 Ggr. ober 4 fl.









